



BIBLIOTECA

NAZIONALE

B. Prov.

IX

360





Digitized by Google

1/2

13 Carr.



U)

# Studien.





è





John Schleiden &

Section on William Roy Course in Sugar

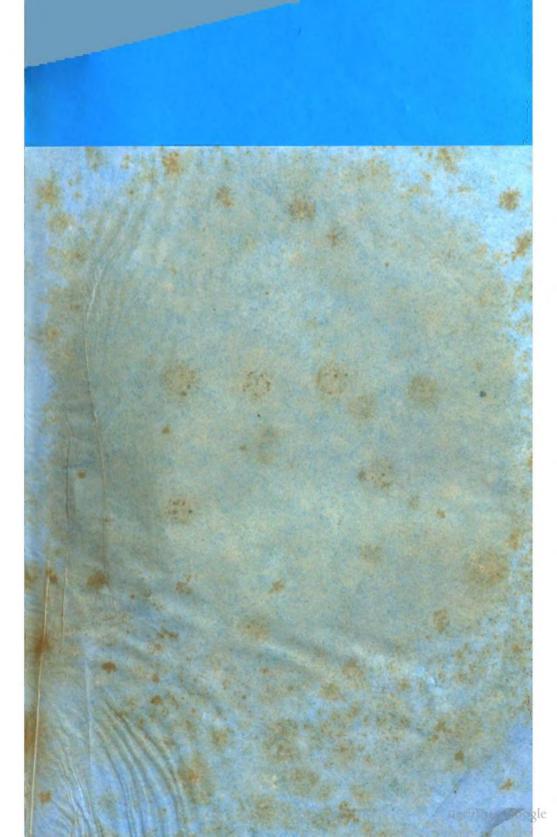

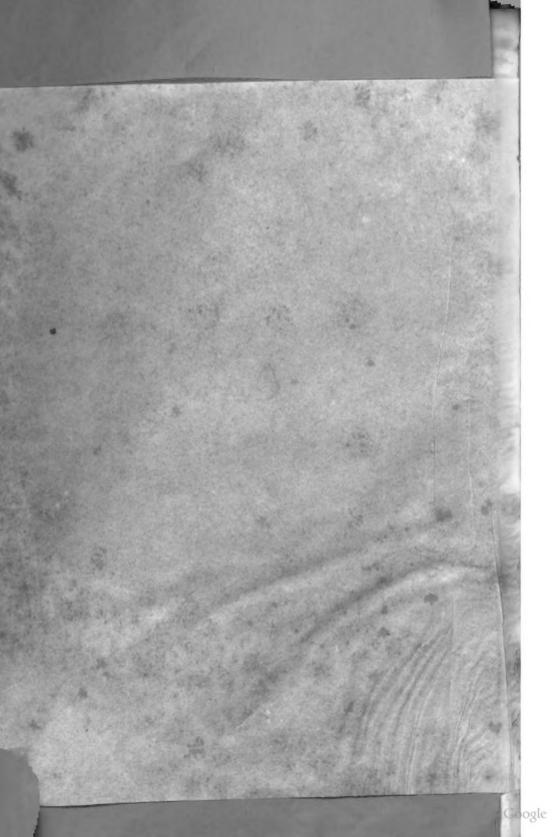

- 64246h

### Sindien.

#### Populäre Borträge

non



M. J. Schleiden, Dr.

Brofeffor an ber Univerfitat Jena.



Mit dem Bildnisse des Berfassers, einer Ansicht, I Rarte und drei lithugraphirten Tufeln.

Sweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Leipzig,

Berlag von Bilhelm Engelmann.

1857.





.

ių .

•

\*

•

.

## Friedrich Rückert.

d e m

### Dichter und Menschen

als Beichen inniger Berehrung

gewibmet

vom berfaffer.

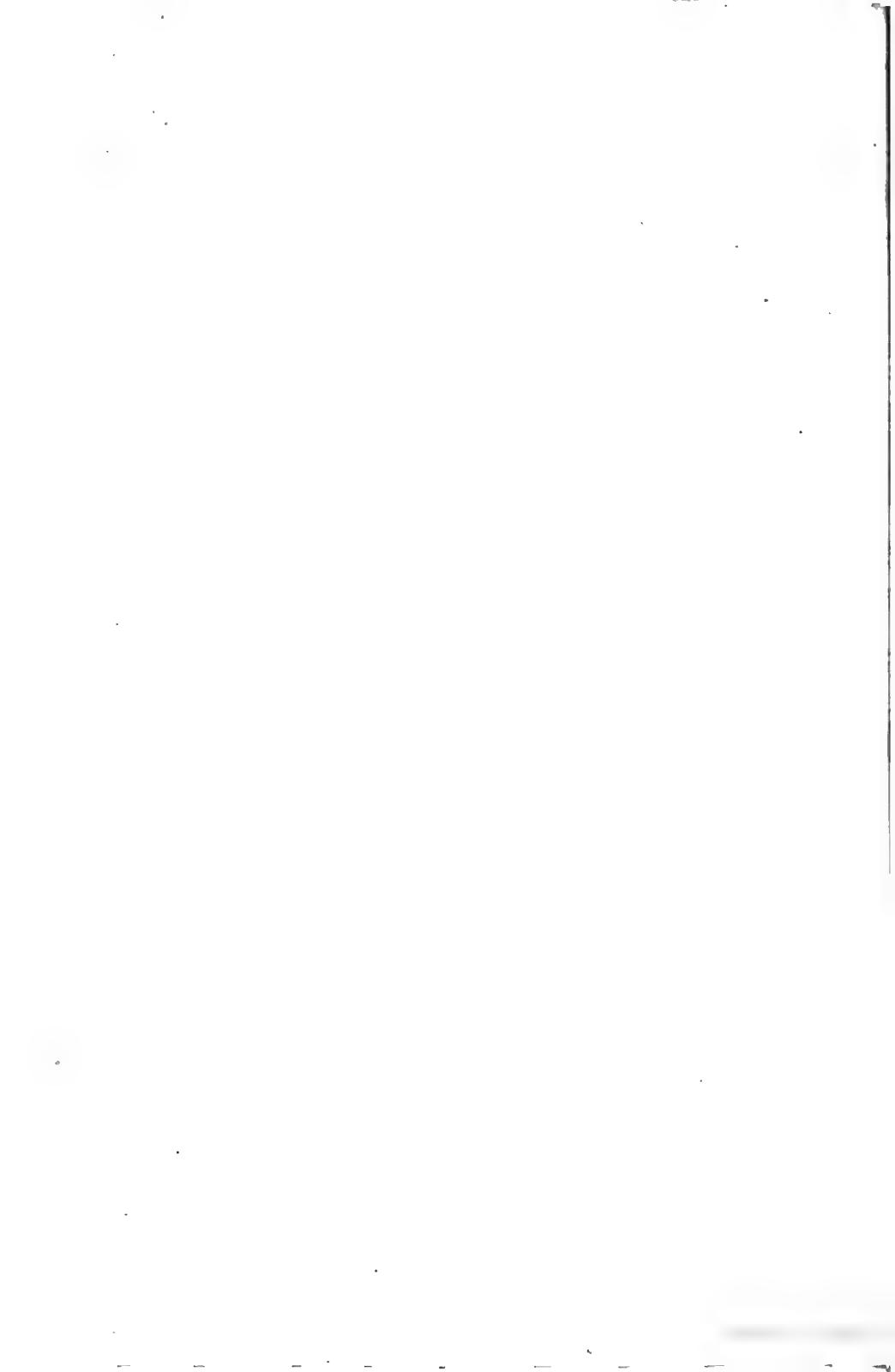

Widmung und Vorwort zur zweiten Auflage.

#### Lieber Rüdert.

Sie haben die Widmung dieser Blätter einmal hingenommen und müssen sich nun schon gefallen lassen, daß sie fort und fort ihren Namen tragen. Je länger das geschieht, um so mehr darf ich hoffen, daß man sie Ihres Namens nicht ganz unwerth findet.

Bei ihrer Geburt hatten die folgenden Auffähe noch viel Mangelhaftes, Unfertiges; aber ich glaube gezeigt zu haben, daß ich gegen die Kinder meines Geistes keine Affenliebe habe und trop einem Wilden morde, was mir mißgestaltet erscheint. Geändert habe ich in dieser neuen Auflage viel, ob überall gebessert, überlasse ich Ihrem Urtheil. Daß noch viel Mangelhaftes zurücklieb, bezweisle ich nicht. Ich hosse auf bessere Einsicht und die Gelegenheit, ihr Folge geben zu können.

Den Titel mochte ich nicht ändern, obwohl das Wort Stizzen vielleicht richtiger gewesen wäre; man hat in dem Wort Studien mehr Anmaßung gefunden als ich hineinzulegen beabsichtigte.

Und somit empfehle ich das Büchlein auf's Neue Ihrer Nachsicht und mich Ihrem freundlichen Andenken.

Bena, April 1857.

M. 3. Schleiden, Dr.

### Inhalt.

| Erfle Dortesung.  leber Frembenpolizei in der Natur, oder über die Wanderungen in der organischen und unorganischen Welt.  Anm. 24) Banderungen der Menschen.  Sweite Vorlesung.  Franklin und die Kordpolerpeditionen.  Anm. 1) Literatur der Kordpolerpeditionen.  Dritte Vorlesung.  Die Ratur der Töne und die Töne der Natur.  Anm. 5) Mystische Aussachen der Gewalt der Töne.  11) Gesang der Bögel.  13) Naturtöne.  Dierte Vorlesung.  Die Beseelung der Pstanzen. Ein Rechtsertigungsschreiben.  Inm. 3) Ueber die heilige Feige der Indier.  4) Der Louis der Alten.  5) Die Miraunwurzel.  6) Die Alraunwurzel.  11) Die neuere Viumensprache.  12) Die Neckenwanderung durch die Pstanzen.  Swedenborg und der Aberglaube.  Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder.  21  Sechste Vorlesung.  Ballenstein und die Astrologie.  22  32 u. 3) Der himmel der Astrologen.  25  26  27  28  29  26  26  27  27  28  28  28  28  28               | Widmung.                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| leber Fremdenpolizei in der Natur, oder über die Wanderungen in der organischen und unorganischen Welt.  Anm. 24) Wanderungen der Menschen  Sweite Vorlesung.  Franklin und die Kordpolerpeditionen.  Anm. 1) Literatur der Nordpolerpeditionen.  Oritte Vorlesung.  Die Natur der Tone und die Tone der Natur.  Anm. 5) Mystische Auffassung der Gewalt der Tone.  13  11) Gesang der Bögel.  13  13) Naturione.  Dierte Vorlesung.  Die Beseelung der Pftanzen. Ein Rechtsertigungesschreiben.  3 Unm. 3) Ueber die heilige Feige der Indier.  4) Der Lotus der Alten.  5) Die Mistel.  7) Das Farnkraut.  18  11) Die neuere Blumensprache.  18  11) Die neuere Blumensprache.  18  14) Seelenwanderung durch die Pftanzen.  Swedenborg und der Aberglaube.  Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Wunder.  21  Sechste Vorlesung.  Ballenstein und die Astrologie.  21  32  33  34  35  36  36  37  38  38  38  38  39  30  30  30  30  30  30  30  30  30 | Dirage als Cinfeitung                                                       |
| sweite Vorlesung.  Sweite Vorlesung.  Franklin und die Rordpolerpeditionen.  Anm. 1) Literatur der Rordpolerpeditionen.  Oritle Vorlesung.  Die Ratur der Tone und die Tone der Ratur.  Anm. 5) Wystische Auffassung der Gewalt der Tone.  11) Gesang der Bögel.  13) Raturtone.  Dierte Vorlesung.  Die Beseelung der Pflanzen. Ein Rechtsertigungeschreiben.  3 Ann., 3) Ueber die heilige Feige der Indier.  4) Der Lotus der Alten.  5) Die Mikel.  7) Das Faunkraut.  11) Die neuere Blumensprache.  12) 11) Die neuere Blumensprache.  13) 14) Seelenwanderung durch die Pflanzen.  Swedenborg und der Aberglaube.  18) Ann., 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder.  21) Sechste Vorlesung.  Ballenstein und die Aftrologie.  21) Ann., 1) Die Brophezeiungen des Beltunterganges.  25)                                                                                                                                                               | Erfle Vortesung.                                                            |
| sweite Vorlesung.  Sweite Vorlesung.  Franklin und die Rordpolerpeditionen.  Anm. 1) Literatur der Rordpolerpeditionen.  Oritle Vorlesung.  Die Ratur der Tone und die Tone der Ratur.  Anm. 5) Wystische Auffassung der Gewalt der Tone.  11) Gesang der Bögel.  13) Raturtone.  Dierte Vorlesung.  Die Beseelung der Pflanzen. Ein Rechtsertigungeschreiben.  3 Ann., 3) Ueber die heilige Feige der Indier.  4) Der Lotus der Alten.  5) Die Mikel.  7) Das Faunkraut.  11) Die neuere Blumensprache.  12) 11) Die neuere Blumensprache.  13) 14) Seelenwanderung durch die Pflanzen.  Swedenborg und der Aberglaube.  18) Ann., 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder.  21) Sechste Vorlesung.  Ballenstein und die Aftrologie.  21) Ann., 1) Die Brophezeiungen des Beltunterganges.  25)                                                                                                                                                               | Ueber Frembenpolizei in der Ratur, ober über die Wanderungen in der organi- |
| Sweite Vorlefung.  Franklin und die Rordpolerpeditionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| Tanntlin und die Rordpolerpeditionen 9  Writte Vorlesung.  Die Natur der Tone und die Tone der Natur 9  Anm. 5) Mystische Aussassing der Gewalt der Tone 13  11) Gesang der Bögel 13  13) Naturtone 13  Die Beseelung der Pflanzen. Ein Rechtsertigungsschreiben 13  Anm. 3) Ueber die heilige Keige der Indier 17  4) Der Lotus der Alten 17  5) Die Mistel 17  6) Die Mistaunwurzel 18  11) Die neuere Blumensprache 18  11) Die neuere Blumensprache 18  14) Seelenwanderung durch die Pflanzen 18  Sünste Vorlesung.  Swedenborg und der Aberglaube 18  Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder 21  5) Swedenborg und die Aftrologie 21  Anm. 1) Die Brophezeiungen des Bestunterganges 25                                                                                                                                                                                                                                                            | Anm. 24) Banberungen ber Menichen                                           |
| Tanntlin und die Rordpolerpeditionen 9  Writte Vorlesung.  Die Natur der Tone und die Tone der Natur 9  Anm. 5) Mystische Aussassing der Gewalt der Tone 13  11) Gesang der Bögel 13  13) Naturtone 13  Die Beseelung der Pflanzen. Ein Rechtsertigungsschreiben 13  Anm. 3) Ueber die heilige Keige der Indier 17  4) Der Lotus der Alten 17  5) Die Mistel 17  6) Die Mistaunwurzel 18  11) Die neuere Blumensprache 18  11) Die neuere Blumensprache 18  14) Seelenwanderung durch die Pflanzen 18  Sünste Vorlesung.  Swedenborg und der Aberglaube 18  Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder 21  5) Swedenborg und die Aftrologie 21  Anm. 1) Die Brophezeiungen des Bestunterganges 25                                                                                                                                                                                                                                                            | Sweite borlefung.                                                           |
| Die Ratur der Tone und die Tone der Natur.  Anm. 5) Mystische Auffassung der Gewalt der Tone  13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| Die Natur der Tone und die Tone der Natur  Num. 5) Mystische Aussassian der Gewalt der Tone  13. 11) Gesang der Bögel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unm. 1) Literatur der Nordpoleppeditionen                                   |
| Anm. 5) Mystische Auffassung der Gewalt der Tone  11) Gesang der Bögel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Britte bortefung.                                                           |
| Anm. 5) Mystische Auffassung der Gewalt der Tone  11) Gesang der Bögel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Natur der Tone und die Tone der Natur                                   |
| Dierte Vorlesung.  Die Beseelung der Pstanzen. Ein Rechtsertigungsschreiben 13 Anm. 3) Ueber die heilige Feige der Indier 17 4) Der Lotus der Alten 17 5) Die Mistel 17 6) Die Alraunwurzel 18 7) Das Farnkraut 18 11) Die neuere Blumensprache 18 11) Die neuere Blumensprache 18 14) Seelenwanderung durch die Pstanzen 18 Eünste Vorlesung.  Swedenborg und der Aberglaube 18 Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder 21 5) Swedenborg und Kant 21  Ballenstein und die Aftrologie 21 Anm. 1) Die Prophezeiungen des Weltunterganges 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| Dierte Vorlesung.  Die Beseelung der Pstanzen. Ein Rechtsertigungsschreiben 13 Anm. 3) Ueber die heilige Feige der Indier 17 4) Der Lotus der Alten 17 5) Die Mistel 17 6) Die Alraunwurzel 18 7) Das Farnkraut 18 11) Die neuere Blumensprache 18 11) Die neuere Blumensprache 18 14) Seelenwanderung durch die Pstanzen 18 Eünste Vorlesung.  Swedenborg und der Aberglaube 18 Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder 21 5) Swedenborg und Kant 21 Ballenstein und die Astrologie 21 Anm. 1) Die Brophezeiungen des Weltunterganges 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 11) Befang ber Bogel                                                      |
| Die Beseelung der Pflanzen. Ein Rechtsertigungsschreiben  Anm. 3) Ueber die heilige Feige der Indier  4) Der Lotus der Alten  5) Die Mistel  6) Die Alraunwurzes  7) Das Farnkraut  18  11) Die neuere Blumensprache  18  14) Seelenwanderung durch die Pflanzen  Fünste Vorlesung.  Swedenborg und der Aberglaube  18  Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder  21  5) Swedenborg und Kant  21  Sechste Vorlesung.  Ballenstein und die Aftrologie  21  Anm. 1) Die Brophezeiungen des Weltunterganges  25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| Die Beseelung der Pflanzen. Ein Rechtsertigungeschreiben 13 Anm. 3) Ueber die heilige Feige der Indier 17  4) Der Lotus der Alten 17  5) Die Mistel 17  6) Die Alraunwurzel 18  7) Das Farnkraut 18  11) Die neuere Blumensprache 18  14) Seelenwanderung durch die Pflanzen 18  Fünste Vorlesung.  Swedenborg und der Aberglaube 18  Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder 21  5) Swedenborg und Kant 21  Sechste Vorlesung.  Ballenstein und die Aftrologie 21  Anm. 1) Die Brophezeiungen des Weltunterganges 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dierte Vorlesung.                                                           |
| Anm. 3) Ueber die heilige Feige der Indier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 4) Der Lotus der Alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| 5) Die Mistel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 6) Die Alraunwurzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| 7) Das Farnkraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| 11) Die neuere Blumensprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| Fünste Vorlesung.  Swedenborg und der Aberglaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 14) Seelenwanderung burch bie Pflangen 18                                 |
| Anm. 1) Literatur über Swedenborg und seine angeblichen Bunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fünfte borlefung.                                                           |
| • 5) Swedenborg und Kant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | webenborg und der Aberglaube                                                |
| Sechste Vorlesung.<br>Ballenstein und die Astrologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unm. 1) Literatur über Swedenborg und feine angeblichen Bunder 21           |
| Ballenftein und die Aftrologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| Ballenftein und die Aftrologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sechste Vorlesung.                                                          |
| Unm. 1) Die Brophezeiungen bes Beltunterganges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |

### Mirage

ald

### Cinleitung.

3d glaube nicht, daß ich viel eignes neues lehre, Noch durch mein Scherflein Wis den Schat der Weisbeit mehre. Doch denk ich von der Rüh' mir zweierlei Gewinn; Ginmal, daß ich nun felbst an Ginsicht weiter bin; Sodann daß noch baburch an manchen Mann wird fommen Manches, wovon er sonst gar hatte nichts vernommen. Und auch der dritte Grund scheint werth nicht des Gelächters: Daß, wer dies Bücklein lieft, berweil' doch lieft kein schlechters.

dr. Rudert.

Soleiben, Stubien.





LUFISPICELL



IN TRACE DULINE



#### Mirage. 1)

Das einleitende Bild, den charafteristischen Stizzen des Malers Bernaß entlehnt, führt uns in eine der interessantesten Erscheinungen der Wüste ein. Wir stehen auf einem etwas erhöhten Boden, vor uns die öde und vegetationsleere Sandrbene — doch nein, nicht eine Sandebene zeigt sich unsern Bliden, sandern der flare Spiegel eines weithin ausgedehnten Sees, der uns deutlich die Bilder der ungebenden Berge und der über der ganzen Landschaft glühenden Sonne zurüdwirft. Meuschenleer und verlassen erscheint uns die Gegend und nur die Steinkreise in unserer Rähe erinnern uns an die hier begrabenen Schoa-Krieger. — Da tanchtplötlich ans der scheinbaren Bassersläche ein Kameelhaupt zupper, dann ein zweites, ein drittes, dann die Treiber, dort ein Reiter, und nach und nach erhebt sich aus der glänzenden Tiese eine ganze Karavane, allmälig das dürre Sanduser betretend. — Während sich die Karavane an den Kriegergräbern lagert, die Kameele entladet, die Zelte aufschlägt, steigen wir höher an den Bergen hinauf, das rege Lagertreiben von oben zu

überblicken. Und noch vor wenig Angenblicken lag Alles in durchsichtiger Alarheit und Schärfe der Zeichnung vor uns und jeht, nachdem wir, nur einige Schritte höher gestiegen, und umblicken, ist Zelt und Kameel, Wüste sind Lager unter uns verschwunden und die flare spiegelnde Wassersläche deckt wie früher die ganze Gegend. – Aber ein Gesährte der Wüstenreise hat schon vor uns eine größere Söhe erstiegen und für ihn sind wir, die wir in der vollen Klarheit des Tages zu wandeln glauben, ebenfalls schon längst im Brodem des spiegelnden Dunstes versunken.

Seltsamer Zauber, der so oft schon den ermatteten Büstenwanderer furchtbar getäuscht. — Aber wie, wenn wir diese ganze Erscheinung bildlich nehmen? Setzen wir statt der Stusen, die wir hier allmälig ersteigen, und von denen aus sich uns die Lustspiegelung immer wieder in anderer Ausbreitung und Tiese zeigt, einmal die Stusen der menschlichen Erkenntniß. Hier haben wir dieselbe Erscheinung. — Ieder, welche Stuse er auch errungen, glandt im hellen Lichte der Wahrheit zu wandeln und nur der, der eine niedere Stuse überwindend sich über den darin noch Besangenen erhebt, sieht diesen unter sich verschwinden im dichten Nebel des Irrthums, in welchen das Licht, was dort oben leuchtet, nicht mehr hineindringt.

Ieder fühlt sich im Lichte der Wahrheit, weil ihn in der That ein Strahl des Himmelslichtes erreicht — tröstende Wahrheit! Der höher Stehende sieht, daß ihm ein Mehr des Lichtes geworden — erhebende Wahrheit! Aber Ieder muß sich bewußt bleiben, daß über ihm noch höhere von reinerem Lichte durchglühte Stusen liegen, daß er selbst noch nicht in dem absolnten Lichte wandelt — Wahrheit, die Ieden zu der rechten Demuth führt. —

Das ist die Symbolik der Wüstenspiegelung, wie sie uns von der wissenschaftlichen Betrachtung gegeben wird. Aber es gibt der Wanderer viele, die des rechten Begs von vorn herein verfehlten, zum Irren gesellte sich die Ermattung, der unbefriedigte Durst und endlich die Qual des

Durstwahnstuns. — Jene einfache Luftspiegelung wird ihneu jeht zur furchtbarsten Folter. — Ihres Standpunktes sich nicht-niehr bewußt, meinen sie in den Dunstschichten des Irrthums den Trunk der Befriedigung finden zu können, jagen einem Nebelbilde nach und irren immer tiefer in den Irrthum eintauchend in der öden dürren Wüste nunher, Erquickung suchend in den Wahngebilden ihrer Phantasie, der Wahrheit nachjagend, indem sie sich doch vom Lichte entfernen.

Ist die Anwendung auf das Leben des Menschen nicht leicht?

Ich glaube im Lichte zu wandeln wie Alle, und nicht auf der niedrigsten Stufe. Ob ich Recht habe, ich weiß es nicht, kann wird es zu entscheiden sein. Aber was ich will mit diesen meinen Aufsäßen, ist leicht zu sagen.

Ich habe einen Mann gekannt, den ich in seinem sittlichen Werth, in seiner geistigen Kraft und Bedeutsamkeit weit über alle andere mir bekannt gewordene Menschen setze. Das war Zakob Friedrich Fries.

Es gehört mit zu den größten Genüssen meines Lebens, die Goldbarren, die dieser edle Geist gehoben, zu Scheidemünze ausgeprägt in Umlauf zu bringen. Tabei habe ich kann ein Berdienst und weder Beruf noch Fähigkeit für meinen großen Lehrer als Ritter in die Schranke zu treten. Er wird sich schon selbst zu vertheidigen wissen. — Ich glaube nicht au einen sittlichen Fartschritt der Menschheit, sondern nur des Individuums. Aber ich bin überzeugt, daß die Menschheit in der Entwicklung ihrer Extenutniß sottschreitet. Ich glaube nicht an ein: Zeit, wo eine größere Anzahl von Menschen, als heute Christum leben werden; aber es wird eine Zeit sonden, wo er richtiger verstanden werden wird, und so glaube ich auch an ein Jahrhundert, welches Fries und seine Lehre verstehen und anerkennen wird, wenn auch nur Wenige ihm nachfolgen. — Und im Grunde bleibt bei allen Augelegenheiten, die den ganzen Menschen in seinem Innersten bewegen, die sein unsterbliches

Wesen erfassen und gestalten sollen, immer als letzte Instanz nur die Appellatio all vallem Josaphat, die Bernfung auf das einsache Wort: Wenn das Werk von Gott ist, wird's bestehen, wo nicht, so wird's zu Grunde gehen.

#### Anmerkung.

1) Die meisten meiner Lefer werben bie Mirage ober bie eigentbumliche Luftspiegelung der Buste, die man gemeiniglich, obwohl sehr mit Unrecht, mit der Fata - Morgana bes Deeres zusammenftellt, wohl nur aus ben Dichtern fennen, bei benen fich brei sehr verschiedene Elemente mit einander verflechten, nämlich erstens bie eigenthumliche zu Grunde liegende Naturerscheinung felbst, bann bie fich baran Inupfenden Fieberphantafien bes Durftwahnfinns bei ungludlichen Buftenreisenden, und endlich die poetischen Ausmalungen ber Dichter. In ben genialen Stiggen bes Malers Bernag") haben wir, fo viel id weiß, jum erften Dale eine unmittelbar ber Ratur entlehnte Darfteltung biefer Gricheinung erhalten, wie ich sie im einleitenben Bilbe meinen Lesern barbiete, und bie Erläuterungen zu jenem Werke geben uns, wie ich glaube, ebenfalls zum ersten Male bie einfache wiffenschaftliche Entwicklung dieser Erscheinung. Rube und Erwarmungeverhaltniffe theilen die auf ber Wuste rubende Luft in verschiedene über einander liegende Schichten, und hat man fich genugend über einer folden Schicht erhoben, fo reflectirt bie Oberflache berfelben bas Licht in der Beise eines Spiegels und erscheint baber wie eine Bafferflache. Auf einem höheren Standpunkte bringt die nachftfolgende Schicht bie gleiche Wirkung hervor, und fo fort.

<sup>\*)</sup> Bilder aus Aethiopten. Rach der Ratur gezeichnet und beschrieben von Johann Martin Bernaß, Maler bei ber letten britischen Gesandtschafts Expedition nach Schoa in ben Jahren 1841 bis 1843 In zwei Abtheilungen. 1. Aben und bas heiße vulfanische Tiefland ber Danafil. II. Das hochland von Gub Abnffinien ober Schoa. (48 Blätter in Farbendrud mit Ertlarung.) Folio. hamburg. Rudolf Besser. 1854.

### Erste Borlesung.

lleber

## Fremdenpolizei in der Natur

ober

über die Wanderungen

in der organischen und unorganischen Totelt.

Wer flets benselben Weg in gleicher Richtung halt, Der kommt in Kurzem um bie Welt, Wer alle Windungen ber Bfabe will begleiten, Wird nie sein Weichbild überschreiten.

Rudert.

2Ber in ben letten Commern in einer Erholungsreife Stärfung für Beift und Körper suchte, wird hier oder bort, bald mehr bald weniger, fich beengt und gestört gefühlt haben durch die verschiedenen Binderniffe, welche polizeilicher Geits dem Fremden in den Beg geworfen werden. Den Raturforscher, der endlich nach ftundenlauger Durchwühlung seiner nur ihm werthen Kostbarkeiten, unismuthig über den Aufenthalt, den Grengzoll verlaffen, empfängt, als er in nächtlicher Stunde endlich die Hauptstadt erreicht, ber Schutzmann, nach Bag und Legitimation fragend; seine Gattin, als politisch unbeargwohnt, vielleicht als planderndes Franenzimmer ftorend bei dem wichtigen Geschäft der Pagvisitation, wird von feiner Seite geriffen, in Sturm und Regen hinausgewiesen auf die oben und finfteren Plate der fremden Stadt. Bergebens protestirt der Gemahl. Endlich aus dem Fegfener aller Förmlichkeiten erlöft, eilt er forgenvall' der Geliebten nach. Da fteht er, auf der menscheuleeren Baffe, allein, und Niemand fagt ihm, wo er die Verlorene suchen soll. Jest verläßt ihn die Gebuld. Echon öffnet er weit den Mund gu unchriftlichem Läfterwort, als ihm noch zu rechter Zeit einfällt, daß er Raturforscher ift. Die Frage drängt sich ihm auf: ist denn auch in der Natur dem Banderer der Weg jo ichwer gemacht? Er kann es nicht glauben; die einmal angeregte Phantafie führt ihn fort in das Reich der Träume, und vor seinen entzückten Blicken beschwört er ein Staatsideal herauf, in welchem nicht nach menschlichen, sondern nur nach Raturgesegen regiert

wird. Dort muß es Heilung geben für alle Wunden der Zeit, dort, so deukt er wenigstens, wird allgemeiner Friede und allgemeine Befriedigung auch allgemeine Zufriedenheit hervorrusen.

Zwar fallen ihm, indem er sein Bild ansmalt und den Pinfel wirklich in die Farben der Ratur taucht, manche Dinge ein, die auch hiernicht gang zu Zeichnung und Farbenglanz feines Ideals stimmen wollen. Allerdings fieht er mit demokratischem Bohlgefallen, wie das Arbeiterproletariat-des Bienenftocks, nicht gewillt, den faulenzerischen Drohnenadel länger zu füttern, in einer blutigen Revolution — man nennt es die Drohnenschlacht - ben gangen unmöglich gewordenen Stand vernichtet. Dagegen führen ihn Audubon's Forschungen in die brasilianischen Wälder. Hier begegnet ihm der seltsame Ing muskelkräftiger Blattmangen; paarweise ziehen sie babin, in strenger Bucht und Ordnung gehalten von den zur Seite ftreifenden Ameifen. Ein erlefener Baum ift. erreicht; rasch fallen die Blätter, deren Stiele von den Ameisen abgebiffen werden, und jede Bange wird mit einem Blatte beladen. - Biederum ordnet fich ber Bug zur Rückfehr; ein traftiger Big bringt bie ausweichenden Sclaven in die Reihe gurud, die Bogernben gu fcnellerer Bewegung, Am Ameisenbau angekommen, werben die von ihrer Last befreiten Sclaven eingesperrt, mit färglicher Rahrung versehen, bis sich von Neuem ihre Dieuste nothig machen.

Auf frischem grünem Blatte sist die Raupe, sich nährend an dem Tische, den die Natur ihr gedeckt; das gute Futter bekommt ihr vortresselich; vom Fette schwellend, sprengt sie ein Aleid nach dem andern, das ihr zu eing geworden, um Raum für ihre Entwicklung zu gewinnen. Da kommt so ein magerer in der Lust flatternder Ideolog — Ichneumon oder Schlupswespe neunen ihn die Natursorscher — und legt seine Weischeitseler in die arme zufriedene Raupe. Sie frist zwar fort, äußerlich underändert; aber in ihrem Invern entwickelt sich ein neues fremdartiges Leben. Noch täuscht sie durch äußere Fülle und Rundung, noch immer glaubt man, die Bewegung des innern Organismus zu erkennen; sieht man aber genauer zu, so sindet man nunwehr eine leere Hülle, das ganze

frische arganische Leben im Innern ift verzehrt und an die Stelle deffelbent hat sich eine fremde bureaufratische Schmaroperbrut gedrängt, welche der längst geleerten Haut noch eine äußerlich täuschende Fülle und ein erlogenes Scheinleben verlieh.

Unbefangen und furchtlos fliegt die Biene aus, um auf italienischen Kunstblumon ästhetische Studien zu machen; aber auf der Blume selbst packt sie die räuberische Hornisse, um sie des goldenen Honigs zu berauben, und glücklich ist sie, wenn sie mit dem Leben-davonkommt.

Ilm die munter spielenden Fische hat der schwarze Fischaar in weiten Kreisen seine Bollvereinsgrenzen gezogen; der Joll ist erhoben, und in Rube denkt er seine Beute zu verzehren. Da erscheint der weißköpfige Adler — seiner Stärke nach könnte er immerhin der zweiköpfige heißen — und zwingt den Schwächeren, die Beute fahren zu lassen, unter dessen Augen er die weggeschnappte verzehrt.

und immer weiter und schärfer zeichnet sich das Bild des Naturforschers. Ein kummerlich entwickelter Käfer, der Keulenträger, unfähig
sich den eigenen Unterhalt zu erwerben, beherrscht den Staat der gelben Waldameisen. Der nie ermüdende Fleiß der kleinen Thiere ernährt den fremden Faulenzer, der ihnen zum Ersat nichts bieten kann und ihnen höchstens mit seinem Rückenpinsel einige Süßigkeiten um den Bart streicht.

Der nordamerikanische Singvogel baut nie sein Rest, ohne zugleich Beitungen einzuweben; aber obschon ihn das Volk wegen dieser Lectüre den Politiker nennt, wird er darum doch nicht klüger und nicht glücklicher und bleibt die Beute jedes Naubvogels.

Die Grasmude, ein gutes dummes unschuldiges Thier, lebt dahin in frommer Vertrauenspolitik; das weiß der Aukuk sehr wohl und legt ihr seine Eier ins Nest, die sie treulich ausbrütet. Der junge Aukuk kriecht aus; die Grasmude merkt aber nichts; sie hegt und pslegt den kleinen Schurken und zieht ihn groß. Dieset wird unverschäunt, hackt nach den jungen Grasmuden und wirft sie endlich zum Nest heraus, daß sie elend umkommen muffen. Die alte Grasmude mag aber deshalb von

der süßen Gewohnheit des Vertraueus nicht lassen; sie füttert fort und fort, bis endlich der erwachsene Ankuk davonfliegt und ihr das leere Nest und das unfruchtbare Nachsehen läßt. 1)

"Tout comme chez nous!" scufzt der Naturforscher, da er in seinen Träumen so weit gekommen. Nicht Menschenwih allein kann das hetvorgebracht haben, was und in gleicher Weise in der bewußten Gesellschaft wie in der nubewußten Natur entgegentritt; ein höheres Gesellseitet den Kampf der Interessen in der Natur wie im Menschenleben.

Aber einen Gewinn bringt der Naturforfcher aus diesen Betrachtungen zurück: der Born über die ihm entgegentretenden Unannehmlichfeiten ist verflogen, und von höherem Standpunkte aus hat er gelernt das Ganze überblicken.

"Der Dichter ftebt auf einer bobern Warte, Alls auf ber Binne ber Partei."

Ich habe nie diesen Spruch begriffen, welcher die Stellung des Dichters durch sein Berhältniß zur Partei bestimmen will. Auf den Dichter paffen jene Borte nicht, er sucht und faßt den Funken bes Göttlichen im Menschen und in der Natur, und schürt ihn zur begeisterten Flamme an. Dabei ift es völlig gleichgiltig, ob er denselben in oder außer der Partei gefunden; und gewiß hat der Widerleger jener Worte es verftanden nachzuweisen, wie gerade in der Parteinahme felbst auch das poetisch Ergreifende zu finden sei. Wohl aber gilt jenes Wort für den Naturforscher; seine Aufgaben liegen in der Anerkennung der Parteien; ihm soll sich der Widerstreit der Kräfte, der Busammenstoß der Massen, der Kampf der Gegenfäße, die fich aufeinden, vernichten oder friedlich verföhnen, erschließen. Abet boch muß er darüber stehen. Das Thatsächliche in den Erscheinungen foll er erfassen, aber zugleich bas Befet, unter dem sie stehen, erkennen. Die Parteien tennen ung er; Partei nehmen barf er nicht, im großen Menschentreiben wie in ber Natur. Die Lächerlichkeit wurde dieselbe bleiben, wie wenn er bei ber galvanischen Gaule fur Die negative Elektricität, beim Magnet für den Rordpol Partei uchmen wollte. Er würde damit aufhören Raturforscher zu sein. Freilich gibt es

nicht gar Viele, die ihrem eigentlichen Kern und Wesen nach, die von Natur Natursorscher sind. Gar Viele nehmen in der That Partei, mögen sie die Naturbegebenheiten des Menschengeschlichtes überblicken, oder nur dem Spiele mechanischer und chemischer Kräfte lauschen. Mit der Meinung, mit der Hossung, daß diese oder jene Kraft siegen, dieser oder jener Ersolg eintreten möge und müsse, kommen sie hinzu, und damit ist die Klarheit der Anschauung, die Besonnenheit und Gerechtigkeit des Urtheils getrübt. Hierin liegt das surchtbare Moment der Reibung, welches den Fortschritt der Raturwissenschaften, wie der Wissenschaften überhaupt verlangsamt.

Doch kehren wir zu unserm Natursorscher zurück. "Seine Träume sind nicht wahr." Aber sollte er "so ganz und gar ein armer Wicht sein, daß auch seine Gedanken nicht gerathen"? Nicht mehr mit dem Aerger des unaugenehm berührten Menschen, aber mit der unschuldigen Neugier des unparteiischen Forschers stellt er sich noch einmal die Frage: Wie ist es denn mit den Reisen in der Natur? Ist hier die Freiheit unbeschräuft? Sind alle möglichen Formen wirklich? Welche Erscheinungen treten uns hier entgegen? Welche Gesehe beherrschen die Bewegungen der Naturkörper?

Bon den Bewegungen der großen Himmelslichter, der Sonnen, Planeten und Monde, wollen wir hier absehen; denn Sterne aller Größen, die flüchtige Sternschnuppe, der endlos ansschweisende Romet, alle haben einen so wünderlichen Paß, so ohne Angabe des Reiseziels, ahne Bestimmung der Gültigkeitsdauer, ohne vernünftigen Reisezweck, daß selbst ein königlich preußischer Constabler schwer darans klug werden möchte. Auf den Boden unserer Erde wollen wir uns beschränken, wo Alles in ewiger Wanderschaft begriffen ist, Steine, Pflanzen, Thiere und Menschen, wo alle Kormen, welche die menschliche Civilisation hervorgebracht hat, sich in ihren Urbildern wiedersinden.

Hier sehen wir den Wolf, den Blber aus dem freien Großbritannien ausgewiesen; im Samlande des nördlichen Preußen unter den alten Eichen der Schlucht von Warniken wandert betrübt das hier internirte Elenthier, und die Bialowiper Beide in Polen ift das Kintahia des Amerochsen. Beide durchstreiften noch zu Tacitus' Zeiten frei die deutschen Wälder. Als unglückliche Bagabunden ohne Seimathsschein ziehen unsere Cerealien von Land zu Land. Sier macht eine Bogelschaar eine Bergnügungsreise, um, dem reichen Engländer gleich, den unbehaglichen Winter an den freundlichen Küsten des Mittelmeers zu verleben; dort zwingt Rahrungsmangel und Uebervölkerung den norwegischen Lemming wie den Irländer zur massenhaften Auswanderung; und überall versolgt und nishandelt, wie Zigeuner und Indeu, drängt sich die Hausratte in sede neue Ansiedelung der Menschen.

So find im Einzelnen alle Formen, auch die seltsamsten Erscheinungsweisen, gegeben, und nur ein großer allgemeiner Ueberblick kann und viellricht eine Ahnung der Gesetzte gewähren, welche diese mannigfachen Verhältnisse ordnen. Der Natursorscher fragt natürlich zunächst nach dem Ursprung.

"Wer hat bas Wandern boch erbacht? Der hat ein Berg von Stein."

Seltsame Leute, diese Dichter! Sie lernen wenig, von Raturwissenschaften in der Regel gar nichts; und doch treffen sie meist in ihren Aussprüchen wit echter Sehergabe das Richtige. In der That sind die ersten Reisenden an unserer Erde, von denen wir wissen, die Steine. Als es ihnen in Rorwegen und Schweden zu talt wurde, wanderten sie aus, dem warmen Süden entgegen. Die meisten ermüdeten in dem Sande der großen Ebene, welche sich quer durch das nördliche Europa und Asien zieht, und blieben stecken. Wenigere, die kleineren und leichtsüßigeren, erreichten den Abhang der Gebirge und liegen noch jest da, versunken im Anschauen der freundlichen Laudschaften. Die großen Steine, welche die Sebenen des nördlichen Europa und Sibirien bedecken, die man als Findlinge oder erratische Blöcke bezeichnet, stammen in der That, wie sich aus der Natur ihres Gesteins mit Sicherheit nachweisen läßt, von den schwedischen und norwegischen Gebirgen, von welchem Punkte aus sie sich strahlenförmig nach allen Seiten verbreitet haben. Es ist eine

unendlich ferne Beit, in welcher diefe erften Banderungen ftattfanden, eine Beit, in welcher die Bellen eines großen nordischen Meeres den Ruß bes Barges, Thuringer Baldes u. f. w. befpulten. Dachtige Gisinfeln, bie fich von Schweden und Norwegen abloften, welche Lander damale den Charafter des jegigen Gronland gehabt haben muffen, wurden durch Meerceströmungen in füdliche Breiten geführt und trugen auf ihren Ruden die von jenen nordischen Gebirgen herabgefturgten Blode mit fich fort. Bo fie ftrandeten und ichmolgen, fant der Steinblod auf ben Boden; und als fpater diefer Meerceboden fich erhob, hob er auch die ftrablenformig nach der Richtung der Stromung vertheilten Blode mit an das Licht. Bielleicht mogen Sunderttaufende von Jahren dagu gehort haben, bie diefe Maffen von Bloden nach einander aus ihrer nordlichen Beimath auf ihre neue Lagerstätte verpflanzt worden find. - Noch jest findet diefer Borgang in gleicher Beife an den Kuften von Nordamerika ftatt; und follten fpatere Erdrevolutionen die burch ben Stocknifchfang berühmten Sandbanfe Renfundlands über den Spiegel des Deeres erheben, fo wurde diefes neue Land gerade fo mit grönlandischen Relfenbloden bestreut erscheinen, ale die nordenropaischen Ebenen mit den Auswanderern aus Schweden. Bie fcmebijder Granit in Petersburg dem Denkmale Beter's des Großen als Juggestell dient, wie schwedischer Granit zur Riefenschale ausgeschliffen den Luftgarten in Berlin giert, fo wurden dann Mont - Real und Salifar ihre öffentlichen Blage mit Aunftwerten aus grönländischem Besteine verschönern tonnen. 3)

Auffallend ift, daß die ältesten Wanderungen der Gesteine (und zugleich die ältesten Wanderungen, von denen wir überhaupt auf Erden wissen) von einem Punkt aus strahlenförmig nach allen Seiten gerichtet sind; auffallend deshalb, weil sich dasselbe Resultat für die ersten und bekannten Wanderungen der Pflanzen und Thiere ergibt. Es liegt etwas einsach Geometrisches in dieser strahlensörmigen Ausbreitung; erst später wird die Richtung mannigsaltiger, bedingt durch zahlreiche äußere Verhältnisse, welche die Bahnen bestimmen, denen sich die Wanderer auschließen mussen; man könnte es die physikalische Ver-

breitung nennen. Inlest endliche tritt eine einfache gesehmäßige Richtung auf, in der sich alles Leben bewegt, und diese könnte man dann als die Stufe ber organischen Berbreitung bezeichnen.

Die Geschichte ber Wanderungen in der unorganischen Welt ist bald abgethan. Allerbinge geht, wie ichon bemerkt, die Banderung der Feleblode vom Norden wie vom Guden her in niedere Breiten noch unausgesetzt fort, aber ohne daß das Mefultat für uns sichtbar wird. Roch in vorgeschichtlicher Zeit zeigen sich ähnliche Steinwanderungen im Gebiet der-Alpen, 3. B. von ben Berner Alpen hinüber bis jum Jura. Schon diese können wir als bem Enpus der physikalischen Wanderung angehörig betrachten, indem hier ziemlich deutlich die Thal- und Gletscherzüge die Bahnen bestimmt haben. Gegenwärtig beschränken fich die für und bedeutungsvollen Wanderungen in der unorganischen Welt fast gang auf die Bewegung der kleinen Theilchen, welche, vom Regen gufammengeschwennnt, durch Bache, Fluffe und Strome dem Meere zugeführt merden. Man wurde indeß fehr irren, wenn man diese Bewegungen wegen ihrer Rleinheit für unbedeutend ansehen wollte. Der Ril führt bei Sochwaffer in jeder Seeunde 176,000 Rubiffuß Baffer in das Meer; der Ganges bei Sochwaffer 500,000 Rubikfuß, und bei Memphis in Tenneffee fließen jährlich faft 14 Billionen Kubitfuß Miffisppiwaffer vorbei. Durch sorgfältige Untersuchungen hat man die Mengen des von diesem Baffer fortbewegten Schlammes bestimmt. Derfelbe beträgt beim Ril 200 Millionen Kubikfuß; beim Missippi 1/2000, also im Jahre etwa 4500 Millionen Kubikfuß; beim Ganges 6000 Millionen Anbikfuß. Um Diefe Bahlen auschaulich zu machen, will ich bemerken, bag ber Hausberg (bei Jena) vom Saalfpiegel bis zur Bobe, vom Gembdenbach bis zum Biegenhainer Bach, und von Cameborf bis zu dem Fußsteig nach Jenapriesnip einen Inhalt von etwa 600 Millionen Aubikfuß hat; fo baß allein ber Ganges bie zehnfache Daffe bes ganzen Sausberges jährlich bem Meere zuführt, Rach ben intereffanten Untersuchungen bon Ehrenberg erscheint dabei das merkwürdige Resultat, daß durchschnittlich 1/6 dieser Maffe, also anderthalb Mat die Maffe des ganzen Sausberges,

aus Schalen von Jufusionsthierchen oder kleinen Kiefel- und Kalktheilen der Pflanzen besteht. Immerhin bleibt hier aber noch eine ungeheure Masse zurud, welche als Abnuhung von unsern Gebirgen jährlich dem Meere zugeführt wird. 4)

Es liegt in ber Natur ber Cache, daß die Form der Banderungen, welche ich oben als die organische oder lebendige bezeichnet habe, in der nnorganischen Belt, dem Mineralreich, nicht vorfommen kann.

Benden wir und zur Pflanzen- und zur Thierwelt, so find natürlich für diese die Quellen, aus denen wir Rachrichten über ihre ersten Banderungen schöpfen könnten, die dürftigsten. Die Telsen bleiben bei ihren Banderungen selbst als Denkmäler ihrer Geschichte stehen; der Mensch halt in Sage und Ueberlieferung die Bergangenheit fest oder stellt willkürlich Denkmäler des Geschehenen hin; Thier- und Pflanzenwelt dagegen bestehen, wie das Menschengeschlecht, aus vergänglichen Individuen, aber ohne daß es ihnen gegeben sei,

"Das, mas in ichwantenber Erfcheinung ichwebt, Dit bauernben Gedanten zu befestigen."

Große Umsicht und Sorgfalt der Forscher tiefes Eindringen in die Ratur der Pflanzen und Thiere hat es allein möglich gemacht, die Urgeschichte derselben auch nur in den flüchtigsten Bügen zu stizziren. Das Bedeutsamste und Sicherste, was wir wissen, bleibt aber immer das, was der Mensch da, wo ihn das Bedürfniß an die Thier- und Pflanzenwelt knupfte, zugleich mit seiner eigenen Geschichte der Nachwelt bewahrt hat.

Die Bildungsgeschichte unserer Erbe ergibt als Resultat, daß die ersten Bildungsstätten der Pflanzen die aus dem Urmeer emporgestiegenen gebirgigen Inseln waren. Bon diesen Punkten aus mussen nich die Pflanzen nothwendig zuerst strahleuförmig verbreitet haben. Indem sich rings um die zuerst hervorgetretene Spise immer mehr und mehr Land aus dem Boden des Meeres erhob, wurde einerseits den Pflanzen ein immer größerer Berbreitungsbezirk eröffnet, anderseits wurden sie nothwendig von den sich immer mehr und mehr erhebenden und daher immer mehr abkühlenden Spisen in die wärmeren Thäler hinabgedrückt. Aus gleichem

Schleiben, Etubien.

Grunde mußten fich bei der allmählichen Abfühlung der Erde viele ein wormes Affina verlangenden Pflanzen von den Polen nach dem Meanator bin gurudgichen. Bewiß ift dies die altefte gorin, in welcher die Ausbreitung ber Gewächse stattaefunden bat, und fie ift in bem, was wir von der Bildungsgeschichte der Erdfeste wiffen, fo nothwendig begründet, daß alle Einwendungen dagegen als wirfungelos abprallen muffen. Auch bernben die Ginwendungen meistentheils auf einer gang falschen Anficht. Allerdings finden wir auf den hoben Bergen an der Brenge des ewigen Schnees Pflanzen, welche von dort nicht in Thaler hinab- und wieder bis in die Polarregionen binauffteigen fonnten, weil ihnen in ben Thalern Die nöthigen Lebenebedingungen, Licht und gleichförmig fühle Temperatur, mangeln. Wer nun annimmt, daß die Gebirge, a. B. Die Alpen, fich ploglich bis zu ihrer jegigen Bobe erhoben und erft dann mit Pflaugen bededt hatten, der muß freilich behanpten, daß ein Berabsteigen ber Alpenpflangen von den schneegefühlten Boben durch alle Begetations. gurtel hindurch bis in die beißen Thaler unmöglich fei. In ber That durfen wir uns aber die Entstehung der Bebirge in Diefer Beife gar nicht denten, vielmehr erhoben fie fich entweder gang langfam und ftetig durch viele Jahrtaufende hindurch, etwa in der Weise, wie wir noch gegenwärtig die schwedische Ditfujte auffteigen sehen, ober in einzelnen fleinen, nach langeren Paufen fich folgenden Stoken, wie jest noch die Rufte von Chile fich aus dem Meere emporhebt. Es geht fowohl theoretifch aus ber phpfifalifchen Betrachtung der Abfühlungsgesepe einer fenrigfluffigen Dlaffe, als auch erfahrungegemäß aus der geologischen Betrachtung der Bebirge selbst hervor, daß die ersten Erhebungen die unbedeutendsten gewesen sein mußsen, und daß fich erft allmählich die Araft des inneren Erdfeuers so steigerte, daß bedeutendere Daffen raid gu bedeutender Bobe gehoben werden konnten. Bir find dabet, wenigstens in diefer Begiebung, gewiß berechtigt anzunehmen, daß die Erscheinungen, wie fie noch gegenwartig an unferer Erde ftattfinden, auch den größten Dagftab für diefelben abgeben. Danady find aber die verbreiteiften Riveanveranderungen auf unferer Erde jo langfame, daß oft erft in Jahrhunderten ein bedeutendes

Resultat erkennbar, wied; und verhältnismäßig selten und von untergeordneter Bedeutung sind solche Erscheinnugen, wie der Vorullo in Meriko, der sich in wenig Monaten bis. zur Sohe von 1500 Fuß aufthürmte. So ist es nicht nur möglich, sondern sogar nothwendig, daß die znerst entstandenen Pflanzen des festen Landes sich von den Gipseln der Inseln allmählich strahlenförmig über das Land ausbreiteten, in dem Maße, wie sich das seste Land mehr und mehr erhob und die abkühlenden Gipsel allmählich unfähig wurden, ihre ursprüngliche Flora zu ernähren, deren Stelle durch neue, den neuen Verhältnissen angepaßte Formen ersett wurde. So mögen sich in einer Zeit, welche schon dem Austreten des Menschen auf der Erde nahe liegt, zahlreiche Pstanzen von dem sich inmer mehr und mehr erhebenden Hochplatean Assens strahlensörmig über die Ländermasse der alten Welt ausgebreitet haben.

Nachdem fich fpater die klimatischen Unterschiede auf unferer Erde gebildet, nachdem fich durch Berwitterung ber Gebirge, Bufammenfchwemmung der beweglichen Bruchftude, endlich burch Beimengung organischer Substangen die große Bahl verfchiedener Bodenarten gebildet hatte, funpfte fich auch die Banderung der Pflanzen bestimmter an die fo verschiedenartig gewordenen physikalischen Bedingungen ihres Lebens, während gleichzeitig die Mittel ihrer Ausbreitung mannigfaltiger, aber auch im Einzelnen von beschränfterer Birfung wurden. Die meiften diefer phofitalifd bedingten Banderungen dauern noch jest fort. Unausgesest arbeiten gabliofe Naturfrafte an der Ausgleichung ber verschiedenen Begenden rudfichtlich ihrer Blorg, und im Großen find ce fast nur die flimatiichen Berichiebenheiten, welche hier bestimmte Grenglinien giehen. Beder Bad, jeder Bing, jeder auch nur turg bauernde Bafferlauf führt die Samen der ihn umgebenden Pflangen in entferntere Gegenden. Die Cocosnuffe, die Pandanuefrnichte und andere mehr werden durch die Diceresftromungen von Rufte zu Rufte, von Infel zu Infel getragen, und jede fich erhebende Korallenflippe der Gudjee wird fcnell von derfelben einformigen Begetation befleibet. Saft ein Biertheil aller Bflangen bat Bruchte oder Samen, die durch Flügel, fiederformige Baarkronen oder

andere Borrichtungen bazu geeignet sind, vom Winde in weit entfernte Megionen getragen werden zu können. Ein fleines Untraut, das Erigeron, dessen Zame vor kaum einem Jahrhundert in einem ausgestopften Bogelbalg nach Europa kam, sindet sich jest durch die leicht vom Winde getragenen Zamen fast durch ganz Europa ausgebreitet. Ungleich seltener sind dagegen die Beispiele, daß Pflanzen im Laufe der Geschichte vollständig von der Erde verschwunden sind, während umgekehrt aus der vorgeschichtlichen Zeit verhältnismäßig wenige Geschiechter und Arten bis in die Neuzeit berein sich erhalten haben. Ein interessantes Beispiel solcher völlig von der Erde ausgewiesenen Pflanzen geben uns die äguptischen Tensmäler an die Hand. Auf den Zeulpturen derselben unterscheidet man drei deutlich verschiedene Arten von Zeerosen; zwei davon wachsen noch jest in Aegupten und den benachbarten Ländern, die dritte dagegen ist aus jenen Gegenden vollständig verschwunden und überhaupt in irgend einem Winkel unserer Erde zur Zeit noch nicht wieder entdeckt worden.

Bir haben oben noch von einer dritten Berbreitungsweise der Naturforper an der Erde gesprochen, die wir die organische naunten. Die falte Luft, die von den Polen dem Mequator zuftrömt, geht von ihnen in strablenförmiger Richtung aus. Mannigfachen außeren physikalischen Verhältnissen sich anbequemend, wandert sie in die niederen Breiten, und hier erst wird fie Eine mit dem Leben der Erde und geht in einem stetigen, gleichsam organischen Strom ununterbrochen von Diten nach Beiten, dem scheinbaren Lauf der Sonne folgend. In der That ist dies die dritte Form der Wanderungen, welche wir an unferer Erde wahrnehmen. Es find die jüngsten, noch immer fortbauernden Buge des Lebendigen, und für ihre Erforschung fließt uns meistens schon in den geschichtlichen Dentmalern der Menschen eine reiche Quelle. Fragen wir, hier oder in Amerika, nach dem Ursprunge ber am weitesten verbreiteten, der nüglichsten Bewächse, so werden wir stets an ben Often gewiesen. Raffee, Buder, Baumwolle, Bananen, Agrumen und Gewürznelfen, Alles leitet feinen Ursprung aus dem fernen Often ab und ift Schritt für Schritt, bem scheinbaren Lauf der Sonne folgend, nach Besten gewandert. Alexander der

Große brachte von seinen Beldzügen die Schwertbohne und bie Gurte mit nach Griechenland; Sanf und Lein find indischen Ursprungs. Bor Allem wichtig für das Leben der Menschen find aber die großen Gräser, welche als Cerealien die nothwendige Grundlage für eine sittliche Entwidlung der menschlichen Gesellschaft zu sein scheinen, indem sie der Rernpunkt find, um den sich der Ackerbau breht. Ich habe die Cerealien dben scherzweise die Heimathslosen genannt, und in der That erscheinen fte jest als folde. Für Beizen, Roggen, Gerfte und Safer, für Mais und Reis haben die forgfältigften Forschungen ber Reisenden noch keine wirkliche Heimath-auffinden können. Man findet sie entweder angebaut sder unter Verhältnissen; welche sie offenbar als verwildert erscheinen lasfen. Ueberall aber weist Sage und Geschichte darauf hin, daß die Bolfer fie von ihren öftlichen Nachbarn erhielten, bis endlich fich der Mythus in der Racht der fernsten Bergangenheit auf dem Plateau von Hochasien vertiert. Hier scheinen unsere Kornarten ursprünglich einheimisch gewesen zu fein, und vielleicht find gerade die letten Erhebungen diefes Erdbuckels daran Schuld, daß sie in diesem ihrem ursprünglichen Baterlande ausgestorben find. Gelbst Indien empfing von hier den Beigen. Die Sandkritsprache hat kein eigenes Wort für ihn, sondern bezeichnet ihn als mlek' haça, "Barbareneffen", womit auf ben Ursprung von Rordwesten her hingewiesen ist: 6)

Die Kornarten, welche am frühesten in Europa genamt werden, sind Gerste und Weizen. Erst viel später wurde der Roggen bekannt, den wahrscheinlich massilische Kansslente aus Taurien eingeführt hatten, und der zu Plinius' Beiten nur noch selten, z. B. bei Turin, gebaut wurde. Etwa im siebenten Jahrhundert brachten Sorben Wenden den Roggen nach Deutschland und Karl's des Großen Cabinetsbesehle wirkten auf die Berbreitung seines Andanes. Roch später endlich wurde von Osten her der Hafer als Rußpflanze eingeführt. Sehr leicht läßt sich in der Geschichte die allmähliche Ausbreitung des Reisbanes von Osten nach Westen versolgen. Seine Heimath ist Indien, und selbst der Name "Reis" stammt von dem Sanstritworte vri. Noch zu Alexander's Beiten ging der Reis-

₩.

ban nicht weiter als bis zum untern Euphrat. Später breitete sich derselbe nach Aegypten und über das südliche Europa aus. Erst im Beginn
des vorigen Jahrhunderts wurde der Reis in Nordamerika eingeführt.

Es könnte als ein Widerspruch gegen das so eben versuchsweise aufgestellte Gesetz erscheinen, wenn wir sehen, daß der Mais, den wir gegenwärtig bauen, überall als ein Geschent Amerika's angesehen wird. Se ist aber nichts weniger als erwiesen, daß die Alten den Mais wirklich nicht gekannt haben, denn Theophrast's "Weizen von der Größe der Olivenkerne" möchte schwerlich auf etwas Anderes als auf Mais zu deuten sein und die Benennungen weisen durchaus nicht auf einen westlichen, vielmehr entschieden auf einen östlichen Ursprung hin. Bei uns, in Italien und Sicilien heißt er kürkischer Weizen, in Griechenland arabositi, arabischer Weizen.

Die Menge des Stoffes erlaubt mir hier nur Beispiele, und auch diese nur stizzenhaft hinzustellen. Mit den Kornatten haben wir die zahllosen Untränter unserer Felder aus dem Osten her erhalten. Die Trande wie die Kirsche, der Granatapsel wie die Brustbeere, kurz fast Alles, was wir als nothwendig, als nüglich und als angenehm der Pflanzenwelt entlehnen, ist in allmählicher Wanderung aus Usien her gezogen, dis es von den Westküsten Europa's aufgehalten wurde, und sest, als es den atlantischen Ocean nach kurzer Rast übersprungen, sest seine Wanderungen unaushaltsam durch Amerika gen Westen fort. Aber das Abendland empfängt die Gaben des Morgens nur, um das noch Rohe zu gestalten, das noch im Keim Verschlossene zu entwickeln und das Gemeine zu veredeln, und vielleicht ist die Zeit nicht fern, in welcher der spezulirende Vankee die köstliche Rectarinenpsirsiche auf dem westlichen Wasserpfade wieder dem Perser zusührt, von dem Europa diese Frucht in noch ungestalter Rohheit empfangen.

Für alle die Schäße, welche in diesem Strom westlicher Answanderung Europa an Amerika überliesert hat, ist Europa ebensowenig eine nennenswerthe Gegengabe geworden, als es selbst feine Schuld an Asien abgetragen hat. Für den ganzen Segen des Kornbaues, für die reichen

Reibernten, für die einträgliche Baumwolle, für Buder und Reifen, Apfelfinen, Citronen und Granaten, Die alle der Often bem Beffen gefchenkt, um fie jest wieder von ihm gurudgutaufen, find une nur zwei febr zweidentige Gegengaben geworden. Raum wird felbit ein Rancher bon magigem Beichmad die Emführung des Labafbaues in Europa für ein besonders zu preisendes Glud anschen; und die Kartoffel, welche von philanthropischen Schwärmern für ein überreiches Beschenf des Bestens an den Diten gehalten wurde, mochte leicht von dem, der einft die Beichichte Europa's ichreibt, als ber Martitein angeschen werden, von weldem an die fittliche Entwicklung der europäischen Bolfer abwarte ging. 8) Aber auch abgesehen von diesen Betrachtungen, rächt doch die Natur die Abweichung von ihrem Gefet der westlichen Berbreitung durch die raiche Berderbniß, der dieje unnatürlich uns aufgedrungene Frucht entgegeneilt. Und felbft bann, wenn wir diefe Anficht mehr fur eine witige Bendung auschen mußten, wenn wir dem Mais seinen westlichen Ursprung gugestehen und selbst uoch jugeben wollten, daß die indische Reige, welche jest Sudeuropa giert, wirklich erft aus Amerika eingeführt fei, fo wurden doch diese wenigen Källe — und fie wurden es alle sein — ale so unbedeutende Ausnahmen bafteben, daß wir fur die geschichtliche Berbreitung der Bflanzenwelt Die stetige Banderung von Often nach Beften als Raturgefet gelten laffen-mußten. Rur diefe westliche Banderung ift es, welche wesentlich und im Großen den Begetationscharafter der Länder verändert, und wesentlich ber Thierwelt wie bem Menschen, welche mit ihren Bedürfniffen an die Pflanzenwelt gefnüpft find, die Bahnen vorschreibt.

Indem wir uns von der Betrachtung der Pflanzen zu der der Thiere wenden, werden wir ganz von selbst auf eine Gruppe von Naturförpern geführt, deren luftige Banderungen und unvermuthetes Erscheinen die Natursorscher vielsach geneckt und aft zu den wunderbarsten und phantaftischten Theorien verführt hat. Ich meine hier die sogenannten Insusionsthierchen, an welche sich eine ganze Reihe der einfachern Pflanzen auschließt. Ihr oft plöpliches Erscheinen in großer Wenge hat insbesondere die seltsame Theorie der Entstehung organischer Körper ohne organisch

vorgebildete Keime hervorgerufen. Es ist über diese Naturförper oft genug von kundigerem Munde gesprochen, und es kann mir daher nicht einfallen, auf die Sache selbst näher eingehen zu wollen. Dagegen berührt die Art der Verbreitung dieser kleinen Geschöpfe allerdings die mir gestellte Aufgabe. Alle hierher gehörigen Pflauzen und Thiere zeichnen sich durch die Aleinheit und Leichtigkeit ihrer Samen und Eier aus, so daß sich dieselben in der Luft schwebend erhalten und von jedem Juge bewegt werden können. Legt man einen geößeren Vecherpilz auf schwarzes Papier in die Sonne, so erkennt man das Ausstreuen der Samen an kleinen sich rasch solgenden dampfartigen Explosionen, welche mehre Tage anhalten; gleichwohl sindet man am Ende der Zeit kaum Spuren der Samen auf dem Papier, der größte Theil vielmehr hat sich in der Luft zerstreut.

Bwar hat man die Berbreitung Diefer Camen und Gier in Abrede ftellen wollen, weil fich biefe Theile in ber Luft nicht nachweisen ließen, allein Unger hat vor einigen Jahren den directen Beweis geführt. Er bemahrte vollkommen gereinigte Gladtafeln zwischen ben fest verichloffenen Doppelfenstern eines unbewohnten Bimmers mabrend fechs Bintermonaten und unterfuchte bann ben auf diefe Blaetafeln gefallenen Staub durch das Difroftop. Das Ergebniß war, daß unter den ertennbaren Beftandtheilen des Staubes fich die Gier von vier ziemlich hoch ftehenden Infufionethierden oder diese Thierden selbst, der Bluthenstanb von acht verfchiedenen Pflanzenarten, die Samen von 11 Pilgarten, von einer Alechte, und endlich lebende Exemplare ber fleinften infuforiellen Alge befanden, was zugleich beweift, bag tein gewöhnlicher Berichluß gegen bas Gindringen diefer fleinen unfichtbaren Luftichiffer ichnist, und daß unfere Sausfrauen fich nach kunftlichern Gulfemitteln umschen nunffen, wenn sie ihre Borrathe gegen die zwar zierliche, aber hochft unbequeme Schimmelflora ficher stellen wollen. Eines ber hierher gehörigen Gebilde, Die blutrothe Monas prodigiosa, ift in neuerer Beit oft erwähnt worden. Dies unfchuldige fleine Geschöpf, deffen Natur ale Infusionethier ich allerdings nach meinen eigenen Untersuchungen noch bezweifeln muß, svielt eine furchtbare Rolle in der Geschichte des Aberglaubens. 3m Jahr 1847 zog sie von

Hamburg durch das nordwestliche Deutschland bis an den Abein, überall, wo sie in der feuchten Luft der Keller ein passendes Klima fand, getochte Kartosseln, Schnittbohuen, Kalbsteisch und andere Speisevorräthe mit einer dicklichen, prachtvoll scharlachrothen Flüssügseit überziehend. Damals hielt man sie für einen Borboten der Cholera: Im Jahr 332 vor Christi Gebuct aber erschien sie gleichzeitig mit der Pest in Rom und kostete 170 armen Matronen das Leben, die man als Jauberinnen hinrichtete. Im Jahr 1510 fand sie sich in Berlin ein, besonders auf den Oblaten in den seuchten. Gewölben der Sacristeien. 70 unglückliche Juden erlitten dafür den Kenertod, weil sie angeblich die Hostien mit Christenblut vergistet haben sollten. Diese Beispiele ließen sich leicht die zum Entsehlichen vermehren.

Doch wenden wir und gu den Banderungen der Thiere felbft. Trot aller Naturmiffenschaft behalt die Natur für und immer etwas Geheimnisvolles und felbst Unheimliches. Die vielen Rrafte, die in jedem Angenblid um uns ber thatig find, wirfen unfichtbar, und ihre Refultate wachfen fo langfam und ftetig, daß wir und ihrer im gewöhnlichen Lauf der Dinge nie bewußt werden und daher auch nie mit ihnen vertraut uns an fie gewöhnen. Benn dann einmal das Busammentreffen besonderer Umstände für einen Moment ben Schleier luftet, oder die Wiffenschaft erperimentirend uns einen Ginblid in Diese furchtbare Berfftatt bes irdifchen Lebens vergonnt, fo tritt es une fo geifterhaft, fo fremdartig entgegen, daß man es wahrlich dem Ungebildeten nicht verdenken kann, wenn seine Phantafie, lebhaft erregt, dieje einzelnen ihm unverständlichen Ericheinungen aum wildesten Aberglauben ausmalet. Die Wiffenschaft fagt une gwar, daß ein Strom des magnetifden Gluidume überall die Erde umfreift und ben Bug ber Magnetnadel bedingt; gleichwohl tann fich auch der gebildete Denich eines gemiffen Schauers nicht erwehren, wenn ihm diefer beständig neben ihm vorbeibraufende Strom ploglich fichtbar und handgreiflich gemacht wird, wie in dem finnreichen Beberfchen Erperiment. Als Probirftein für einen galvanifchen Strom benutt man eine in gemiffer Beife gwischen umsponnenen Aupferdrahten aufgehängte

doppelte Maguetnadel, den fogenannten Multiplicator. Bringt man die Enden jener Drabte mit den Enden einer zu prufenden Substang in Berührung, und ift wirflich in diefer Subftang ein eleftrifcher Strom parhanden, fo dreht fich die Magnetnadel, um fo ftarfer, je ftarfer der Strom ift. Benu man übersponnenen Aupferdraht zu einem Arang gusammenmidelt und die beiden Enden mit dem ermähnten Inftrument in Berbindung fest, jo fieht man an dem Abweichen der Magnetnadel, daß in dem Aupferdraht augenblidlich ein eleftrifcher Strom entsteht, wenn man einen Magnet nur in die Mitte des Kranges hineinhalt. Statt des Magnetes tann man fich aber auch des magnetischen Strome ber Erbe bedienen, beffen Richtung an jedem Ort durch die Biffenschaff erkannt werben fann. Bringt man nämlich den erwähnten Drabtfrang in allerlei berschiedene Stellungen, fo bleibt die zur Probe bienende Magnetnadel vollkommen rubig, bie man dem Rrange die Stellung gibt, daß ber magnetifche Strom, der überall neben uns vorbeigieht, gerade burch feine Mitte gebt. In demfelben Augenblid zeigt die bedentende Abweichung ber Dagnetnadel, daß in bem Drahtfrang gerade fo ein eleftrijcher Strom entstanden ift, ale wenn ein starter Magnet in ihn hineingeschoben ware. Der beständig unfichtbar neben une vorbeigehende Bug ber geheinmisvollen Lebensfraft ber Erde zeigt hier ploplich feine fichtbaren Birfungen.

Aber dasselbe, was bier in der physifalischen Welt auftritt, dieses unsichtbare Strömen und Drängen der Kräfte um uns her in jedem Augenblide, zeigt sich nicht minder in der thierischen Welt. Für den gewöhnlichen, nicht wissenschaftlich geschärften Blick erscheint die Natur so ruhig, so stetig, so nuveränderlich; heute noch labt uns derselbe Baum, dessen Früchte uns vor Jahren erquickten, derselbe Sperling pickt die Körner von der winterlichen Dreschtenne, der im heißen Sommer von unsern Kirschen genascht, dasselbe Bild, was in Feld und Wald unsere Großwäter jagten, verlockt noch heute den Sountageschüßen zu fruchtloser Anstrengung. Und doch ist deur nicht so. Freilich das vom Menschen demoralisierte Sausethier ist stabil, Schaf und Nind sinchen seden Aben felben Stall, um sich einsperren zu lassen; aber alles edlere Leben an der

Erde bewegt üch im raftlofen Streben vorwärts. Sier ist beständiges Kommen und Geben, Berdrängen und Flieben, endloser Wechsel des Ortes, um ans der entwertbeten Vergangenheit in die bessere Zukunft zu kommen. Ich würde weit die Grenzen des mir vergönnten Ranmes überschreiten, wollte ich hier auf alle Einzelheiten bei den Banderungen der Thiere eingehen. Auch hier müssen Beispiele genügen, um die unendliche Mannigsaltigkeit der Verhältnisse anzudenten und an ihnen die alle Banderungen beherrschenden großen Grundgesche nachzuweisen. Keine Thieretlasse, stehe sie so hoch oder so niedrig wie sie wolle, kann sich diesem allgemeinen Geseh der Bewegung entziehen; und wenn wir in unsern naturgeschichtlichen Schulsstunden von den Reisen der Störche und höchstens noch von den Zügen der Häringe vernehmen, so ist das allerdings noch zu wenig, um uns auch nur den dürftigsten Begriff von dem rastlosen Treiben zu erweden, welches für ein höheres Ange die Erde als einen wimmelnden Ameisenhausen erscheinen lassen ungs.

Auch bei den Thieren find die altesten Banderingen, welche wir tennen, die ftrahlenformig von einem Bunft ausgebenden; insbesondere find es die Thiere, welche der Diensch seinem Sanshalt fo ena vertnupft hat, beren wilde Stammverwandten noch jest in ihrer urfprunglichen Beimath, auf dem hoben Budel von Mittelaffen, in naturlicher Bildheit, Kraft und Schönheit umberftreifen, und um den abgenutten Boden der einen Beide mit neuen Anfiedelungen in frijchem Brun ju bertaufchen, Streden von vielen Sunderten von Meilen durchjagen. Bon hier ans verbreiteten fie fich ftrahlenformig nach allen Seiten in die Tieflander, vielleicht ichon mit den erften großen Dienschwarmen und an fie gefnupft. Daß alle die großen Bolferfamilien, welche bon bier ausgingen, um fich die Erde ju erobern, Die ihr alleiniges Erbtheil zu fein icheint, daß diefe Bolterfamilien, die wir gur fautafifchen Race gablen, fich zu einer Beit von einander und von ihren Stammfigen treunten, in welcher fie die Stufe der Birtenvoller erreicht hatten, zeigt fich merkwürdig ichlagend in der Berwandtichaft ihrer Eprachen, in denen alle Banothiere und alle wesentlich auf das Birtenleben Bezug habende

main L College

Berhältuisse mit demselben Wortstamm bezeichnet werden, während in allen übrigen Beziehungen die Sprachverwandtschaft, wenn auch nachweisbar, doch bei weitem verwickelter und abgeleiteter erscheint. Ein merkwürdiges Beispiel der Art ist das dentsche Wort "Tochter". Dieses stammt von dem Griechischen Thügatehr (Ivyarho), und dieses wiederum von dem Sanskritwort Duhitri, "die Meskerin"; denn eben der Tochter Geschäft war es bei den Sirten, die Heerden zu melken. 10)

Aus denselben Gründen wie bei den Pflanzen versteht es sich auch bei den Landthieren von selbst, daß sie sich von ihren flachen infelartigen Geburtsstätten allmählich strahlen förmig auf das erst später ringsum sich erhebende Land verbreitet haben. Für diese der Urgeschichte der Erde angehörigen Wanderungen sehlt uns aber zur Zeit noch alles wissenschaftliche Material zur weiteren Aussührung. Desto reichlicher liegt uns dieses vor, wenn wir zu dem zweiten Inpus der Wanderungen übergehen; die durch physikalische Verhältnisse bedingten Ortsveränderungen der Thiere lassen sich durch alle Zeiten, durch alle Thierslassen, durch alle Formen der Fortbewegung, sowie fast durch alle möglichen Veranlassungen zur Ortsveränderung durch verfolgen.

Auf dem Ganges, Congo, Amazonas, Orinocco und Missisppi treiben alljährlich schwimmende Inseln mit ihren lebenden Bewohnern herunter. Bei den Molutken und Philippinen begegnen die Seefahrer nicht selten solchen schwimmenden Landstüden. Landvögel, Cidechsen und Insecten verbreiten sich mit treibenden Bäumen von Insel zu Insel. Ia auf St. Bincent, einer der kleinen Autillen, erschien, wie Lyell erzählt, eine Boa constrictor, nm einen starken gesunden Cedernstamm gewunden, mit welchem sie ans den brasilianischen Urwäldern fortgerissen war, und tödtete noch einige Schase, ehe sie erlegt werden kounte. Die betwegte Luft, welche die Samen und Eier der Pilze und Insusionskhierchen umherträgt, reißt in ihren stärkern Erregungen auch größere Thiere mit sich sort. Bahllos sind die Beispiele von den ältesten bis auf die neuesten Beiten, daß Insecten, Fische und Amphibien, ja selbst höhere Thiere, Mäuse und Ratten, durch Stürme und Wirbelwinde weit fortgetragen

und an entfernten Orten abgesett sind. Roch am 30sten Inni 1841 stürzten auf dem Gute des Herrn von Holzendorf-Jagow in der Ulermark mit einem auderthalb Stunden währenden Regen eine ungeheure Menge die fünf Boll langer Fische herab, Hechte, Barsche, Plößen und Stichlinger, im eigentlichen Sinne des Worts ein gefundenes Fressen sür Störche, Naben, Enten u. s. w., die sich in Schaaren zu diesem Mahl versammelten. Sogenannte Froschregen sind von Moses Zeit die auf uns nichts Seltenes gewesen. 11)

Merkwürdiger sind die mehr willkürlichen Reisen der Spinnen durch die Lust auf den sogenannten Sommerfäden. Die Spinnen entwickeln dabei einen Jaden, ohne ihn vorher anzuhesten, den sie der Lust überlassen, die er start genug ist, um auch sie mit fortzutragen. Dann verlassen sie das seste Land und laufen au ihrem lustigen Fadenschiff in die Höhe. Cigenthümlich ist, daß die Spinne hierbei die Elektricität als bewegende Araft zu beunhen scheint. Rach Murray und Rosenhehn sind nämlich die Fäden negativ elektrisch und werden daher von der Erde abgestoßen, das gegen von den höheren positiv elektrischen Lustschichten angezogen. Wie weit die Spinnen auf diese Art zu wandern vermögen, zeigt die Beobachtung Darwin's, der 60 Meilen vom Lande Tausende von kleinen röthlichen Spinnen, sede auf ihrem Faden, auf seinem Schisse ankommen sah.

An den Ursachen der nicht regelmäßigen Wanderungen gehört vor Allein der Rahrungsmangel. Dieser treibt den Halbesel oder Oschiggetai der asiatischen Steppen, den sidirischen Hasen, die Wanderratte, die ökonomische Mans in Bügen von Williamen Individuen auf viele Hunderte von Meilen in allen Richtungen durch Asien. Alehnliche Jüge von Feldmäusen verheerten 1648 die Grafschaft Esser, 1729 Riedersachsen, 1740 und 41 Schwaben und Franken, 1745 das Bremische. Umgelehrt zieht Nahrungeübersus die Thiere in Gegenden, wo. sie früher nicht sich aufbielten. Sa zogen reiche sich folgende Rusernten die Eichhörner aus dem Sübasten in das Gouvernement Tomsk: So erschien bald nach der Einführung des Neisbanes in Karolina in unzähligen Schaaren der niedliche Meisvogel. Wahrscheinlich ist Uebervölkerung, die Ursache; welche die

großen Schaaren der Lemminge die kolaischen und lapplandischen Allpen zu verlassen zwingt und sie zu den seltsamen oft beschriebenen Wanderungen veranlaßt, in welchen sie in gerader Linie über Berge, durch Flüsse und Seen, durch Städte und Dörfer nach Südwesten ziehen, die endlich ihre Reihen, durch unzählige Feinde gelichtet, sich in den Wäldern verlieren und oft gar nicht, oft erst nach acht Jahren, aus Neue vereinigt, ihre alte Heimath wieder aussuchen. 12)

Eine kurze Uebersicht der verschiedenen Thierklaffen wird und Gelegenheit geben, noch einige interessante Bemerkungen auzuknüpfen.

Bei den niederen Thieren sinden wir die oft meilenlangen und breiten Jüge von Weichthieren, Krebsen und anderen, welche auf große Strecken dem Meere, durch welches sie ziehen, eigenthümliche Farben verleihen.

Von Insecten erwähne ich die widerliche Bettwanze, deren ursprüngliches Baterland wahrscheinlich Indien und die mit dem Menschen fast über die ganze Erde gewandert ist. Sistorisch gewiß ist, daß sie erst im elsten Jahrhundert in Straßburg erschien, und daß sie mit den Betten der vertriebenen Hugenotten nach London kam, wo sie früher unbekannt war. 18)

Der Seidenwurm gehört jedenfalls dem heißen Auen an und feine Benuhung ist wahrscheinlich bei den Chinesen älter als bei irgend einer andern Nation. Im sechsten Jahrhundert brachten zwei Nidnche die ersten Naupeneier nach Constantinopel und Kaiser Justinian verbreitete eifrig ihre Jucht in Griechenland. Als König Roger von Sieilien einen Theil Griechenlands eroberte, nahm er als wichtigste Bente den Seidemvurm mit sich und führte ihn 1130 in Sieilien ein. Von hier aus verbreitete sich der Seidenbau allmählich immer weiter nach Norden. Bald nach der Besithnahme von Nordamerika wurde der Seidenwurm auch dort eingeführt. 13

Die Biene gehört ursprünglich der alten Welt und zwar vorzugsweise dem westlichern Theil; denn jenseits des Urals ist die Biene nicht einheimisch; erst im Ansang dieses Jahrhunderts gelang es mit großer Mühe, sie in Todolsk einzusühren. Anch Amerika entbehrte ursprünglich dieses nützliche Inseet, welches erst 1675 dorthin gebracht wurde, aber sehr schnell verwilderte und sich über den ganzen nördlichen Continent ausbreitete. Den Indianern, welche die Biene die "Fliege der Engländer" nannten, wurde sie bald ein Gegenstand des Hasses, weil ihre Ansiedelung an irgend einem Orte ihnen das baldige-Nachkommen der Weißen prophezeite. 18)

Im Gegensatz zur Berbreitung dieser nühlichen Thiere stehen dann die furchtbar verheerenden Züge der Wanderhenschrecken. Immer aus dem Osten kommend, gen Westen, bis tief ins Innere von Afrika, oder bis in das südliche Europa, und zuweilen selbst bis in das Herz Deutschlands vordringend, hat ihre rasende Verwüstung alles vegetabilischen Stoffes nicht selten Hungersnoth und die Verpestung der Luft durch Whriaden zurückgelassener Leichen häusig anstedende Krankheiten zur Folge gehabt.

In einer andern eigenthümlichen Verbindung mit den Arankheiten sinden wir die Wanderungen der Insecten, wenn wir die Geschichte der Epidemicen studiren. Es wird jedem meiner Leser erinnerlich sein, daß an den meisten Orten die plößliche Erscheinung einer großen Anzahl kleiner Fliegen als Vorläuser der Cholera beobachtet wurde, und daß hier wirklich eine gewisse Verbindung zwischen Insect und Arankheit stattsinden kann, zeigt eine interessante Beobachtung von Cottrell in Sibirien. Die sogenaunte sibirische Pest wurde früher in ihrem Juge von Westen nach Osten bis Tomst von den zahllosen die Ernten verwüstenden Schaaren einer kleinen Heiserqute geändert; sie ziehen jest von Süden aus längs der Flüsse nach Rorden, und ganz denselben West nimmt seit 1833 die stets zugleich mit ihnen auftretende Rindviehpest.

Das eigentliche Element der Bewegung, "der Welttheil der reinen Bermittelung", wie irgendwo ein Hegelianer in seiner Narrenhausterminologie sagt, ist das Wasser. Sier zeigt sich daher auch das rascheste Fortsteben, der lebendigste Ortswechsel unter den Bewohnern. Bielleicht sind bei keiner Thierklosse die großen-Reisen so gewöhnlich, wie bei den Fischen, und einige Fälle bei den Vögeln ausgenommen, stehen die Reisen nir-

gends in einem so engen Zusammenhang mit dem Hanshalt der Menschen, Wenn im Winter die Fische von Japan fortziehen, so sind die Japanesen, leidenschaftliche Fischesser; übel berathen; ein Großer, der im Winter seinen Kaiser bewirthen mußte, bezahlte, wie uns Kämpfer erzählt, für zwei Steinbrachsen und zwei Schellsische 1250 holländische Ducaten. <sup>17</sup>)

Nach allen Richtungen durchstreifen bie Fische bas Meer, balb einzeln, bald in großen Schaaren. Die belieate Matrele zieht zum Laichen gen Süden. Die kleine zierliche Sarbelle bes mittellandischen Meeres reift im Frühjahr von Weften nach Often und im Berbft wieder von Often nach Beffen. Der Stör ber nordischen Meere ftreift einzeln bis nach Breslau, Berlin und Straßburg. Der Omul ober Banberlachs bes Eismeeres geht durch den Jenifei, die Tungusta und Angara bis in den Baital, eine Reise von mehren hundert Meilen, und schwimmt hier in großen Zügen abwechselnd lange bes südlichen und des nördlichen Ufere. In alle nordischen Fluffe brangen fich, in breiedige Saufen geschaart, zur Laichzeit die Lachse, in Affien und Amerika noch jest, früher auch wahrscheinlich in Europa in solcher Menge, daß fast ber Strom bes Baffers gehemmt wird. Che fie ankommen, verläßt ber früher aufgetretene Baring die Kuften, der in solchen Mengen schwinmt, daß das Zählen nach Millionen noch als ein unangenieffenes erscheint. Der achte Baring kommt nicht ins Mittelmeer, und baber kannten ihn auch die Alten nicht. Wann sein Fang im Großen zuerst versucht wurde, ist unbekannt; wo er zu Hause, weiß Niemand anzugeben; jenfeits bes 67. " nördlicher Breite kennt man ihn nicht mehr, aber vom April bis Juni erscheinen in ben nordischen Meeren, zwischen Afien und Amerika fo gut, wie zwischen bem lettern Welttheil und Europa, von Norden nach Guden wandernd, Die Baringebanke von fünf bie feche Meilen Lange und zwei bie brei Meilen Breite, von unbeftimmter Tiefe und oft fo dicht gedrängt; daß eingeworfene Lanzen zwischen ihnen stehen bleiben. Bas Baifische und Raubvögel verzehren, weiß man nicht; was an Ruftengegenden gefangen und wagentveise ale Dünger auf die Telber geführt wird, läßt fich nicht schäßen; was aber jährlich eingesalzen in den Sandel kommt, berechnet man auf 1000 Millionen Stud. Anch diese Thiere verändern nicht selten ihre Reiseroute, und manche Säringscompagnie hat schon Bankerot gemacht, weil plöhlich auf ihrer Tischstation die erwarteten nordischen Gäste ausblieben. In ähnlicher Beise, um noch ein Beispiel zu erwähnen, erscheint an den Küsten von Kamtschafta und vorzüglich auf den großen Sandbanken von Renfundland und Neuengland der Cabbeljan. 15)

Den merkwürdigften Gegensatzum feichtbeweglichen Frichgeschlecht bilden die mantelträgerischen Amphibien, die sich je nach den Umständen dem Princip der Bewegung im Basser oder dem Princip des Beharrens auf dem Lande auschließen. Listige Erdechsen, kriechende Schlangen, gistige Kröten oder raubgierige Krofodile, kurz elles das Gezüchte, welches der Mensch nur mit Schen oder Widerwillen ansieht, repräsentiren recht eigentlich in der Thierwelt den stabilen Conservatismus. Sie fleben an der Scholle, auf welcher sie geboren wurden, und von keinem hierher gehörigen Geschöpfe find uns Wanderungen bekannt.

Aber wie die leicht bewegte Welle den schwimmenden Gifch, fo trägt die nicht minder fluffige Luft den flüchtigen Bogel auf breiten Schwingen dabin. Berhaltnifmaßig angerit gering ift die Bahl ber Standvogel. Bei weitem bie meiften benuten ihre leichte Beweglichfeit wenigstens bagu, um den Unbequemlichfeiten eines Binters auszuweichen, und fuchen fratt ber ichneebedeten Gefilde des Nordens die fonnigwarmen Begenden ber . mieberen Breiten. 3a felbft diejenigen, beren Flug fcmer und fcmell ermudend ift, durchftreifen laufend und bupfend große Streden, wie die Bachteln, Die nur dann in dichtgebrangten Schaaren fliegen, wenn ihnen Rord- und Offfee ober bas Mittelmeer in den Beg fommen. Den Leichtermatteten dienen die auf dem Bege liegenden Infeln gu Rubestationen, i. B. im Mittelmeere Malta und die liparischen Infeln, in der Nordsec Belgoland und Rardernen. Für die Bewohner derfelben ift dann nicht felten ein reicher Bachtelfang die Bedingung der Erifteng. Auf Belgoland foll in früheren Beiten felbft ber Prediger, ber von feiner Rangel and den Bug ber fommenden Bachteln feben fonnte, durch die Gitte perpflichtet gewesen sein, angenblicklich mit ben Worten: "Umen, theure Gemeinde! die Wachteln kommen!" seine Predigt abzubrechen.

Unzählbar sind die Schaaren der Arammetevögel, die allherbstlich vom Rorden her durch unsere Gegenden streichen. Im Herbste 1746 wurden nach Alein allein in Danzig 30,000 Paare bei der Accise angemeldet und gewiß wenigstens dreimal so viele, ohne Angabe bei der Accise, verzehrt. Merkwürdig ist, daß von diesen Zügen nie ein einziger Bogel wieder zurückehrt. 19)

Raum wird es nöthig sein, hier der oft besinngenen Wanderungen des Krauichs zu gedenken, der in dreieckigen Zügen in unermessener Höhe, so daß man aft nur seine rauhen Stimmen vernimmt, im Herbste nach den märmeren Gegenden zieht, um im Frühjahr wiederzukehren.

Die in Dentschland so vielkach vorhandenen Schwauenseen mit ihren romantischen Sagen verdanken ihren Namen und ihren Sagenkreis sicher nicht den Schwäuen, deren Einwarderungen, welche ohnehin von Norden her hätten stattsinden müssen, keine geschichtliche Grundlage haben, sondern dem Silberreiher, dem stotzen; schöuen, aber stille Einsamkeit liebenden Bogel, der früher häusig im Sommer aus dem Orient nach Deutschland kam, die ihn das Klingen der Artschläge und das Klappern der Mühlen zwang, sich anderswo seinen einsamen Sommersit zu suchen.

Den deutschen Wanderer muß, wie der Fürst Pückler sinnig bemerkt, in Aegypten ein eigenthümliches Gefühl beschleichen, wenn er auf einer alten Tempelinine ein Storchnest gewahrt, dessen Eigenthümer in demselben Augenblick vielleicht im fernen Deutschland auf seiner väterlichen Scheuer brütet, die er erst im Herbst wieder verläßt, um während des Wilschlamms zu ergößen.

Bu den merkwürdigsten Wanderungen der Bögel gehören aber die der nordamerikanischen Wandertaube. Man könnte sie wegen mancher auffallenden Analogieen die Häringe des Luftreiches nennen. Wie diese, kommen sie in unermeßlichen Flügen; Niemand weiß zu sagen, woher oder wohin. Man sindet sie über ganz Nordamerika verbreitet, von der

Sudfonsbai bie jum Golf von Mexito, vom atlantifchen Ocean bie au ben Welfengebirgen. Gegen die Brutezeit vereinigen fie fich plaglich, man weiß nicht wo, nicht wie, nicht warum, in Schaaren von Millionen, um fich einen paffenden Aufenthalteort zu fuchen. Bilfon beobachtete ihre Buge in einer Bobe, daß ein Mintenschuß fie nicht erreichen kounte, dichtgedrängt und in mehren Schichten über einander. Go weit das Ange reichen fonnte, breiteten fie fich jur Rechten und gur Linken ans. Es war hatb ein Uhr; Bilfon feste fich und beobachtete den Bug, der jeden Ungenblid in Daffe und Schnelligfeit wuche. Rach einer Stunde feste er feinen Beg fort in einer dem Blug der Lauben entgegengesetten Richtung; um vier Uhr überichritt er ben Rentufp. Rluß bei Grauffurt, und noch immer jog ber Edmarm in unberminderter Meuge über feinem Saupte dabin. Erft gegen fünf Uhr rif ber Bug ab, und ce erschienen in Banfen von funf bis feche Minuten einzelne ungeheure Schwarme von Nachzüglern, benen endlich gegen gehn Uhr Abende die letten vereinzelten Marodeure folgten. In dem Balbe, den fie fich jum Bruteplat auserfeben, brechen, wenn fie fich niederlaffen, die ftartften Hefte von der Laft. In Aurgem ift der Boden fußhoch mit ihrem Mift bedeckt. Gier und federlose Junge, aus dem Reft gestürzt oder mit den brechenden 3meigen herunterfallend, maften die in den Bald getriebenen Schweine. Dit Steinen, Auutteln und Flinten werden viele Taufende von den Umwohnern getobtet, ohne daß fich ihre Bahl verminderte, ohne daß diefes Blutbad auf die Ueberlebenden einen Eindrud machte. Und man wird bas begreiflich finden und zugleich fich eine Borftellung von der ungeheuren Bermiftung machen tounen, welche diese Thiere in den ihnen gur Rahrung dienenden Buchnuffen und andern Früchten anrichten, fobald man fich mit Bilfon die Individuenzahl berechnet. Rad der Daner bee Buge und ber Schnelligfeit der Fortbewegung bestimmte Bilfon den von ihm beobachteten Schwarm auf eine Lange von 240 englischen Deilen, bei einer Breite von einer Meile. Nimmt man nun auf jede Quadrat-Bard nur drei Tanben an, so enthielt jener 3ng 2230 Millionen, welche Babl mabricheinlich noch fehr bedeutend hinter der Birtlichkeit gurudbleibt.

Diese Menge würde aber nach Wilson's Berbachtungen über den Inhalt ihres Magens täglich weit mehr als sechzehn Millionen Berliner Scheffel Buchennüsse verzehren. Solche Büge beobachtete Wilson selbst unzählige in den verschiedensten Gegenden von Nardamerika, so daß die Menge der hier die Luft durchstreisenden Tauben, wie bei den Häringen, alle unsere Zahlenbegriffe übersteigen muß.

Diefe Beispiele aus der großen Menge mir zu Gebote stehender mogen genügen, und ich wende mich noch schließlich zu den Saugethieren. Begreiflicherweise sind bei ihnen die Wanderungen nicht so auffallend ale bei Fischen und Bögeln. Die starre Erde, an welche fie gefesselt find, erschwert ihnen die Ortsveranderung. Gleichtwohl wiffen wir, daß Pferde, Efel, Balbefel in den wuften affatischen Steppen, Gazellen, Untilopen, Giraffen und Elephanten in den unbegrenzten Ebenen Afriko's, und die ungähligen Büffelheerden in den Prairieen Rorbamerita's, bald burch Ranbthiere, bald durch Hunger, bald durch Muthwillen getrieben, viele Hunderte von Meilen zurücklegen, um fich neue Wohnstätten zu fuchen. Bon kleineren Thieren habe ich schon früher einzelne Beispiele angeführt. Hier mag nur noch eins erwähnt sein. Der alten Welt gehört die Hausratte au. Unsere Schiffe brachten fie zuerft nach dem Cap, nach Mauritius und Bourbou, nach den Autillen und Bermudas. 1544 kamen fie querft mit einem Antwerpener Schiff nach Gudamerika; noch spater que Schiffe nach Bern, wo fie von den Gingebornen Deocha, "Dinge, die ans dem Meere kommen", genannt wurden. Diefe Ratte ift aber bei uns verhältnißmäßig selten geworden, seit sich von dem östlichen Asien ber die noch widerlichere und wildere Wanderratte ungefähr um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts bei uns eingebürgert hat. 1727 erschien sie zuerst in Aftrachan, 1730 in England, 1750 in Deutschland, 1753 in Paris; gegen-Ende des Jahrhunderts fam fie mit Schiffen nach Rio de Janeiro und ift bort jest so gemein wie bei uns. 20)

Alle diese Bauderungen tragen im Ganzen sehr wenig bazu bei, die Physiognomie der Fanna in den einzelnen Ländern zu verändern. In ganz auderer Beise ift das geschehen durch den Zug derjenigen Ban-

berungen, welche fich ben Bewegungen bes Menfchengeschlechtes aufehließen, und die dem dritten Thpus, bem der organischen Berbreitung, angehören. Unfere felfigen Gegenden belebt die Bankziege; auf den mageren Triften weiden die Heerden weißwolliger Lämmer; auf den üppigen Beiden geht das schwer hinwandelnde Hornvieh ober erinnert in Bergwäldern durch den Alang seiner Glocken den Banderer an die Rahe gefitteter Menschen. Unsere Bofe und Dorfer beleben die buntfarbigen Hühner; bas muntere Roß trägt und bis zur Alpenkette, über welche und der fichere Tritt des vorsichtigen Maulthiers geleitet. Hier schwärmt in der römischen Campagna der finster blidende Buffel. Und alle diese Thiere hat nicht die Natur hierher gepflanzt. Dem allgemeinen Zuge folgend, gingen fie von Indien und Hochafien allmählich weiter und weiter nach Beften, bis fie das Meer erreichten, das fie mit Silfe des Menschen überschritten. Die graßen Cbenen ber brafilianischen Pampas, welche vor dem sechzehnten Jahrhundert nur der amerikanische Strauß durchstreifte, werben jest von Seerden wilder Pferde und Rinder belebt, deren Individuenzahl oft Sunberttaufende erreicht. Dem öftlichen Indien entstammte Sühner brüten jest für den Farmer in den Urwaldern Rordamerika's. 21)

Aber eine Bemerkung, die wir schon bei den Pflanzen machten, müssen wir hier wiederholen. Die ganze Existenz der civilisiten Nationen in Europa und Nordamerika ist bedingt durch den Besit von Pferd, Rind und Schaf. Pferd und Rind gewähren dem Brasitianer seine wichtigste Einnahme, und selbst nach Australien sind mit dem Schaf die ersten Grundlagen zur Entwicklung eines gesitteten Gemeinwesens gebracht worden. Wie die seinsten Genüsse der Pflanzenwelt, wie die unenthehrlichen Cerealien, so sind auch die nicht minder wichtigen Hausthieve fort und fort ein Geschenk des Ostens an den Westen, der nichts Nennenswerthes dafür zurückzugeben hat. Eine unsichtbare Schranke hemmt diese gegenläusige Bewegung. Während die in Nordamerika eingeführte Viene sich mit unglaublicher Schnelligkeit dort heimisch gemacht und über den ganzen Continent verbreitet hat, haben die angestrengtesten Bemühungen nach unzähligen sehlgeschlagenen Versuchen nur eine künnnerliche künst-

liche Bucht an einem kleinen Fleck jenfeits ihrer östlichen Grenze, jenfeits des Urals, zu Stande bringen können. Wahrlich nicht das nach der Wahl ebenso kalte und ebenso warme Klima haben jeden Versuch vereitelt, die Vicumnaziege oder das Alpaka-Schaf von den Anden Südamerika's nach Europa zu verpflanzen. Kaum nennenswerth endlich ist der Nordamerika entstammende Truthahn, von dem bei und die wenigen Exemplare, die nicht der seindselige Charakter fremden Bodens in der Ingend tödtet, ein kümmerkiches Leben fristen.

Und nun der Mensch? Seine Urgeschichte ist dunkel, ungewiß der Ort, wo seine Wiege stand, und in der Nacht der Bergangenheit, welche von unzähligen geistreichen und gründlichen Forschern durchsucht ist, erscheinen nur wenige schnell verlöschende Blize, die in einzelnen stücktigen Momenten den innern Jusammenhang ahnen lassen. Die leisen Spuren, die wir hier verfolgen kömmen, lassen uns aber nirgends auf der Erde menschenleere Länder mit Sicherheit erkennen. Wo sich größere Bewegungen zeigen, tauschen die Meuschen wohl ihre Wohnsite, aber nichts berechtigt uns anzunehmen, daß irgend eine größere Bölkerfamilie einen jungfräulichen Boden zuerst betreten habe.

Selbst die altesten Volksstämme, bei denen einzelne sagenhafte Antlänge ober auffallende Sprachbeziehungen auf eine Abstammung von Osten her deuten, z. B. die Urbetwohner des westlichen und mittleren Europa's, die Kelten, fanden schon den Boden nicht mehr herrenlos, sondern beseht von Bölkerstämmen, deren rohe Sprachelemente, dereu Maugel au Gesittung andeuten, daß, wenn sie überhaupt von Osten stammitgen getrennt und in einer unendlich frühen Zeit sich von ihren Stammsten, sie schon in einer unendlich frühen Zeit sich von ihren Stammsten getrennt und in diese westlichen Gegenden verirrt haben mußten. Selbst die Kelten, so weit unsere Forschungen gehen, vielleicht eine der ältesten Bölkerwellen, die von Hochasien herabbrausten, brachten aus ihrer Heimath noch keinen Aufang der Gesittung mit. Roch geringer als für den Westen sind über diese ältesten Zustände unseres Geschlechtes begreissicherweise unser Rachrichten siber den Rorden, Süden und Osten. Bersuchen twir uns nach den gegenwärtig zugänglichen Quellen- ein Bild des ethno-

graphischen Urzuftandes zu entwerfen, fo werden wir etwa folgende Buge finden. In Centralaffen waren eine noch 5000 Jahr vor unferer Zeitrechnung die Site der weißen oder indoatlantischen Race gwischen dem 40° und 60° R. Br. ausgebehnt. Ihre Spuren finden wir noch jest in ben zahlreichen auf machtige Bebolkerung hindeutenden fogenannten Tfouden Grabern. Den gangen Guben Affiens hatten ichwarze Regerftamme inne, mahrend die gelben Mongolen von ihren Urfigen in Amerika allmählich, über die natürliche Brücke nach dem Nordostwinkel von Uffen hinüberzogen. Merkwürdiger Beife leiten Die Mongolen felbft fich von den Affen ab. Um die genannte Zeit drangte diese Rage, die auch spater in der Geschichte immer die ruhig aufässigen stört und in Bewegung bringt, in so großen Schwärmen von Rordoften ber, daß die Indoatlanten fich bor ihnen zurückziehen mußten. Gie gingen nach Guben und -Beften, im Guden allmählich bie schwarzen Stamme verbrangend ober verfprengend. Die nachdrängenden Mongolen trennten fich in zwei Bofferftrome, von denen der eine, die rein westliche Richtung beibehaltend, ben Norden von Afien und Europa in Besitz nahm, der andere, mehr nach Guben fich wendend, in Oft- und Mittelasien fich festsette. Go wurden die Mongolen die Beranlassung, daß sich von dem Sochlande von Centralaffen nach und nach die großen Völkerwellen der Indoatlanten nach Guben und Besten ergoffen, mit benen die Sagengeschichte ber Menschheit beginnt. Jenes Bordringen der Mongolen war der Grund, daß die alteren Chinesen im südlichen China erschienen, die Hindu auf den beiden Balbinfeln nach Guden rudten, Die Parfen Ber, "das vieredige Land", ober Perfien befetten") und endlich die Semiten Beftafien und Nordafrita, die Relten Mittel- und Besteuropa bevölkerten.

<sup>&</sup>quot;) Beim Studium der Zendavesta (Uebersepung von Spiegel) hat sich mir ganz unwilltürlich und ungesucht der Gedanke aufgedrängt, daß der ganzen Darstellung des Kampses zwischen Ahura-maxda (Ormuzd) und Ağra-mainyus (Ariman) eine dunkle bistorische Erinnerung zu Grunde liegt, nämlich die Erinnerung an den ersten Zusammenstoß und die ersten Kämpse der beiden so schopfungen des Ahura-Arier (Indoatsanten) und der Mongolen. — Die 10 Schopsungen des Ahura-

Durch die hier gegebene Darstellung fällt ein großes Räthsel and der Urgeschichte fort, nämlich die Bevölkerung Amerika's, die man früher umgekehrt von Assen abzuleiten suchte', während alle hier zu benutzenden Thatsachen die Unwahrscheinlichkeit einer solchen öftlichen Wanderung aussprechen. 22)

Von den großen Völkermassen, die sich in der Urgeschichte durcheinander drängen, gilt von vorn herein das Geseth der westlichen Bewegung. 28) Wir kennen keine einzige Ausnahme davon, soweit überhanpt
uns jene Zeiten aufgeschlossen sind. Es genügte hier, jene ersten Berhältnisse nur in den allgemeinsten Zügen zu stizziren und es würde weit
über die Schranken dieser Betrachtung hinans gehen, wenn ich alle jene
Völkerzüge im Einzelnen genauer verfolgen wollte, nur Einiges muß ich
noch etwas bestimmter andeuten.

Vor Allem sind es drei große Bölkerfamilien, die theils wegen der Bestimmtheit und Alterthümlichkeit ihrer Sagen, theils wegen der Stammverwandtschaft unfer Jutereffe in höherem Grade in Auspruch nehmen. Die Hindus leiten ihren Ursprung aus dem Nordwesten ab. Der Hin-

maxda bat man ichon fruber (9th o be, bie beilige Sage ic. bes Benbroffes 1820) auf die allmähliche Banderung ber Arier von Rordoften nach Gudweften bis zum beutigen Berfien (ver, bem vieredigen ganbe) gebeutet. Der Grund biefer Banberung liegt aber immer in bem Eindringen bes bofen Ahura-mazda und feiner Dasva's. Es ift offenbar ein feindliches Geschlecht, welches nachbringt, so wie die Arier por demselben weichen, bis diese die nördlichen Ausläuser bes Hindukusch (ben Albordi ber Avesta) zwischen sich und den Feind gebracht. Zwar dringt berselbe noch oft. über biefe Berge herein, wird aber ftete von ben Ariern (ben treuen Dienern bes Ahura - mazda) wieder über fie gurudgeworfen. Die Anbanger des Ahura - mazda find, treu feinem Gebote und den lebren feines erften Berfundigers lima-kshaeta (Djemschid), ein ackerbautreibendes Bolf, die Daeva's dagegen dem Ackerbau entschieden feindlich (b. h. Nomadenvölker). Mit ben oben vorgetragenen neueren Unsichten zusammengestellt schließt dieser Gedanke über die Bedeutung des Agra-mainyus fo wollkommen fich an, daß beide Auffaffungen über die altefte Ethnographie Mittelaftens fich traftig gegenseitig unterftugen. In bem Andringen ber Mongolen und bem Transigiren ber indischen Arier mit diesem Feinde konnte man bann zugleich ben Grund finden, weshalb die indischen Arier fich von ben perfischen Ariern frennten und wedhalb bie ben Parfen feindseligen Daeva's in der indischen Mothologie als befreundete Diw's erscheinen.

dutuich und Belurtag find in ihrer Sage die Grengberge, binter denen fie ihre Biege fuchen. Die femitischen Bolterichaften weisen nach Diten als auf ihren Ursprung, und ber Ararat ift der Grengstein, welcher ihre alte Beimath von den neuen Sigen trennt. Gerade zwischen dem Argrat und Belurtag breitet fich jene große Bochebene aus, welche wir ale die Beburteftatte des Menichengeschlechtes nur deshalb zu betrachten pflegen, weil es auf ber westlichen Reife ber Semiten Die ferufte noch in dem Reisejournal der Sage genannte Station ift, binter ber fich die Erinnerung pollständig verliert. Die indifde und die semitische Bolferfamilie brachten die Erinnerung an ihre früheren Sige, die Schäße der dort schon gewonnenen Menschenbildung, mit einem Wort eine Beschichte mit in ihre neuen Bobnftatten hinnber. Rafch entwickelten fie diese mitgebrach. ten Chemente zu einem hoben Grad der Bildung; aber eben fo rafch erftarrte die auf bem neuen Boden nicht einheimische und naturwuchfige Cultur; fie borten auf eine wirkliche Beschichte zu haben, wie die Chinefen und Inder, oder verwilderten zu roben Borden, wie die meiften femitiichen Stämme. Richt fo bei der britten großen Bolferfamilie, den Indo. germanen. Gie fcheinen die Letten gewesen gu fein, welche aus ber Rinderstube der Menschheit auswanderten. In oft wiederholten Bugen folgten fich die immer nachdrängenden Banderungen; die letten ragen noch weit in die hiftorische Beit binein und veranderten gur Beit der Bofferwanderung die gange Ethnographie von Europa. Aber bei allen den indogermanifchen Boltergruppen finden wir feine Cage, Die an ihre uralten Beimathefibe anknupft. Gie hatten den Muth, mit der Bergangen. heit und ihrer Beidichte, und vielleicht auch jum großen Theil mit ber gurudgelaffenen Cultur gu brechen. Dafür ward ihnen eine große 3n. funft, und fie find es allein, in denen fich die wirklich fortschreitende Entwidlungegeschichte ber Denfcheit verwirklicht.

Die Banderungen der Indogermanen, soweit wir sie kennen, gehören im Großen ganz dem dritten Thous, der organischen Berbreitung au. Die strahlenförmige Verbreitung ware die Urgeschichte der Menschen; wir kennen sie nicht. Der physikalische Ihpus zersplittert sich in die zahllosen

Einzelheiten, welche noch jest bas Fortraden ber Menschen von Ort ju Ort bedingen und modificiren, ohne daß sie von wesentlichem Ginfluß auf nufern Hauptgedanken waren. Aber gerade der britte Typus ift es, welcher bas Geschick ber Erde beherrscht. Wie die Wanderungen der Pflanzen und Thiere von Often nach Weften allmählich die Physiognomie der Natur bestimmen, fo begründet der Bug der Menschen von Often nach Westen feine Geschichte. Sie beginnt überall mit bem Ginwandern öftlicher Stamme. In Gubeuropa erscheinen die Belasger; ihnen folgen die Etruster; dann die Hellenen. Bom Baldairniden werden die Jotunen ober Finnen von nachdringenden Tentonen nach Norden und Weften gebrudt. Abermale von Often ber brangen die Glaben, und die Tentonen bringen in Standinavien, Deutschland und Frankreich ein. Immer wiederholt fich diefelbe Erscheinung. Rene Bolterwellen, Chazaren, Alanen, Bunnen, Turkomannen, malgen fich von Often ber und erschüttern die kann geordneten Staaten, bis Columbus die weftliche Pforte öffnet, baß fich nnaufhaltsam der Strom der abendlandischen Bolterschaften über ben neuen Continent ergießen fann. 24)

Mastlos brängt dieser Zug des Lebens nach Westen. An der unssichtbaren, aber ehernen Mauer des Naturgesesst zerschellen alle entgegengeseten Bewegungen. Bergebens stürmt der Zug der Kreuzsahrer nach Often; die ritterlichste Kraft vermag nichts gegen die Naturnothwendigseit. In den siedziger Jahren brechen die Kalmüden, 150000 an der Zahl, mit ihren Heerden aus dem südlichen Rußland auf, um sich im Often dem russischen Seerden aus dem südlichen Ungehindert ziehen sie fort. Wenige Bettler kehren nach Jahren zurück, um zu berichten, daß dieser ganze Stamm von der Erde verschwunden sei. 25 Und dasselbe Raturgeses, welches die Bewegung nach Often verbietet, rief Rapoleou auf dem Gipfel seiner Macht ihr strenges "Bis hierher und nicht weiter!" entgegen. Mit der Sonne geht der Meusch; der Osten seine Wiege, der Wesseu sein Ziel.

Winderbar ware es indeffen, wenn der alte Cap, daß keine Thorheit so groß ist, daß nicht einmal ein Gelehrter sie vertheidigt, hier keine

Unwendung fande. Bor wenig Jahren ichrieb ein Burgburger Professor ein Buch: "bas nordische Griechenthum". Bon bem vielleicht noch ju vertheidigenden Gedanken ausgehend, daß den griechischen Schiffersagen, wie sie Homer une aufbewahrt, eine dunkle und migverftandene Runde der nördlichen Küsten Europa's einwohnen möge, kommt er, immer mehr fich in feinen Gegenstand verliebend, immer mehr die Bügel der Bernunft verlierend, burch halsbrechende Schluffe und die abgeschmacktesten Bortspielereten endlich zu dem Resultat, daß Irland die Wiege des Menschengeschlechtes sei. Bon bier aus über Britannien zogen Inder, Meder, Perfer, Armenier durch Afrika nach Affien; Aegypten ist eine nordische Colonie; der Petersberg bei Maftricht ift zugleich bas Labyrinth und ber Babes; und ber arme Sanbhandler am Gingang ber Cerberus. Belgien ift das Elysium, sowie das driftliche Paradies, und der Erzvater Abraham nur ein ausgewanderter Druide. Zum Schluß eitirt er als Hauptbeweis noch den heiligen Kirchenvater Hieronymus. Schade, daß er vergessen hat, in den irländischen Rartoffeln die Aepfel der Hesperiden wiederzufinden, und sein eigenes Buch, einen fortlaufenden irischen Bull als Beweis für feine irlandische Abstammung zu benuten. Doch genug des Unfinus. Ernsthaft und bedauerlich ist bei der Sache nur, daß man folden wenn auch unschädlichen Narren noch fernerhin erlaubt, als Lehrer ber Jugend zu fungiren. 26)

Wir find am Ende mit unserer Darstellung, die Manchem in den zusammengewürfelten Einzelheiten vielleicht als das bunte Gewand eines Harletins erscheinen mag; dem sinnigen Auge aber wird doch vielleicht ein durchlaufender Gedanke nicht entgangen sein: schlägt doch auch unter jener Fastnachtsmaske ein warmes Menschenherz. Eine ernste Frage tritt uns aus jenen mannigsaltig wechselnden Betrachtungen entgegen. Der gereifte Mann, der Repräsentant der Menscheit, steht auf dem Boden seiner letzten Thaten. Die Sonne neigt sich tief gen Besten, und von Osten zieht schwärzer und schwärzer die dunkle Racht herauf. Dorthin blickt er und sieht die zertrümmerte Wiege seines Geschlechtes in der Wüste entheiligt von rohen Horden. Bor der emporsteigenden Racht slieht alles

44

Lebendige in stetem Juge gen Westen der entweichenden Sonne nach. Unter seinen Füßen wankt der Boden; es zerfallen die alten Säulen des Rechtes und der Wahrhaftigkeit; immer tiefer dunkelt's von Osten her, und er fragt sich: Soll ich dem allgemeinen Inge des Lebens solgen? soll ich bleiben? Da fällt sein Blick auf einen kleinen grünen Hügel; dort schlummert die Großmutter, auf deren Schoose er die ersten Menschenworte lallte, neben ihr das Kind, das ihn zuerst mit süßem Vaternamen begrüßte; tiesbewegt sinkt er nieder; was auch das Schicksal über ihn verhängt, er bleibt und schüßt die Alsche seiner Lieben.

## Anmerkungen.

- 1) Ueber die hier eingeflochtenen Gigenthumlichkeiten aus dem Leben der Thiere geben die meisten Sandbucher der Zoologie Ausschluß, 3. B. von F. S. Boigt, Oten u. A. Die interessantesten Thatsachen aus dem Leben der Bögel und Insecten in Sudund Rorbamerika verdanken wir dem unermüdlichen Forschungsgeist Audubon's. Ueber den weißköpfigen Abler und seine Jagd siehe Zimmermann, Taschenbuch der Reisen II, 210.
- 2) Ueber die letten noch lebenden Auerochsen vergl. F. S. Boigt, Zoologie I, 423. Ueber die letten Glenthiere in Deutschland finden sich hübsche Mittbeilungen in B. hering, die Wälder und ihr Ginfluß auf den Boltscharafter, in Prup, deutsches Museum 1851. S. 272.
- 3) Ueber die erratischen Blode geben die geognostischen Sandbucher weiteren Aufschluß. Ich erwähne u. A. De la Beche, Sandbuch ber Geognosie übersest von Dechen, S. 173 und Raumann, Lebrbuch ber Geognosie II, 1155.
- 4) Einen Bericht über die verschiedenen Mengen der Schlammniederschläge aus den großen Flüssen von Ehren berg nebst Untersuchungen über die Bestandtheile des Schlammes sindet man in den Monatsberichten der Berliner Atademie vom 22. Mai 1851. Bergleiche auch Dr. Romer, Texas S. 50. Einige andere interessante Wittbeilungen, die hierber gehören, von Billiam Mather sinden sich im American Journal Bd. XLIX, Rr. 1.
- 5) Das hierher Gebörige geben die Handbucher ber Geologie. Ich verweise u. A. auf Rarl Boigt, natürliche Geschichte ber Schöpfung, und auf die allgemein bekannte Geschichte ber Schöpfung von Burmeifter.
- 6) Ich bin hier Lassen gefolgt. Das Wort läßt sich aber auch noch ganz anders erklären, wie mir Fr. Rückert bemerkt bat. Ich muß bas natürlich benen überlassen, die es verstehen.
- 7) Ueber die Geschichte und Berbreitung der wichtigsten Nahrungspflanzen sinden sich die hauptsächlichsten Untersuchungen in-Schouw, Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie; Meven, Grundriß der Pflanzengeographie mit aussührlichen Untersuchungen über das Baterland, den Andau und den Rupen der vorzüglichsten Culturpflanzen; Bolz, Beiträge zur Culturgeschichte: der Einfluß des Renschen auf die Berbreitung der Hausthiere und der Culturpflanzen; Rudolphi, die Pflanzendeste der Erde: populäre Darstellung der Pflanzengeographie. Für mehrere Pflanzen sind auch die intereffanten Untersuchungen von Ritter in seiner Geographie von Asien und Lassen, Indische Alterthümer, Bd. I., zu vergleichen.
- 8) Man vergleiche u. A. Molesch vet, Phosiologie der Nahrungsmittel, und die vortreffliche Abhandlung von Rulber, die Ernährung in ihrem Zusammenhange mit dem Boltsgeiß, n. d. Gollandischen von Nolesch vet. Düffelderf 1847.

- 9) Ueber die seltsame scharlachrothe Farbung verschiedener gelochter Rahrungsmittel, beren kleine Farbstoffförnchen Ehren berg unter bem Ramen Monas prodigiosa für ein Insusionsthierchen erklärt, vergleiche man dessen Mittheilungen in ben Berliner Monatsberichten, Jahrgang 1849, 1850, 1851 und Journal de Pharmacie 1852. S. 361.
  - 10) Baffen, Inbifche Alterthumer, Bb. I.
- 11) Eine reiche Aufgahlung von Frosch- und andern Regen findet fich in Bronn, Geschichte ber Natur, Bb. II, 234 ff.
- 12) Ueber die Wanderungen des Dichiggetai und des sibirischen hasen sinden sich die Rachrichten in Zimmermann, geographische Vertheilung der Menschen und der Tbiere, III, 204, und Taschenbuch der Reisen, Bd. IX, Abth. 1. S. 29. Wanderratte: Palsas, Reisen I, 304. Pallas, Ragethiere S. 92. Ueber die verheerenden Züge der Feldmäuse siehe die näheren Rachrichten im Journal sconomique von 1754. Hannes versche gelehrte Anzeigen 1750, S. 246. Rösel, Insectenbelustigung, II, 154. Ueber die Gichhörner Ballas, Reisen II, 660. Ueber die Reisvögel vergleiche Katesby in den Transact. R. S. Abridg. Vol. X. Pars III. Die wunderbaren Reisen der Lemminge sind oft beschrieben, am aussührlichsten von Linns und hogström in den schwedischen Abhandlungen Bd. II, und Bd. XIII, sowie in Pallas, die Ragethiere.
- 13) Die Geschichte ber Bettwanze in F. S. Boigt's Zoologie V, 404 ff. Sogar unser Flob hat seine großen Wanderungen gemacht; nach den Sudsee-Inseln ist er wenigstend erst durch Reisende gekommen. Blumenbach, de quorundam animantium coloniis p. 15. Chamisso in Robebue's Reise um die Welt, B. III, S. 140.
- 14) Die Geschichte des Seibenwurmes findet man in Zimmermann, Taschenbuch der Reisen, IV, 65 und IX, 204. Auch die beiden schönen Schmetterlinge, der Ligustervogel und der Todtenkopf, ursprünglich in Italien einheimisch, sind erst mit dem Warmwerden Deutschlands und der Einführung der Pflanzen, auf welchen die Raupen leben, bei und eingewandert; Zimmermann, geographische Bertheilung der Mensichen und der Thiere, III, 212.
- 15) Die Geschichte ber Biene in Zimmermann, Taschenbuch ber Reisen, Bb. VIII, Abth. 2. S. 134.
  - 16) Cottrell, Sibirien, übersest von Lindau. Bb. II, G. 88 ff.
  - 17) Zimmermann, Tafchenbuch ber Reisen Bb. IX, Abth. 2. G. 117.
- 18) Ueber die Wanderungen der Fische vergleiche Bimmermann, Taschenbuch der Reisen, II, 197. IV, 53. VIII, Abth. 1, 226 und 318. IX. Abth. 2, 117. F. S. Boigt, Boologie, Bb. III, über Matrele, Lache, hering, Sarbelle und Stöhr.
- 19) lleber die Wachteln F. S. Boigt, Zoologie II, 303. lleber die Arammetsnögel Klein in Bersuche und Abhandlungen der natursorschenden Gesellschaft zu Danzig, Bd. I, S. 443. Seltsamer Weise läugnet Klein im Allgemeinen alle Wanderungen der Bögel, insbesondere die der Wachteln, Schwalben und Störche. Ueber die Schwalben vergleiche Zimmermann, Taschenbuch der Reisen Bd. VIII, Abth. 1. S. 225.
- 20) Die merkwürdige Berbreitung der Ratten findet fich in Bimmermann, geographische Bertheilung der Menschen und Thiere Bb. I, S. 238, Bb. II, S. 13,

Bb. III, S. 204 ff. Fernet beff. Taschenbuch ber Reisen, Bb. VIII, Abth. 1. S. 222. F. S. Boigt, Zoologie I, 355. Steller, Kamtschatta, S. 131. Auffaltend ist Linne's Behauptung, baß die Ratten zuerst auf einem Antwerpener Schiffe nach Europa gekommen seien, er beruft sich bafür auf Popping; in dem übrigens schlechten Buch dieses Letteren: Ordis illustratus, steht aber zufällig gerade bas Gegentheil.

- 21) Jur Geschichte ber hausthiere vergleiche man J. S. Boigt's Zoologie unter ben einschlagenden Abschnitten; Lassen, Indische Alterthümer Bd. I, und Zim-mermann, Taschenbuch der Reisen Bd. IV, S. 60, Bd. IX, Abth. 1, S. 21 und Bd. XI, Abth. 2, S. 217.
- 22) Ich habe die hier gegebene ethnographische Stige ber Urzeit fast ausschließlich bem interessanten Werte von DR. A be Gobineau entlehnt:

Essai sur l'inegalité des raçes humaines. IV Tomes. Paris 1855.

23) "Dem unwandelbaren Raturgeset großer Bölkerbewegungen angemessen scheint es, sie langsam von Morgen gen Abend vorschreiten zu lassen und alle dauernden Rudsgange abzulehnen":

Brimm Beschichte ber beutschen Sprache Bb. 1. G. 169.

- 24) Ueber bie Banderungen ber Menschen babe ich allerdinge nur eine flüchtige Stige ale Resultat umfaffenberer Studien geben tonnen. Die Sauptgrundlagen finben fich außer im Gobinequ in Bimmermann, geographische Berbreitung ber Denichen und Thiere; Laffen, Indische Alterthumer Bb. I.; Boblen, bas alte Inbien ; am aussuhrlichsten zusammengestellt in Prichard, Raturgeschichte bes Menichengeschiechte, beutsch berausgegeben von Rubolph 2Bagner. Benn man einerfeite die allmähliche Entwidlung ber thierischen Formen aus einander und folglich auch die Entstebung bes Menschen aus bem Affen als geologisches Princip hinstellt, andererfeite bas marmere Sochafien ale ben Ausgangepuntt ber Menschheit anfieht, fo muß man es willtommen beißen, bag fich gerabe bier bie Cagen von gefchwangten Denfchen am bestimmteften ausgesprochen und am langsten erhalten finden. Bimmer. mann, Tafchenbuch ber Reifen Bb. XI, Abth. 1, G. 228. 3ch verweise ferner noch für Die Banberungen ber Menschen auf R. G. Latham, on man and his migrations. London 1851, und auf Dr. Carpenter, über Ursprung und Ausgange. bunkt ber Menschenragen in Todd, Cyclopaedia Pars 41. 42. Letterer halt bie Morigolen fur die alteste Race. Underer Meinung ift Ami Boue, welcher die Reger für unsere Urvater erflart. Gine geistreiche Anficht bat diefer Lettere über die Bestimmung ber Zeit, in welcher fich bie hauptfachlichsten Menschenragen bilbeten. Er führt ihren Ursprung auf die jungste Tertiarperiode und die Zeit der großen Diethauter, ber Mammuthe und Mastedonten zurud, indem er nachweist, daß die Ragen nicht durch die gegenwärtigen Weere, sondern vielmehr durch die jest trocken gelegten Becken ber jungsten Tertiarzeit scharf getrennt find; vergleiche Umi Boue, über die Beit, seit welcher die Menschen eristiren, und über die Urragen der Menschheit, in den Dentschriften der Wiener Afademie Bb. III, G. 16.
  - 25) Bimmermann, Tafchenbuch ber Reifen Bb. VIII, Abth. 2, G. 72.
- 26) Der komische Mann heißt hermann Ruller, Doctor und Brofessor bes Staatsrechts in Burzburg, und die Sammlung seiner Albernheiten: "Das nordische Griechenthum und die urgeschichtliche Bedeutung des nordwestlichen Europas." London

ist ihm Troja, Paris eine trojanische Anstedelung; die älteste Sprache der Engländer ist trojanisch. Wenn man nicht auf vernünstige Leser rechnete, sollte man fast aus Schamgefühl, weit man selbst Prosessor heißt, dergleichen pathologische Erscheinungen lieber durch Stillschweigen dem Bekanntwerden in weiteren Arcisen zu entziehen suchen. Auch der russischen läßt solche Rarren zur Reise kommen. Der Dr. phil. Etakstath Georg Classen in Mostau behauptet, die Trojaner seien Russen gewesen, die nicht in Kleinassen, sondern an der Wolga gewohnt. Homer selbst war ein Russe und die Itiade ist nur eine Uebersehung aus dem Russischen, u. s. w. (Magaz. f. d. Litt. d. Auslandes 1855. S. 448)

## Zweite Borlesung.

## Franklin

nnb

## die Mordpolexpeditionen.

Sucht' ich bes Lebens Nothburft, so hatte wohl mein Muth Und branchte nicht zu kampfen, g'nug an geringem Gut. Doch hobe Ehre such' ich, gewurzelt fest wie Eichen, Und wohl mag hobe Chren ein Mann wie ich erreichen. Ein Mann, bis ihm bas Lehte des Athem's ift entstohn Erreicht des Strebens Ziel nie, und läßt nie ab davon. Fr. Rüdert.

Malelben Stubien

Das Schaufpiel war geenbet; Die befriedigte Menge vertheilte fich; unt eine fleine Angabl der Schauspieler blieb noch ausammen und machte auf Borichlag des Argtes einen Spagiergang ine Freie. "Lieber Beechen", fagte ber junge Balmer, "Du haft bas "Fraulein in ihren Behnern" wirklich mit vielem Gener gespielt; ich begreife nur nicht, wo Du bas bei 12° Ralte bergenommen." "Du bift auch nie gufrieben", erwieberte Beechen; "mir tam es im Berhaltniß zu den letten Tagen auffallend warm vor." "Er hat Recht", fiel Barry ein; "feit bente Morgen ber Rordoftsturm fich erhoben hat, ift das Thermometer mit rasender Echnelligfeit geftiegen." "Aber feht nur, wie prachtvoll purpurn ift heute ber Rachthimmel!" fchwarmte ber Doctor; "wie ichon bort bie Capelfa funtelt!" "Lieber Ebwarde!" fiel ihm Bufhnan in die Rede, "mit Euren Dieffern und Bulverschachteln mogt 3hr trefflich Bescheid wiffen, vom himmel verfteht 3hr aber nicht viel. Wie fann bas die Cavella fein! 3hr habt wieder einmal vergeffen, daß die Magnetnadel nach Gudoften weift, und wenigstens jest werdet Ihr Euch orientiren, ba genan in Subfüdweft fich ein Rordlicht entwidelt." "Es wird aber Beit fein", fagte Balmer, "daß wir une ine Befellichaftegimmer begeben und unfere Belge wieder angieben; ber Commandant wartet mit dem Thee, und 3hr wißt, er gantt gern, wenn wir nicht die Minute einhalten."

Meine Lefer möchten aber leicht auf den Gedanten tommen, daß ich fie mit Irrenhaussegenen zu unterhalten beabsichtige, und beshalb muß ich

sie wohl zunächst mit dem Orte, an dem wir uns befinden, bekannt machen. Das eben mitgetheilte Gespräch wurde am 2. Februar 1820 am Bord der Sekla im Winterhasen auf der Melvillesinsel, etwa unter dem 75. Gr. nördlicher Breite und gegen das Ende der dreimonatlichen Polarnacht gehalten. Die einzelnen Aeußerungen der Redenden können dazu dienen, wenigstens anzudeuten, wie seltsam verschieden die Ratur in diesen Gegenden von Allem ist, was man soust für gesemäßig zu halten sich gewöhnt hat. Richt minder interessant, als die seltsame Natur dieser Gegenden kennen zu lernen, mag es aber sein, die Gründe aufzusuchen, welche gebildete Menschen bewegen konnten, in dem ödesten und unfreundlichsten Winkel der Erde sich freiwillig zehn Monate lang dom starrenden Eise einschließen zu lassen, in einem Klima, wo am Ende Juli das am Tage durch die Sonne ausgethaute Wasser jedesmal in der freilich hellen und sonnenbeleuchteten Mitternacht sich auf der Oberssäche wieder mit Eis bedeckte.

Es ist ein psichologischer Zug, der wie von Individuen so auch von Rationen gilt, und der die Erringung großartiger Resultate wesentlich befördert hat, daß der Mensch, wenn er einmal Opser und bedeutende Arastanstrengungen an die Erreichung eines Zweckes seste, mit einem gewissen Eigensinn auch dann noch auf seinen Bestrebungen beharrt, nachdem sich längst herausgestellt hat, daß die Erreichung des ursprünglichen Zieles unmöglich ist. Richts ist mehr geeignet, die Wahrheit dieser Bemerkung darzuthun, als eine Betrachtung der sogenannten Nordpolexpeditionen, oder richtiger der Entdeckungsreisen zur Aufsuchung einer nordwestlichen Durchsahrt.

Freilich darf der Leser hierbei keine intereffanten Schilberungen erwarten; nicht die landschaftliche Scenerie ist es, welche diesen Betrachtungen die Aufmerksamkeit sichern kann. Einstimmig erklären die Reisenden, welche jene Gegenden besuchten, daß auch die fruchtbarste Phantasie, die lebendigste Einbildungstraft dem tödtlichen Einerlei und der öben Einförmigkeit der Existenz in den Polarlandern keinen Reiz abgetotnnen könne. Die Aufgabe ist einfach die Berbindung der menschlichen Interessen mit

ber Lösung eines geographischen Problems. Ja man konnte vielleicht paradoger Beise behaupten, daß es gerade die Laugeweile ift, welche das Lesen der Tagebücher über Polarreisen dem Leser bereitet, wodurch das eigenthumliche Interesse an den Begebniffen der fühnen Seefahrer bedingt wird. - Wenn man die Reifenden bis in eine gefährliche Lage begleitet hat, wo fie, umgeben bon brangenden und brohenden Gismaffen, gefeffelt und unthatig liegen muffen, und dann Bochen und Monate lang bie Aufzeichnungen jedes Tages fich nur um das Steigen und Sinken des, Thermometers dreben, der beständige Refrain ift: "bas Gis mar unverandert, es brangte starter, es hatte fich etwas getreunt" n. f. w., wenn die merkwürdigften Begebenheiten nur lanten: Wir faben einen Juche, ober bas Nordlicht stand heute Abend in Sudoft, mahrend es heute früh im Südweft sich zeigte — fo bemächtigt sich zulett bes Lefers eine eigenthumliche fieberhafte Spannung und beangstigende Sehnsucht und irgend welcher Beränderung, die von der Stimmung derer, Die bas Tagebuch, geführt haben, nicht fehr verschieden fein kann. — Ich muß daher wünschen, daß meine Lefer fich dem Folgenden nit den geringften Erwartungen hingeben.

Ils im Mittelalter der Durft nach dem Golde und den Speccreien Indiens in seltsamer Verknüpfung mit abergläubischen Vorstellungen vom Rahen des tausendjährigen Reiches und sanatischem Eifer für die Ausbreitung des Christeuthums auf der ganzen Erde die Blide nach Westen gelenkt hatte; als zwei der größten geographischen Irrthümer, nämlich die falsche Vorstellung von der großen Ausdehnung Asiens nach Osten und die weit hinter der Wahrheit zurüdbleibende Ansicht von der Kleinheit des Erdumsanges Columbus den Muth gegeben hatten, eine westsiche Fahrt nach Asien zu versuchen, auf welcher ihm sehr natürlich und zufällig gerade da, wo er Asien vermuthete, Amerika in die Quere kann, was der große Admiral auch bis an seinen Tod für einen Theil von Asien hielt; als endlich die ferneren Reisen seiner Rachfolger dargethan hatten, daß das neugefundene Land noch nicht das gesuchte Indien sei: so richtete sich das ganze Streben der seefahrenden Rationen auf die Auf-

suchung einer Durchsahrt oder einer Umschiffung der neuentdeckten Länder im Suden oder Rorden, um so auf dem geraden westlichen Wasserpfade zu dem noch immer im Jauberglanz der Teenmahrchen herüberschimmeruden Cathan und Bipangri, dem beutigen China und Japan, zu gelangen. Ganz willkürliche Supothesen der Kartenzeichner gaben dem Portugiesen Magelhaens die Inversicht, mit welcher er die Sudküste Umerika's hinauflies und so in der That die Durchsahrt entdeckte, welche noch jetzt seinen Namen führt. Diese Entdeckung war aber nicht geeignet, die Sehnsucht der Seefahrer zu befriedigen, indem die zahllosen Felseninseln und Alppen in jener stürmischen Meerenge die Durchsahrt, zumal für die noch jugendliche Schiffsahrtskunde, fast unmöglich machten. Daber richtete sich von jener Zeit an das Streben vorzugsweise auf die noch unersorschten Gegenden des nördlich en Amerika.

hier hatten zwar ichon im 11. Jahrhundert fühne Ctandingvier unter Erich bem Rothen Colonien auf Grönland gegrundet, welche noch im 14. Bahrhundert von den Benetignern Ricolo und Untonia Beni im blübenden Buftande gefunden wurden; aber fowohl biefe, wie einige andere abenteuerliche Rahrten an die Ruften Reufundlands und des Lorengftromes waren im Laufe ber Beiten vergeffen und diefe nordlichen Lander in den Rebelichleier der Sage eingehüllt worden, Biemlich fabelhaft bleiben felbft die Fahrten bes Portugiefen Baspar Cortereal, welcher burch eine Reife nach bem Golf von St. Loreng fich fo vollkommen von der Erifteng einer nordweftlichen Durchfahrt nach Indien überzeugt zu haben glaubte, daß er im Jahr 1501 Liffabon gur Auffuchung diefer Durchfahrt verließ, aber ohne je wieder gurudgutehren, ba feine Schiffe in ben nördlichen Mecren icheiterten. Richtebeftoweniger blieb die Erreichung des fernen Landes der Berlen und des Goldes auf einem weniger beschwerlichen und langweiligen Bege, ale ber um das Cap ber Stürme, ein gern gepflegter Traum bes 16. Jahrhunderte, und die Spanier, beren Glagge damals noch ben atlantischen Deean beherrichte, machten verichiedene, obwohl vergebliche Berfuche, Diefe Soffnungen zu perwirklichen.

In wunderbarer Beise ist das Schickal des Einzelnen und mehr noch das der Nationen von physikalischen Grundlagen bedingt. Zwischen den beiden lange getrennten Belten, der alten und der neuen, hat die Natur zwei Brücken gebant. Unter dem 60. und 70. Gr. nördlicher Breite ist die Zunahme der Continentalmassen so bedeutend, daß die Breite der Meere daselbst wenig mehr als den achten Ibeil des dieser Breite entsprechenden Erdumsanges beträgt. Bom Cap Brath in Schottland bis zur Anightonbai im südöstlichen Grönland sind nur 270 Meilen, die Entsernung von Havre nach Barschau, und überdies liegt noch auf dem Bege das bedeutende Island. Die andere Brücke reicht von Spanien und der afrikanischen Küste nach Bestindien und Südamerifa und wird durch die Azoren und Cap-Berdischen Inseln im Norden und Süden bezeichnet.

Un diefer letteren leberfahrtoftelle liegen in der alten Belt die früh eultivirten und fruh der innern Faulniß verfallenen Lander, wo in widerlichem Sochmuth fich überhebende Thrannen und fittlich entartete Priefter ein Bundniß fchloffen, die Menschen um Erfüllung ihres gottlichen Berufes, ber freien geiftigen und fittlichen Entwidlung, gu betrugen und leiblich und geiftig ju verderben. Bene Brude führte die Tyrannen und Briefter in die reichften Lander ber Erde, ju nichte Anderem, ale um fie ju plundern und moralisch vielleicht auf Jahrtausende bin zu opfern. Die nordliche Brude bagegen führte auf verhaltnismaßig ode, unfruchtbare Lander, benen fich gegen Guben ein gwar bewohnbares, jedoch feineswege aus tropischem Bulhorn überschüttetes Gebiet auschließt. Aber in ber alten Belt hütete den Brudenlopf ein germanifcher Stamm, welcher früh in fraftigem Ringen ben Bluch ber Gewalt in Staat und Rirche gu brechen und der freien allfeitigen menschlichen Entwidlung eine Bahn zu öffnen wußte. Diese Ration trug durch ihre Colonien den Segen einet entwidlungefähigen Cultur nach Rordamerita, und mahrend Gpanien und Bortugal fich in dem Golde und Gilber der Tropenwelten uur bas tobtliche Bift fur ihre vollethumliche und fittliche Erifteng gu holen wußten, verftand es England, durch die dürftigen Producte der Polargegenben Amerika's seinen nationalen Reichthum und seine nationale Größe zu gründen und auszubilden.

Wenn wir sehen, daß England mit völlig freiem, unintereffirtem Eifer die Ausbildung und Abrundung unferer Kenntnisse des polaren Amerita's verfolgt, so dürsen wir nicht vergessen, daß es damit gewissermaßen nur die Schuld der Dankbarkeit an ein Land abträgt, welches von dem entschiedensten Einfluß auf die Entwicklung seiner Macht gewesen ist.

Bwar unternahmen, wie schon erwähnt ift, im Mittelalter bie Gpanier einige Berfuche zur Erforschung ber nördlichen Begenden Amerita's, aber ohne Erfolg. Die früheren Entbedungen Gronlands, Raufund. lands und Canada's durch flandinavifche Abenteurer waren vergeffen und ihre schutlos gebliebenen Colonien langft Opfer ber wilden eingebornen Stämme geworben, und so gehört bie folgenreiche Entdedung und Besignehmung bes amerikanischen Rordens recht eigentlich und allein ben Englandern. Schon am Ende des 15. Jahrhunderts wurde burch Beinrich VII. ein in London wohnenber Benetianer, Johann Cabot, in ben Stand gefest, nach bem Norben von Amerita auf Entbednugen auszusegeln. Um 24. Junius 1497 sah er Land, welches er Prima vifta nannte, und das jest unter bem Namen Reufundland befannt ift. Ein zweiter Rame, ben er diesem Lande ertheilte, welcher aber spater auf eine Insel beschränkt wurde, ift Baccalaos, nach bem Ramen, den die Eingebornen einem bort häufigen Sische beilegten, und woraus spater bie Deutschen und Riederlander burch Berfettung ber Buchftaben Cabbeljan gemacht haben. Weniger bedeutend find die folgenden Reisen von Cabot und seinen Göhnen. In ben Jahren 1567-78 machte Martin Frobisher drei Meisen in jene Gegenden, entdeckte dabei Labrador, die Cumberlandsinfel, die nach ihm benannte Straße und ben füblichen Theil von Gronfand.

Im Jahre der Rückkehr Frobisher's wurde der Ritter Humphren. Gilbert von der Königin Elisabeth zu einer bedeutendern Unternehmung in den Stand gesetzt, und er war est eigentlich, der die Entbeckung

\$10

Sabot's vollendete und der englischen Nation sicherte. Längs der Küste von Reufundland zieht sich eine ungeheure, stets von Basser bedeckte Sauddank hin, auf welcher sich die Cabbeljaus, besonders zur Laichzeit, in unzählbaren Schaaren sammeln. Allmählich hatten sich hier, besonders seit Cabot, spanische, portugiesische und französische Fischer eingefunden. Auch aus England waren einzelne Schisse hingekommen, aber erst Gilbert machte die Negierung auf die Bichtigkeit dieses unerschöpflichen Bischfanges aufmerksam. Sie nahm das Necht der ersten Entdeckung in Auspruch, und im Jahre 1585 setzte Bernard Drake durch Begnahme der portugiesischen und spanischen Schisse England in den alleinigen Besit des Stocksichkanges. Von da ab wanderte das amerikanische Gold der katholischen Länder für die dürre Fastenspeise in die protestantischen Taschen englischer Raussente.

· Bu bemfelben Jahre, ale Drate die fpanischen Fischer verjagte, trat Inhn Davis seine erste Reise in jene Gegenden an, die noch jest feinent Ramen verewigen. Er entbedte bie Beftfufte von Gronland, ben Eingang in die Baffinsbai und die Sudfonsftrage, und bemertte bie große Menge von Ballfischen, burch welche jene Meere fich auszeichnen. Die Geographie biefer Lander wurde bann burch fernere Reifen, namentlich von James Lancafter, James Sall und Anbeen weiter ausgebildet. Ban großer Bebeutung find aber erft die Sahrten wieber, welche Beinrich Subfon in ben Jahren 1607-10 unter nahm. Er entdedte in ihrer ganzen Lange die nach ihm benannte Sudfoneftraße und bie Bubsonebai, erkannte den Reichthum jener Rufte an Belgthieren, und indem er fo Beranlaffung zur Grundung der Bud. fonebaicompagnie gab, fügte er bem von Bilbert gegründeten Stodfifchhandel einen zweiten bedeutenben Induftriezweig hingu, ber neben jeuem nicht wenig dazu beigetragen hat, die Ausbreitung und ben Reichthum bes englischen Sandels zu begründen.

Moch immer hatte man die Hoffnung nicht aufgegeben, eine freie nordwestliche Durchfahrt nach Indien zu finden, und es blieb einem kühnen und talentvollen Seemann, Wilfiam Baffin, vorbehalten

biese schönen Träume vollständig zu zerstören. Die erste Reise in jene Gegenden hatte er auf den Schiffen von James Hall unternommen. Im Jahre 1615 ging er als Steuermann mit Robert Bylot nach der Westfüste von Grönland, und auf einer dritten Reise gelang es ihm, die ganze Küste, welche die nach ihm benannte Bai umgibt, zu umfahren. Innächst drang er mit großer Mühe die in den nördlichsten Theil zu den Sackluntsinseln vor, ging von da nach Westen, entdeckte den Jonessund, segelte von dort nach Süden, entdeckte den Lancastersund, den er für eine geschlossene Bucht hielt, lief dann weiter nach Süden die Küste hinauf, und arbeitete sich, einen südöstlichen Cours versolgend, längs der Küste, aber ohne Land zu sehen, durch das Eis. Endlich der Eumberlandsstraße gegenüber erreichte er wieder das Land und freies Wasser und kehrte dann nach England zurück.

3ch habe diefen letten Theil ber Baffin'ichen Reife etwas ausführlicher mitgetheilt, weil Capitain John Rog über den Beg, ben Baffin genommen, einen ziemlich unnugen Streit erhoben hat. Babrfcheinlich in gleicher Beife wie Baffin getauscht, erflarte Ros auf feiner erften Reife den Laucastersund für eine geschloffene Bai. Schon im folgenden Jahre durchsegelte Barry Diefe angebliche Bai bis gur Delville ginfel, und nun versuchte Roß, getrieben, wie es scheint, durch fleinlichen Reid, Barry die erfte Entdedung ftreitig ju machen. Er behauptete, Baffin habe fich in feinen Langenbestimmungen geirrt; er jei viel weiter nach Besten gefommen, ale er geglaubt, und dann nicht an der Beftfufte der Baffinsbai, fondern durch Bring-Regents. einfahrt, die Bury. und Befla. und die Cumberlande ftrage gurudgefehrt. 3ch will mich auf die Ummöglichkeit, Diesen lettern Beg mit ber Baffin'ichen Beschreibung feiner Reife in Gintlang zu bringen, gar nicht einlaffen; ich will zugestehen, bag die bamaligen Methoden der Längenbeftimmungen fehr mangelhaft gewesen find und Baffin zu vieljachen Brrthumern veraulaßt haben mogen; aber Riemand wird es wagen zu behaupten, daß ein fo erfahrener Steuermann, wie Baffin, nicht gewußt habe, ob er nach Norden ober Guden, nach Diten ober Beften

steuere. Run ift aber ber lette Bunkt der Baffin'schen Reise, über dessen Identität füglich kein Iweisel obwalten kann, der Jones sund. Bon hier aus steuerte Baffin immer nur füdlich und südöstlich, und niemals westlich. Er kann also unmöglich den Weg, den ihm Roß zuschreibt, zuruckgelegt haben, weil er vom Eingang des Laucastersundes fast volle zehn Längengrade (beiläusig 200 englische Seemeilen) hätte westlich laufen müssen, um Prinz-Regentseinfahrt zu erreichen. So bleibt also Barry ungeschmälert die Ehre, zuerst die Barro wist aße entdeckt zu haben.

Die Baffin'schen Untersuchungereisen machten allen Hoffnungen wenigstens auf eine für den Handel brauchbare nordwestliche Durchsahrt ein Ende, und das Aufsuchen derselben hatte von jest an nur das reine geographische Interesse. Erst später, als eine irrthümliche Auffassung der klimatischen Berhältnisse den Gedanken an ein eisfreies Basser in den nördlichsten Breiten wieder aufkommen ließ, wurde jener Traum auf eine sehr kurze Zeit von Renem lebendig.

Der Rugen, ben England aus ben bisherigen Reifen gezogen hatte, war aber nichts weniger als unbedeutend. Bu dem ichon erwähnten Stodfifchfang und Pelghandel hatten bie Reifen von Baffin noch ben unendlich einträglichen Ballfichfang bingugefügt. Es waren diefes gerabe brei Sandelegweige, welche, nicht nur in fich angerft vortheilhaft und geldbringend, auch noch ben Borgng hatten, die englischen Kanflente mit allen europäischen Bolfern, mit den spanischen Besitzungen in Um erita und mit China in lebhaften Geschäfteverfehr zu fegen, wodurch ber Brund gelegt murde, daß fich ber englische Bandel jo bald jum Belthandel erhob. Bei weitem wichtiger aber noch fur die Entwidlung von Englands Große und Dlacht war eine zweite Folge, welche fich aus Diefen nordischen Entbedungen ergab. Der beschwerliche Bifchfang auf of fener Gee an den fturmifchen Ruften von Renfundland, die gefahrvollen, oft munderbar abentenerlichen Reifen der Ballfijdifanger nach der Bajfinebai und die nicht minder gefährlichen Reifen in die Sudjonebai murden die große und unübertreffliche Schule, in welcher fich England feine Marine erzog. Sier bildeten fich, im Kampf mit Sturm und Wellen, mit Klina und Treibeis, die Seclente, welche sich nachher fast instinctmäßig berufen fühlten, die Meere der ganzen Erde zu beherrschen.

England konnte gegen diese Bortheile nicht blind, gegen das Laud, welches sie gewährt hatte, nicht undankbar sein. Die schon gemachten Anstreugungen, die Wichtigkeit einer genauen Kenntniß jener Länder für Fischerei, Handel und Ballsischfang, die Leichtigkeit, die gefährlichen Unternehmungen dorthin aus den gestählten Wallsischjägern zu rekrutiren, machten die Erforschung des nördlichsten Nordamerika's oder, wenn man lieber will, die Nordpolexpeditionen nach und nach zu einer englischen Rationalsache.

Gegen das Ende des 18. Jahrhunderts beginnt mit den von Canada ans nach Rorden gerichteten Reisen von Hearne und Mackenzie, welche die Aupferminen- und Mackenzieflüsse und an den Mündungen derselben einen schiffbaren nördlichen Ocean entdeckten, eine Reihe von Unternehmungen, die eben so sehr durch die freigebigen Unterstützungen von Seiten der Nation, als durch die riesenhaften Kraftanstrengungen und die unerschütterliche Ausdauer der einzelnen Männer, welche
diese Unternehmungen leiteten, unsere höchste Bewunderung verdienen.

Wo wir in der Geschichte der Menscheit Einzelne oder größere Gesellschaften mit Ausopserung von Zeit, Geld oder physischem Wohlbehop gen ringen und kämpsen sehen, wird es uns nicht schwer werden, nachzwweisen, daß die eigentlich treibende Kraft der menschliche Egoismus, die Begierde nach der Erlangung wirklicher oder erträumter Vortheile sei; selbst in die noch am meisten geistig erscheinenden Austreugungen für das religiöse Bewußtsein, in den Fanatismus der Märtyrer, mischt sich für den unparteiisch forschenden Psychologen zu viel Irdisch-Menschliches ein, um sich mit reiner, ungetrübter Begeisterung diesen Erscheinungen hingeben zu können. Auch sinden wir dabei größtentheils nur ein rasches Handeln in der leidenschaftlichen Austregung des Augenblickes, während die Ausdauer, die sich durch kein schon erduldetes Elend von der Versolgung des eimmal gesteckten Zieles abbringen läßt, nur den nach Westriedigung materieller Interessen ringenden Wenschen eigen ist.

Hiergegen treten die Polarexpeditionen in einen wunderbaren Gegensas. Richts, was den gewöhnlichen Menschen loden kann, wiult auf jenen eisumstarrten Pfaden; weber für den Einzelnen, noch für die Ration kann die Vollendung jener Untersuchungen den geringsten materiellen Bortheil bringen. Der erste Sisberg, dem der Seefahrer begegnet, trägt für das kundige Auge die Inschrift der Dan te'schen Hölle:

"Die 3hr bier eingebt, lagt bie Goffnung braugen."

Richt ber erregende, den Stolz des Mannes kipelnde thätige Rampf mit mächtigen Feinden kann den kühnen Abenteurer verloden, hier das füße und wohlthueude Bewußtsein erprobter Krast zu suchen; Mangel, Entbehrung, monate- und jahrelange thatenlose Haft, das stille Ertragen ewig drohenden Berderbens, ohne Möglichkeit des Kampses und des Widerstandes, das ist es, wosür der Seefahrer seine Kerven zu stählen hat, und der Lohn, der dem Ansharrenden und Ueberwindenden winkt, ist Richts als das kahle Recht, auf der Landkarte eine kurze schwarze Linie ziehen zu dürsen, wo früher ein weißer Fleck war. Gewiß uoch niemals hat die Menschheit so rein, so interesselos an die bloße Wahrheit und Wissenschheit Gut und Blut, Gesundheit und Leben gesett. Ramen, wie Parry, Franklin, Roß, Richardson und Andere, kann man dreist neben die größten Menschen stellen, ohne daß sie Ursache hätten, über ihren Plaß zu erröthen.

Es war im letten Drittel des 18. Jahrhunderts, als auf Beranlaffung der königlichen Societät der Wissenschaften die Untersuchungen der Nordpolargegenden wieder aufgenommen wurden.\*) 1773 segelte Capitain Phipps neben dem westlichen Spisbergen gerade auf den Nordpol zu und erreichte den 80° 48' nördlicher Breite. Gleich darauf erließ das Parlament eine Acte, wodurch ein Preis von 20,000 Pfd. Sterling auf die Entdeckung einer nördlichen Durchsahrt vom atlantischen zum stillen Ocean und eine Belahnung von 5000 Pfund für das Ueberschreiten des 110° westlicher Länge ausgeseht wurde. Im Jahre 1776 wurde eine Expedition nuter Capitain Cool ausgesendet, um die Durchsahrt von der

Seite der Behringestraße, also vom westlichen Eude her, zu versuchen. England verlor durch dieses Unternehmen einen seiner ausgezeichnetsten Seemanner; Coot wurde auf den Sandwichinseln erschlagen. Sein Nachfolger im Commando, Capitain Clerke, starb im Angesichte des Peter- und Paulshafens in Kamtschatka, und nach einer Abwesenheit von drei Jahren kehrte die Expedition unverrichteter Sache nach England zurück.

Diefer ungludliche Erfolg ichredte die Regierung für ben Augenblick von weitern Bersuchen zur Lösung bieses großen nautischen Problems zurud, und es ist sehr die Frage, ab biefer Gegenstand je wieder die öffentliche Aufmerksamkeit auf fich gezogen hatte, wenn nicht eine auffallenbe Beränderung im Buftand der Polarmeere eingetreten ware. Im Jahre 1817 fam die Nachricht nach England, daß die ausgebehrten Eisfelder, welche Jahrhunderte lang die Oftfufte von Gronland umgeben hatten, ploglich fich gelöft hatten, und daß bie Schiffe in verschiedenen Gegenben des atlantischen Oceans, selbst noch im 40. Breitengrade, auf mächtige schwimmende Cieberge gestoßen seien. Im October des genannten Jahres richtete ber Capitain Scoresby an Joseph Bante, ben bamaligen Prafidenten der toniglichen Gefellschaft ber Biffenschaften, eine Dentschrift, in welcher er die Thatsachen über die Berminderung des Gifes in hohen Breiten zusammenstellte und auf die Erneuerung der Auftrengungen jur Erreichung einer nordweftlichen Durchfahrt brang. Geine Unfichten wurden lebhaft von John Barrow, bem Secretair ber Admiralitat, unterftust, einem Manne, ber mit glubenbem Gifer für den Rubm feines Baterlandes grundliche Renntniß und eine einflugreiche Stellung verband. Beide hatten bas Glud, in bem berühmten Präfidenten ber Royal Society einen treuen Bundesgenoffen und einen für jede Forberung der Biffenschaften bochbegeisterten Dann zu finden.

Auf das Andringen dieser Manner wurden von der Regierung zwei Expeditionen ausgerüftet, die eine unter Capitain Buch an und dem damaligen Lieutenant John Franklin, mit der Bestimmung, einen Weg über den Nordpol nach der Behringsstraße zu suchen, die audere, unter Capitain John Roß und bem damaligen Lieutenant Edward Parry, zur Untersuchung der Bassinsbai und der dort etwa zu sindenden westlichen Straßen. Die Schiffe segelten im Frühjahr 1818. Als die erste Expedition den 80° 34' nördlicher Breite erreicht hatte, wurde das Schiff des Capitain Buchan durch den Druck der schweren Cismassen seennsähig gemacht. Aber ungeachtet der Gesahren, welche ihn von allen Seiten drohend umgaben, drang Lieutenant Franklin darauf, die Reise allein in seinem Schiffe fortsehen zu dürsen. Leider stand dem der Wortlaut der Instructionen entgegen, und die Expedition richtete ihren Lauf wieder nach England. Das andere Unternehmen, unter dem Besehl von John Roß, ungeachtet es durch auffallend eisfreie See begünstigt war, blieb ebenfalls ohne bedeutende Resultate. Ein seltsamer Irrthum verführte Roß, den Laucastersund in der nordwestlichen Ecke der Bassinsbai für geschlossen zu erklären, und so kehrte er unverrichteter Sache nach England zurück.

Da man diesen Resultaten nicht trante, wurde schon im folgenden Jahre Lieutenant Parry mit ben Schiffen Betla und Griper in Diefelbe Gegend gefendet. Er fegelte am 30. Juli in den Lancastersund ein, erkannte ihn als eine freie nach Beften führende Straße, die er Barrom. ftraße nannte, in welche links von Guben ber bie bon ihm Bring-Regentseinfahrt genannte Strafe und etwas weiter westlich von Rorben ber am Cap Riley ein offener Bafferweg, ber Bellingtonecanal, einmundete. Unaufhaltsam drang er gen Beften vor, überschritt am 4. September ben 110° westlicher Lange, woburch er fich ben zweiten vom Parlamente ausgesetzten Preis erwarb. Um westlichen Ende ber Melvillesinsel, am Cap Dunbas, wurde er durch eine undnichdringliche Eisbarriere am Fortschreiten gehindert; er kehrte baher um, fand aber bereits alle Buchten ber Melvillesinfel mit frifchem Gis bebeckt. Um einen sichern Ankerplat im Winterhafen zu erreichen, faben fich die Seeleute genöthigt, für die beiden großen Schiffe einen Canal von etwa 1200 Fuß Lange durch bas 3 - 5 Boll bide Gis zu fagen, wobei die Mannschaft, bei einer Kälte von 110, meift bis über die Kniee im Wasser

ftebend, arbeiten mußte. Nachdem die Schiffe ficher geautert waren, et baute man über dem Berbed ein Dad und baufte ipater ber Erwarmung wegen um die eingefrornen Schiffe den Schnee auf. Es war das erfte Mal, daß Schiffe in Diesem fürchterlichen Alima überwinterten, und es fehlte noch an allen den Borrichtungen, burch welche fpatere Reisende gegen die unaugenehmen und ichadlichen Ginfluffe der Ralte gefichert wurden. Befonders litt die Dannichaft in ben Cajuten burch ibre eigenen Ausbunftnngen, welche die Luft mit einem feinen Gienebel erfüllten und Die Banbe, Betten und bas übrige Sausgerath ftete mit einem bichten Reif überzogen. Gleichwohl tamen nur wenige unbedeutende Unfalle von Scorbnt por, die ichnell ber Anwendung fleiner Mengen bon frifchem Genffrant und Rreffalat wichen, welche Pflangen gu biefem 3wed in einem fleinen Raftchen auf bem Ramin ber Capitainscajute gezogen wurden. Das gludliche Refultat, Die gange Mannichaft ohne Verluft eines Lebens und vollkommen gefund nach England gurudgebracht gu haben, fcreibt Barrh vorzuglich ber Corgfalt ju, mit welcher bie Offiziere für ununterbrochene Thatigkeit und Beiterkeit ber Mannichaft wirften. Bur Erreichung bes letteren 3medes murbe regelmäßig einmal in jeder Boche von den Offigieren ein Schauspiel aufgeführt und unter dem Ramen "North-Georgia Gazette and Winterchronicle' ein Bochenblatt berausgegeben, welches, fpater in London gedrudt, ein merfwurdiges Actenftud zur Literaturgeschichte bilbet, indem es wohl ohne Zweifel bas einzige in einem folden Klima entstandene literarische Product ift. Reben Novellen, Boeffen und Raturichilderungen enthielt es auch Berte bes Bibes und der Laune, gang besondere in icherzhaften Berfiftagen ibrer Lage. 3ch erlaube mir, nur zwei Proben davon mitzutheilen;

## "Auctionsanzeige.

"Für Rechnung eines Mannes, der im letten September den ftillen "Deean zu erreichen hoffte, foll am tältesten Tage des Januars beim Ob"fervatorium eine Partie Rantin verfanft werden; Flauell und Pelzwerf
"werden mit Bergnügen in Jahlung angenommen."

Im Grühling erschien unter der Ueberschrift: "Nachrichten aus ber

fashionabeln Belt", die in jeder englischen Beitung ein ftebendes Capitel bilden, folgende Rotiz über die Naturerscheinungen:

"Graf und Grafin Mojdniebullen, Lord und Ladn Sirich mit ihren "Familien werden in Aurgem vom Continent guruderwartet. Auch ber-"nehmen wir aus wohlunterrichteter Quelle, daß einige andere Berfonen "bon Rang fruh im Fruhling bei une eintreffen werden. Bir erwähnen "darunter ben eblen Abmiral Dewe, Oberft Schwan, Major Gans, nebft "ihren lebenswürdigen Damen, die aber fogleich ihre Reife nach den Geen "fortsegen werden, auch Gir Giber und Laby Ente, welche lettere fich in "intereffanten Umftanden befinden foll, werden erwartet. Der Ergherzog "Bet foll fich von feinem letten Aufall von Schlaffucht erholt haben und bald wieder fo weit hergestellt sein, daß er feine Bohnung verlaffen fann."

Beim Eintritt ber milbern Sabreszeit wurde eine furze Landreise quer über die obe Melvillesinfel unternommen. Ale das bis ju 7 und S Buß augewachsene nene Gis endlich ber Sonne gewichen mar, verfuchte Parry abermals nach Beften vorzudringen, mußte fich aber, am Cap Dundas von dem ungebrochenen Gismall gurudgemiefen, endlich gur Rudfehr nach England entichließen,

Saft um diefelbe Beit ging eine Expedition, unter dem Commando John Grantlin's, von den nördlichften Riederlaffungen der Sudfonebaicompagnie nach Rorden. Bunachst erbauten fie am Rupferminen. fluß, faft an ben außerften Grengen ber Baumvegetation, ein Blod. haus, das Fort Enterprise genannt wurde, und ihnen als sicherer Bufluchtwort bei ihren ferneren Unternehmungen dienen follte. Bon bier aus gingen fie theils gu Baffer, theils gu Lande über bie fogenannten Trageplate mit Boten den Aupferminenfluß hinab und wagten es, bon deffen Dandung in ihren gerbrechlichen Fahrzeugen, die nur aus einem mit Seehundefellen überzogenen Bolggerippe bestanden, die nach Often belegenen Ruften auf dem treibeiserfüllten fturmifchen Dleere zu durchforichen. Um Cap Eurnagain machte bas Gie ihren weitern Fort. fdritten ein Ende. Die fturmifche Jahredzeit zwang fie, im Rronungs. golf die Gee zu verlaffen und, aufangs bem Boodfluffe folgend, einen Edleiben, Embien.

Landweg nach Fort Enterprife zu fuchen. An den prachtvollen, durch wilde Klippen hoch herabsturgenden Bilberforcefallen verloren fie einen Theil ihres Gepades und eine ber Bote; bas andere ging burch bie Schuld ber burch bas Tragen erichopften canabifchen Jager verloren. Sunger und Bergweiflung trieben biefe Letteren gur Ermordung eines Rameraden und bes herrn Sood, eines Begleitere von Franklin, um beren Leichen zu vergebren. Dr. Richardfon entging einem gleichen Schidfal nur baburch, bag er ben letten diefer Ungludlichen, ber ichon von hinten die Buchfe auf ihn angelegt batte, niederichof. In welchem Buftande die Erpedition fort Enterprife erreichte, laft fich taum beschreiben. Sier harrte ihrer eine neue bittere Enttaufdung; Die Borrathe, welche man borthin zu liefern versprochen batte, waren nicht angelangt. Econ hatten fich die Ungludlichen, die durch Erschöpfung unfahig gemacht maren, fich langer zu bewegen, in den unvermeidlich ichemenden hungertob ergeben, als die Ankunft eines befreundeten Indianerstammes ihre Rettung berbeiführte. Rach Erduldung des furchtbarften Clends gelangte Franklin endlich im Jahre 1822 wiederum nach London.

Im Jahre 1821 trat Parry mit den Schiffen Fury und Hella eine zweite Reise an, ging durch die Hudsonsstraße und dann, fortwährend mit dem Eise kämpfend, bis 70° nach Norden, wo er eine westliche, wahrscheinlich mit Pring-Regentseinfahrt zusammenhängende Meerenge, von ihm die Fury- und Hellastraße genannt, entdeckte, aber ohne ihr westliches Ende erreichen zu können. Erst nach zweimaligem Ueberwintern in diesen traurigen Gegenden sah er England wieder. Auf einer dritten Reise verlor Parry im Jahr 1824 aun westlichen User Dring-Regentseinfahrt, an einem Punkte, der später Fury be ach genannt wurde, das eine seiner Schiffe, die Fury, und mußte hier sämmtliche demselben angehörige Borräthe an der Küste zurücklassen.

1828, nachdem die Parlamenteacte, welche eine Belohnung für die Entdedung der nordwestlichen Durchsahrt ausgesetht hatte, zurückgezogen war und der Eifer der Regierung nachzulassen schien, rüftete ein edler englischer Raufmann, Felix-Booth, der, so lange die Belohnung noch

zin erreichen war, sich standhaft geweigert hatte, für die Sache thätig zu sein, auf eigene Rosten ein Schiff ans, dessen Besehl er dem Capitain Iohn Roß anvertraute. Dieser lief in die Barrowstraße ein, beuuste einen Theil der zurückgelassenen Borräthe der Jury, drang mit großer Mühe nach Süden dis zum 70° vor und mußte hier, der Fury- und Hellastraße gegenüber, im Felirhasen überwintern. Sein kleines Schiff, die Bictoria, war in mancher Beziehung, unter Benuhung der frühern Ersahrungen, zweckmäßiger für einen Winterausenthalt in diesen Gegenden eingerichtet. Durch eine sinntreiche Vorrichtung entsernte er den in den Cajüten sich ansammelnden Dunst, der sich dann in Form von Sis in großen kupfernen Pfannen ansammelte. So unglandlich es scheinen mag, so betrug doch die Menge des auf diese Weise gesammelten Eises, welches gewissenwaßen die Ausdünstung der aus 24 Köpfen bestehenden Mannschaft repräsentirte, in der kältesten Iahreszeit für die Woche nicht weniger als 3 preußische Schessel.

Der Winterausenthalt in diesen Gegenden war weniger einförmig, als der Parry'sche auf der Melvillesinsel, indem die Reisenden sehr bald mit einigen dort wohnenden Solimostämmen in Verkehr traten, welche zwar durch andere Stämme einige dunkele Nachrichten über weiße Männer erhalten hatten, aber doch niemals selbst mit solchen in Verbindung gewesen waren. Hauptsächlich war der Austansch von Messern, Bindsalen und einigen anderen für den Europäer werthlosen Kleinigkeiten gegen Pelzwert, Seehundssteisch und gefrorne Fische der Hauptpunkt, um den sich die Zusammenkünfte drehten. Die Fische erhielten sie häusig in einer wunderbaren Form, nämlich als Schlitten.

In dem Lande, welches den Bewohnern Richts gewährt, als Felfen, Schnee und Sis, in dem kurzen Sommer Hirsche, Moschusochsen und Fische, im Winter Sechunde, verfolgen auch die Gewerbe mit anderen Mitteln audere Zwecke, als bei uns. Nur wenige Wochen lebt der Eskimo in Zelten von Rennthiersellen; dann baut er sich seine Schnechütte; in Form eines niedrigen Vienenkorbes; die Quadern dazu sticht er aus dem hartgefrornen Schnee; Licht bringen einzelne Quadern von Karem Sis

in das Junere, und als Mortel benuft er, so lange es noch zu haben ift, das Wasser, womit er seine Quadern zusammengefrieren läßt. Wenn im Gerbst der Fischsang beendet ift, sucht er die größten Lachse aus, läßt sie durch. Wasser in Form eines Schlittens aneinanderfrieren und benuft diesen Schlitten während des Binters, um ihn im Frühling, wo der weich werdende Schnee teine Schlittenfahrt mehr erlaubt, zu verzehren. Wie früh und dis zu welchem Grade diese Geschöpfe in ihrem Rervenssie früh und die zu welchem Grade diese Geschöpfe in ihrem Rervenschsteme abgestumpft werden, zeigt statt vieler ein Beispiel. Bei einer Jusammenkunft mit den Engländern unter freiem Himmel nahm eine Fran ihren völlig nackten Sängling aus der Pelzkapuze hervor und reichte ihm die Brust bei einer Kälte von 32°.

Sehr werthvoll fur Roß maren die geographischen Rachweisungen, welche er bon den in diefer Begiehung recht verftandigen Cofimos erhielt. Sie veranlaßten die Anstellung mehrfacher Landereursionen im Frühjahr, und bei diefer Belegenheit wurde von James Clarte Rof, bem Reffen bon John Rof, der magnetifche Rordpol entdedt. Der nachfte Sommer gewährte wenig tröftliche Aussichten. Dit unfäglicher Auftrengung arbeiteten fie fich etwa % Deilen von ihren Binterquartieren nach Rorben, wo fie im Cherriffhafen abermals für 11 Monate eingefchloffen murben. Der darauf folgende Commer erlaubte ihnen, eine gange Deile, bis jum Bictoria hafen, vorguruden, wo ihnen abermale das traurige und langweilige Schidfal einer gehnmonatlichen Ueberwinterung ju Theil wurde. Im Jahre 1832 faben fie fich genothigt, bas unbeweglich im Gis eingeschloffene Schiff ju verlaffen. Dit ben ju Schlitten umgeschaffenen Boten fuchten fie ihren Beg nach Rorben, mußten aber die Bote gurud. laffen und ju fuß fich weiter arbeiten. Bei bem Brad ber Fury errich. teten fie bon Segelftangen und getheerter Leinwand ein Saus, festen dann ihre eigenen nachgeholten Bote und die gurudgelaffenen ber Burb in den Stand, und versuchten die Fortsetzung ihrer Reife nach Rorden. Alle ihre Anstrengung war vergebene, und fie mußten fich noch gludlich preisen, daß fie vor Gintritt ber ftrengften Jahreszeit ihr luftiges Gebaube, bas fie Sommerfethoufe genannt hatten, wieder erreichen

konnten. Durch eine Ummauerung mit Schnee machten sie diesen Aufenthalt wenigstens erträglich. Endlich im Jahre 1833 gelang es ihnen, mit ihren Boten die Barrowstraße und im August die Baffinsbai zu erreichen, wo sie von der Isabella, einem Ballfischsahrer, aufgenommen und nach England zurückgebracht wurden.

Indem ich einige andere, minder bedeutende Reisen übergebe, erwahne ich nur noch ber im Jahre 1839 bon Deafe und Gimpfon unternommenen Landerpedition. Bon ben Forts ber Sudfonsbaicompaquie gingen fie, wie Frauklin, an die Mundung bes Rupferminenfluffes, bon bier, mehr ale Franklin bon offener See begunftigt, nach Often, wodurch der größte Theil der Rufte dargelegt wurde. Durch ihre Beobachtungen glaubten fie die Berbindung diefes Meeres mit Bring-Regentseinfahrt etwas füdlich von der Stelle, wo John Rof 1829 überwintert hatte, nachgewiesen zu haben, obwohl es ihnen selbst nicht gelang, bis au einem der durch Roß firirten Bunfte vorandringen. Auf diefe Beife waren durch die mit der größten Gelbstaufopferung verbundenen Unternehmungen thatfraftiger Danner zwei nordweftliche Durchfahrten wenigstens im bochften Brade mabricheinlich gemacht, die eine burch die Baffinsbai, Barrowftrage und an ber Melvilleginfel borbei, im 74.0 ber Breite, die andere die Deafe- und Simpsonftraße im 68,5.0 der Breite, zu welcher ein doppelter Beg führte, der eine durch die Baffinebai und Bring - Regentseinfahrt, ber andere von ber Sudsonsbai burch die Furyund Beflaftrage; aber teine von biefen Durchfahrten war bis jest wirt. lich von den Schiffen burchdrungen worden, und immer blieb noch eine große Reihe von geographischen 3weifeln über die Gestaltung jener Bolarlander zu lofen.

Ehe ich in meinem Berichte über die ferneren Bersuche zur Erreichung dieses Zieles fortfahre, fei es mir gestattet, einen kurzen Ueberblick über die Ratur dieser Länder zu geben, die Schwierigkeiten anzudenten, welche sich diesen Unternehmungen in den Weg stellen, und auf die Gefahren hinzuweisen, mit welchen sich der Mensch hier in einen fast hoffnungslosen Kampf einläßt.

Die ganze Region nörblich von der fast immer in der Nähe des 70. Breitengrades verlaufenden Küste von Amerika ist ein wildes Chaos von selfigen Inseln und eugen verworrenen Wasserstraßen. Aur gegen Rordwesten zu behnt sich das Land in größeren Massen aus, und das schon im Jahre 983 entdeckte Grönland ist eigentlich ein arctischer Continent, sast von der Größe Australiens.

Bas jemale Menschen bewogen haben tann, fich in diefe, felbft im Sommer im Gife funtelnden, im Binter mit vierteljähriger Racht bebedten Gegenden zu verlieren, vermag uns weber Sage noch Gefchichte angubeuten. Die eiferne Nothwendigfeit, welche bas gange Thun bes Menfchen in Aufpruch nimmt, um nur bas durftige Leben gu erhalten, erlaubt bem Beifte nicht, diejenige Evannfraft zu gewinnen, die auf die Refthaltung anderer Bedanten, ale ber Befriedigung ber niedrigften finnlichen Triebe gewendet werben mußte. In diesen Begenden hat die Menschheit feine Gefchichte, keine Tradition. Gleichwohl find bie füdlichen, westlichen und nordöftlichen Theile diefer Begenden fparlich bevoltert won nomadifirenden Familien eines traurig entarteten Menschenstammes. Ohne Religion, wenn man nicht einige bochft unbestimmte Andentungen ber Banberei bei wentgen Befchlechtern fo nennen will, ohne fittliche Begriffe, ohne gefellschaftliche Verfaffung, ohne Verbindung und fast ohne Kenntniß anderer Glieber bes Menfchengeschlichte, führen bie Cefimos in ihren Schneehutten ein bumpfes thierisches Leben. Die bon der banischen Regierung und den driftlichen Miffionarien bei unfäglicher Dante und Ansbauer errungenen Refultate möchten fcwerlich genngen, auch nur bie Bilbungefähigfeit diefer verkummerten Geschöpfe barguthun. John Rof entdecte im nordlichsten Bintel ber Baffinebai, die arctifden Sochlande genannt, einen Stamm von etwa 200 Röpfen, die, einerseits durch das Meer, andererfeite durch eine unüberfteigliche Bebirgefette abgeschloffen, bis bahin teine Ahnung bavon gehabt hatten, baß es außer ihnen noch Bewohner der Erde gebe, die fich fur die einzigen Menfchen, ihr fleines Bebiet für den einzigen bewohnbaren Pled und die gange übrige Erde für einen ftarren Gieflumpen hielten. Es möchte eine intereffante Aufgabe

für einen Psychologen gewesen sein, zu erforschen, welche Form in einem so schrecklich engbegrenzten Horizont die meuschliche Seele habe annehmen müssen.

Schon lange, ehe man bie nördlichen Ruften von Amerika erreicht, hört jeber Baumwuchs auf; einige burftige Alpenpflanzen und eigenthumliche burch fauerlich scharfe Safte ausgezeichnete beilfame Rrauter bilben während der wenigen Sommerwochen eine kummerliche Begetation auf ben etwas geschützter liegenden Niederungen, gewöhnlich verschwindend fleine Dafen in der ununterbrochenen oden Glache von Fele und Eis. Um diese spärliche Nahrung abzuweiden, zieht der nordamerikanische Sirfch und ber zottige Moschusochse im Juli in jene Gegenden und kehrt im September auf dem wieder gefchloffenen Gife nach dem festen nahrunggewährenden Bande gurud. Ihnen folgen, beutegierig, der Bolf und ber Bar. Der neun Monate ichlafenbe Polarhase verlodt im Sommer wohl ben weißen Buche in diese Regionen. Sturmvögel und Meven beleben, wenigstens in den südlichern Theilen, für wenige Bochen den Strand, und der Seehund weiß fich in der oft 10 Fuß diden Eisdede einzelne Bocher offen zu halten, um zuin Athemholen an die Luft zu kommen, wo ihn dann der Speer bes Tage lang gebulbig harrenben Estimo empfängt, ber in dem Speck sein einziges Brennmaterial, in dem Tleische Rahrung für feine Schlittenhunde, und in den Anochen ben Stoff zur Unfertigung feiner Gerathe findet. Das einzige lebende Wefen, welches mahrend ganzer zehn Monate den Capitain Barry auf der Melvillesinsel Gesellschaft leistete, war eine Schnecenle, der die kleinen unterm Schnee von Wurzeln lebenden Subsonsmäufe zur Rahrung dienen mochten.

Rach der gegebenen Stizze wird es Niemand Wunder nehmen, daß der für den größten Theil des Jahres unheilbare Mangel alles Dessen, was zur Unterhaltung des Lebens unentbehrlich ist, schou allein genügt, um den Aufenthalt in diesen Gegenden im höchsten Grade traurig zu machen. Was und auch immer die Schriftsteller von den Entbehrungen und Leiden der Soldaten in den austrengendsten Ariegsfahrten, von den Qualen, die das Heer Napoleon's im russischen Winterseldzuge erduldete,

ergablen mogen, ce ift Alles Tand und behagliches Spielwert gegen die unfaglichen Leiben, welche 3. B. Franklin auf feiner Rudreife von ben Ruften des Polarmeeres bis ju den erften Niederlaffungen ber Sudfonsbaicompagnie erdulden mußte. Bei einer Ratte, welche zwifchen 30° und 40 0 wechielte, bei der aufreibenoften Thatigfeit, um über Klippen, burch Ednice und Gie fich den Weg zu bahnen, batten fie nicht Tage, fondern Monate lang feine Rahrung, ale die fogenannte Tripe de roche, burftige Rlechten, welche fie nach Begräumung bes viele Ruß tiefen Schnees von den Belfen abfratten, und etwas Leder von alten Schuben. Deiftentheils nußten fie biefe miderliche Nahrung roh genießen, benn oft vergingen Bochen, in denen fie aus Mangel an Brennmaterial tein Feuer angunden konnten, um die fürchterliche Ralte gu mäßigen, in benen fie ihre Nachte, in eine Pferbedede gewidelt, hinter bem unbedeutenden Schupe einer fleinen Schneemand gubrachten. Die Erreichung eines alten Lagers gewährte ihnen für einige Lage in ben unter bem Schnee herborgesuchten halbfaulen gellen früher verzehrten Bilbes eine toftliche Rahrung. Gegen das Ende der Reise sammelten fie von einigen Reunthierfteletten die figengebliebenen Bleifch- und Gehnenfafern und hielten fich durch biefen Borrath für völlig gerettet, weil fie berechnen tonnten, daß fie von den übrigen vierzehn Tagen doch nur feche zu hungern batten. Bon allen in jene Begenden ausgesendeten Expeditionen, die ftete mit englifder Liberalität ausgerüftet wurden, bat aber and Reiner folches Glend zu erdulben gehabt, wie Grantlin, Bad, Dr. Richardson und ihre Gefährten.

Allerdings trifft das Furchtbarste jener Gegenden, die ungeheuren Kältegrade, alle fühnen Wanderer in gleichem Maße, aber weniger in der unmittelbaren Einwirfung auf das Gefühl, als durch die entfernteren Folgen. Alle Reisenden stimmen darin überein, daß sie Temperaturen von 25°—30° Kälte mit größter Bequemlichkeit, selbst ohne außerordentlich warme Kleidung, ertragen hätten '), so lange die Luft unbewegt blieb,

<sup>&#</sup>x27;) Die Reisenden pflegten beshalb bie warmften Aleibungeftude, wie Belze und bergleichen, nur beim Gipen in ben falten Cajuten zu tragen, bei ber Bewegung im Freien dagegen abzulegen.

während jeder Wind, der merkwürdiger Beise, sogar wenn er von Norben her sich erhebt, das Thermometer rasch zum Steigen bringt, schon Temperaturen von 5° und 10° für das Gefühl unerträglich macht. Ich will hier nur beiläusig bemerken, daß, so wenig wie der Magnetpol, anch der Kältepol oder der kälteste Punkt der Erde mit dem Nordpol zusammenfällt. Es gibt vielmehr vier Punkte der größten Kälte auf der Erde, and der eine davon liegt einige 30 Meilen nördlich vom Eingang in den Bellingtonskanal, so daß alle die Orte, wo Parry und Noß überwinterten, in einen Kreis sallen, der nur wenig vom Kältepol entsernt ist und eine mittlere Jahrestemperatur von 15° — 20° Kälte bezeichnet.

Dan tann fich taum eine Borftellung bavon machen, bag in jenen Begenden, wo man beständig von Schnee und Gis umgeben ift, die größte Qual dem Banderer burch Sonnenschein und Durft bereitet wird. Die Blendung von der ununterbrochen weißen Glache, welche fcnell gefahrliche Augenentzundungen hervorruft, die stechende Site der von allen Geiten wie bon Brennfpiegeln gurudgeworfenen Connenftrablen gwangen bie Reisenden jedesmal, an ihren Ercursionen die Rachtzeit und den niedrigften Stand ber Sonne ju mablen. Der Schnee, welcher bei une, von der Temperatur bes Gefrierpunktes, eine angenehme Rühlung hervorzurufen geeignet ift, hat dort nie eine bobere Temperatur als 140 Ralte-und fintt oft bis auf 380. Das in den Mund Rehmen beffelben, weit entfernt, eine Erquidung ju fein, steigert vielmehr durch feine Ginwirfung auf bie Rerven das Gefühl des Durftes bis gur unerträglichen Gollenqual, fo daß felbst die stumpfen Estimos, wenn ihnen die Mittel fehlen, ben Schnee aufzuthauen, lieber viele Tage lang ben Durft ertragen, ftatt im Schnee oder Gis eine Linderung gut fuchen. Ja, um das Dag des Unerträglichen in jenem furgen traurigen Sommer voll zu machen, ift die Luft daselbst noch mit Mostitos erfüllt, gegen welche nach dem Urtheile berer, die aus Erfahrung fprechen tonnten, die fleinen geflügelten Teufel ber brafilianischen Urwälder mabre Engel find.

Wenn man am warmen Ramin von der purpurrothen Binternacht ber Polargegenden, dem wunderbaren Junteln der Sterne, ben pracht-

pollen Strablengarben des Rordlichte lieft, wenn man erzählen bort, wie brei- und vierfache Connen, durch farbige Bogen verbunden, am Simmel leuchten und ihre vergolbenben Strahlen auf die agurblau- und niberichillernden Gieberge berabsenden, oder den Rarmin des rothen Schnees noch feuriger farben, fo mag vielleicht die Phantaffe, bon biefem Glane entgudt, une den Bunfch eingeben: "das mochteft du auch feben und genießen"; aber dieje einzelnen Blangpuntte an bem abgestorbenen Ende unjerer Erbe verschwinden gegen die tiefen Schatten. Ber von iroblicher Schlittenfahrt heimfehrt gur behaglichen Bohnung, wer für ein Stunden des Genuffes in leichter forperlicher Auftrengung anf Schlittichuben aber Die fpiegelnde Glade babingleitet, mag vielleicht fragen: "Gie und Schnet. was ift's denn weiter? Gin funtelnder Contraft gum grublingegrun, eine nervenstärfende Brifche gegen die brudende Juliussonne!" Aber er bat feinen Begriff von der furchtbaren Bedeutung, welche die Borte "Schnee und Cie" in jenen Gegenden annehmen. Berg und Chene, Land und Baffer zeigen Jahr aus Jahr ein ununterbrochen bas gestalt- und farbenlofe Beif. Der Giegehalt der Atmofphäre mit feiner ftarten Lichtbrechung verwischt vollende die Zeichnung, welche Form von Form abgrengt, und bantbar erfennt ber Banberer ce ale eine Erquidung für bie ermudeten Angen, wenn einmal ein durch die Sonne aufgethanter Sumpf, ein vom Sturm entblögter Rele mit ichwarzer garbe aus bem oden weißen Richts bervorblidt.

Die Cismaffen, welche jene Meere bededen, haben einen doppelten Ursprung. Rur wenige glückliche Tage gibt es, wo nicht wenigstens zur Mitternachtsstunde bas von der Sonne geschmolzene Basser sich wieder mit einer dunnen Cisrinde bedeckt, und daher bietet in dem größten Theil des Jahres selbst der Salzgehalt des Meerwassers keinen Schup gegen das Erstarren desselben. Eine Decke von 40 — 50 Jus Dicke lagert sich auf dem stüffigen Clement. Bon Frühlingsstürmen und Aluthen zerbrochen, auf seiner Obersläche um wenige Fuß verzehrt, schiebt es sich in den sechswöchentlichen Sonnnern in größeren oder kleineren Stücken, oft in quadratmeilengroßen Feldern, hin und her, um gleich darauf wieder

an Dick zu wachsen und, burch 8 Fuß starkes neuentstandenes Eis aneinandergekettet, für volle zehn Monate lang eine unbewegliche Ebene zu
bilden. Dies ist die eine Form des Cifes, die für den Schiffer in den
engeren Straßen zwischen dem polaren Inselgewirre wenigstens den Bortheil hat, welchen unsere Mägde in ihren Butten und Eimern durch auf
das Binser geworfene Brettchen oder Stroh erreichen. Diese schwimmenden Massen verhindern die Bewegung auf der Oberstäche des Bassets,
und mit Ausnahme der weitausgedehnten Bassinsbai zeigen sene norbischen Gewässer auch beim stärksten Sturm kann eine geringe Bellenbewegung.

Die Grenze bes gletschererzeugenben emigen Schnees rudt vom Mequator nach ben Polen ummer tiefer an ben Bergen herab und hat schon früher ale in jenen Gegenden den Meeresspiegel erreicht. Wer bei einem erquidenden Sommerausflug auf dem Bege von Realp nach der Grimfel die Ufer des todten Sees ftreift, wandelt hier auf festem fandahnlichen Schnee, welcher, das Ufer des Gees bildend, noch tief unter beffen Spiegel hinabläuft. Aehnliche Erscheinungen im größeren Maßstabe zeigt bie Polarregion. Bon den Bergen herab durch die tahlen Felsenschluchten steigen hier die Gletscher bis tief in das Meer hinein. Das in einer Eisspalte gefrierend fich ansdehnende Baffer löst den Bufammenhang Diefer Maffen, und ein Sturm, eine Fluthwelle führt ben Suß diefer Gletscher hinaus ins offene Meer, wo fie den Schiffer als schwimmende Infeln ber furchtbarften Art bedrohen. Wegen ihrer Schwere nur etwa mit bem fiebenten Theile hervorragend, stellen fie fich gleichwohl häufig als 200 -300 Fuß hohe Berge bar. Unter dem Baffer scharf vorspringende Giszungen zerfchneiben nicht felten ben Boben bes unvorsichtig nabenben Schiffes. Das wärmere Grundwaffer höherer Breiten nagt an dem untergetauchten Theile, ber Schwerpunkt anbert fich, ber gange Roloß fturgt. um und zerschmettert bas ungludliche Schiff, welches gufällig unter ihm durchfuhr. Bom Binde getrieben, jagen biefe Maffen mit rafender Schnelle über die tobende Meeresfläche, und ber schwergebaute Ballfischfahrer, ben fein Geschick zwischen zwei zusammenftoßende Maffen der Art führt, wird

im Angenblide im eigentlichften Ginne bee Bortes gerfplittert und bas Sols oft durch die furchtbare Reibung in Glammen gefett. 3wifden diefen gewaltigen, jeder menschlichen Rraft hohusprechenden Maffen bindurch foll fich der Schiffer feine Babn brechen. - Brechen? Rein! fummerlich fuchen und erbetteln. In dem fanm fechemochentlichen Zeitraum der moglichen Schifffahrt ichiebt nur ein Sturm die ichwimmenden Relber fo gufammen, bag fchmale, jede Stunde wechselnde Ranale gwifchen ibnen fich öffnen. Der Schiffer dringt ein; ein paar taufend Schritt ift er vorgerudt; ba ichließen fich die Diaffen wieder! in furchtbarem Drude erfracht bas Schiff, wird vielleicht 10 Jug aus dem Baffer gehoben oder auf die Seite geworfen, und liegt fo Bochen lang gefeffelt, bie ein neuer gunftiger Sturm eine neue Babn fur ben Fortidritt einer Deile öffnet. Bludlich ift noch der Schiffer, der eine vielleicht hochft gefahrliche offene Rhede erreicht, und dem die Ratur in wenig Minuten durch strandende Eismaffen einen ficheren Safendamm baut, gegen den felbst die riefenhaften Berfe von Blomouth und Cherbourg verschwindend flein ericheinen.

Das Furchtbarfte aber sind die kleineren Cismassen in der Bewegung des Sturms. Vergebens würde man versuchen, sich eine Borstellung von dem zu machen, was der Schiffer hier im Bewußtsein seiner gänzlichen Hülflosigkeit fühlen muß. Man denke daran, daß das Eis Stein ist, ein schwimmender Felsen, nicht weniger fest, als die Alippe von Granit. Stelle sich vor, wer es vermag, daß diese Felsen von Arystall im rasenden Sturm durch eine enge klippenbegrenzte Straße gejagt werden, daß sie wie Berge in Bewegung mit dem Arachen des Donners zusammentreffen, an einander zersplittern, sich überstürzen, das Weer hoch in schämmende Bellen auswühlend, während die flacheren Gisselder, vom Bind und Strom gegen diese Massen oder gegen das User getrieben, sich 40 Juß hoch emporbäumen, sich überschlagen und so das betänbende Geräusch und den schämmenden Gischt dieses eisigen Höllenschlundes wo möglich noch steigern. In diesem Toben der überlegenen Aräste, bei diesem jeden Angenblick in neuer Gestalt drohenden Berderben ist der Seemann

zur peinlichsten Unthätigkeit verdammt, kein Kampf um fein Beben ift ihm vergönnt, ihm bleibt Nichts, als die folternde Aufmerksamkeit, mit welcher er diefes wahnsinnige Spiel bamonischer Machte fixiren muß, um den vielleicht einzigen gunftigen Moment zur Acttung nicht zu überschen.

Als ware es mit all' diesem noch nicht genng, um die menschliche Ausdauer auf die härtesten Proben zu sehen, mussen den Schiffer in diesen Gegenden auch noch seine gewohnten Kuhrer verlassen. Die einzige Zeit der Schifffahrt ist der auf den klaren Winter solgende sechswöchentliche Sommer, der zum größten Theil mit finstern Bolken Sonne, Mond und Sterne, die freundlich-führenden Himmelslichter, und mit dicken Rebeln die auch nur wenige hundert Schritt entsernten Landmarken verdeckt. Der der Richtung nicht mehr sichere Schiffer eilt zum alten treuen Gefährten, zum Compaß. Umsonst! Die träge Radel zeigt unverändert nach der Spige des Schisses. In der Rähe des magnetischen Pols hat der Magnet seine Richtungstraft verloren, und der Eisenbeschlag des Kiels zieht ihn stärker an als sein eigener Pol.

Außer ben Bereicherungen unferer geographischen Renntniffe haben die Rordpolexpeditionen vorzüglich bagu beigetragen, unfer Biffen über ben Erdmagnetismus zu erweitern. Wenn die Chinesen in ihrer Alles umtehrenden Sonderbarfeit auch den Dagnet als einen Beiger bes Gudpole betrachten, fo murbe boch ein Streit mit ihnen nur ber befannte Streit ber Rachtwächter fein, ob es richtiger fei, "ber Glod" ober "bas Blod" ju fagen. Die Magnetnadel zeigt weber nach dem Rord noch nach bem Gubpol. Rur ein paar Linien auf ber Erde gibt es, wo fie, für ihr eigentliches Befen aber rein gufällig, diese Richtung hat. Ueberall souft weicht die Nadel, je nach dem Ort, bald mehr bald weniger, bald westlich bald öftlich, von der nördlichen Richtung ab. Es bedarf feines Rachweises, wie wichtig es fur ben Seemann ift, die eigentliche Richtung ber Radel an jedem Orte gu tennen, um barnach feinen Cours zu ftenern, und bas hat bem Studium bes Erdmagnetismus eine fo große prattifche Bedeutung gegeben. Die verschiedenen Beobachtungen, besondere auch bie bon Baren auf feiner Reife nach ber Detvillesiufel, wobei fich

De

die Radel geradezu umtehrte und mit dem Rordpol nach Sübwest, Sud und Südost wies, zeigten, daß der auziehende Punkt, welcher die Richtung des Magnetes bestimmt, in bedeutender Entsernung vom Erdpol liegen muffe. Dem jüngern Moß glüdte es, wie oben schon erwähnt, diesen Punkt am 1. Juli 1831 zu erreichen.

Bielleicht wird Mancher unangenehm enttäuscht, wenn er erfährt, daß dieser so bedeutungevolle Punkt, der eine der wichtigsten Geheimnisse im Leben unserer Erde bedeckt, auch durch gar Nichte, nicht einmal durch einen irgend hervorragenden Berg sich auszeichnet. Ein weites ödes Sandufer breitet sich nach allen Seiten in prosaischer Gemeinheit aus und erhebt sich, einige hundert Schritt vom Pleere, zu niedrigen kahlen Dünen. Diese Enttäuschung mag sich dann vielleicht in der unwilligen Frage Luft machen: Ei, woher wußte denn Herr Roß, daß er diesen Bol wirklich erreicht hatte? Die Frage verdient allerdings eine Antwort; denn die Richtung der Magnetnadel konnte den Pol nicht anzeigen, da dieselbe schou in meilenweiter Entsernung von ihm so träge ist, daß sie in jeder Stellung steben bleibt, welche man ihr zu geben für gut sindet.

Diese auffallende Unthätigkeit der Radel in der Rahe des Bols und die Möglichkeit, diesen Pol mit Sicherheit zu bestimmen, beruhen aber auf einer und derselben Eigenthümlichkeit. Die gewöhnliche Magnetnadel ist so construirt, daß sie kann anders als in horizontaler Richtung sich bewegen kann, und dadurch verführt, hat man lange geglaubt, daß sie nach dem Nordpol oder doch nur horizontal, vom Erdpol abweichend, nach der Himmelsgegend des magnetischen Pols hinweise. Construirt man aber einen Magnet so, daß er einem äußerst leicht beweglichen Wagebalten gleicht, so zeigt die Beobachtung, daß dieser Magnet nur auf einer einzigen Linie auf der Erde, die etwas vom Acquator abweicht, genau wagerecht steht, daß dagegen nach Süden von dieser Linie der Südpol, nach Norden der Nordpol sich der Erde zuneigt, und daß diese Reigung immer stärter wird, je mehr man sich dem magnetischen Pol nähert. Eigentlich ist daher die Richtung der Magnetnadel überhaupt keine nach einer bestimmten Himmelsgegend zeigende, sondern sie weist

ouf einen Punkt unter der Oberfläche der Erde, in welchem sich die magnetischen Kräfte derselben concentriren. In der Rabe dieses Punktes kann also von einer Richtung nach bestimmten himmelsgegenden durchaus nicht mehr die Rede sein; die nur horizontal schwingende oder Declinations nadel wird also unthätig; dagegen wird die nach Art des Bagebalkens aufgehängte oder Inclinations nadel immer mehr sich neigen, je näher man dem Punkte kommt, und endlich, wenn man diesen Punkt erreicht hat, senkrecht ins Innere der Erde hineinweisen; und das ist das Mittel, wodurch Ros den magnetischen Pol bestimmte.

Benn man fich die mitgetheilten Bemerknugen vergegenwartigt, wird man gestehen muffen, daß unr an Beift und Körper traftige und gediegene Manner, unr eminente Charaftere den Aufgaben gewachjen find, welche die Biffenschaft ihnen in diefen Gegenden stellen tann, und daß, bei gleicher Berechtigung zu Achtung und Anerfenunng, der Erfolg als Dafftab bes Berdienftes bier jeden Berth verliert. Go ift John Rof, der durch feine Ausdauer, feine Reftigfeit und feine Renntniffe unfere hochfte Bewunderung verdient, fast in allen seinen Unternehmungen verhaltnismäßig ungludlich gewesen. Durch meteorologische Taufcungen verführt, erklarte er auf feiner erften Reife den Lancafterfund für geschlossen; schon im folgenden Jahre durchfuhr ihn Barry auf 30 Langengraden bis zur Melvillesinfel. Auf einer fpatern Reise glaubte er fich ju dem Ausspruch berechtigt, daß südlich des 74.0 der Breite auf der gangen linten Seite von Brince-Regentoftrage bie gur Committeebai feine Durchfahrt vorhanden fei; wenige Jahre darauf fubr Rennedy (1852) durch die von Rog für jufammenhängendes Land gehaltene Bellotftrage in den Beelfund, ber in die Barrowstraße mundet, und beffen Berbinbung mit der Bictoriaftrage wenigstens noch möglich erscheint. derfelben Reife murde fein Echiff uurettbar im Gife eingeschloffen, und nur durch die fühnste und mühseligste Fahrt in Boten rettete er fich und feine Mannichaft.

Bon allen Mannern aber, die fich auf diefem vegetationeleeren Reide gleichwohl Lorbeeren fammelten, verdient Keiner fo febr unfere Bewurd

derung und ist so eng durch bie neueren Ereignisse mit dem Gedauten an die Nordpolexpeditionen verknüpft, als John Franklin.

Goethe fagt im Taffo:

"Es bildet ein Tafent fich in der Stille, "Sich ein Charafter in dem Strom der Welt."

Es ift fchwer, mit einem Dichter über einen Sat zu ftreiten, in bem faft jedes Wort unendlich vieldeutig ift. Berfteben wir aber unter "Charatter" die Erscheinungeform der Seele, in welcher fie die durch eigene Kraft erzeugten Bernunfigeseise auch confequent im Kampf mit ben wechfelnden Geftalten des Lebens zur Geltung bringt; unter "Talent" bagegen die Eigenschaft, sittliche Ideen in afthetischer Form und Individualifirung barzuftellen; verfteben wir unter "Strom ber Welt" bas egoiftifch geschäftige Treiben auf bem Markt des Lebeus, sei es im gewerblichen Rleinhandel, sei es im staatlichen Großhandel, so ift ohne Frage ber gerade Gegensaß des Goethe'schen Ausspruches allein mahr. Goethe, in einem reichen Leben, au einem glänzenden Hofe, war und blieb ein Talent; Schiller, in beschränkten Berhaltniffen, im engen Stubirftubchen, entwickelte fich zum großen fittlichen Charafter. Alle großen Runftler haben fich durch ein breites buntes Leben zu der Mannigfaltigteit, Lebendigkeit und Bahrheit ihrer Productionen gebilbet; alle großen weltbewegenden und gestaltenden Charaftere find, aus unscheinbaren, oft bunklen Berhaltniffen hervorgegangen, gerade nur burch die Ginfachheit ihrer Berhaltniffe befähigt worden, die Charaktetkraft zu sammeln, durch welche sie Gesetzgeber für Jahrhunderte und Jahrtausende wurden. Unter den hinterwäldlern Rordamerika's gibt es mehr Charaktere, als unter ben europäischen Diplomaten und Politikern. Der Markt bes Lebens ruinirt wohl Charaftere, aber bildet keine; und ein schlagender Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung ift die Charaktergröße aller der schlichten Seemanner, welche von ihren Anabenjahren an, abgeschloffen von dem größern Getümmel, mit wenigen Gefährten auf einfamer Gee an der Größe und Macht der sie umgebenden Ratur ihre eigene innere Brope und Seelenfraft entwidelten.

John Franklin war 1786 zu Spileby in Lincolushire geboren. Früh ichon zeigte er einen fühnen Beift. Ale Schutfnabe lief er eines Sonnabends Rachmittags drei Meilen bis an die entfernte Seefufte, überblidte ben endlofen Ocean, fprang in bie vom Sturm tobenben Bellen, um, wie er fich selbst ausdrückte, "seine Seele von der Selaverei des blogen Phantafiebildes frei zu machen," und kehrte bann befriedigt jurud. Gein Bater, in der Hoffnung, die unerwünschte Reigung für das Seeleben in dem Anaben zu ersticken, sandte ihn auf einem höchst unbequemen Raufmanneschiffe durch die stürmische Bai von-Biscana. nach Liffabon. Aber ale entschiedener Geemann fah der Anabe feine Baterstadt wieder. Im vierzehnten Sahre trat er in die königliche Marine ein und war ale Cadet auf dem Bolyphemus bei der Affaire von Ropenhagen. Dann begleitete er seinen Bermandten, Capitain Flinbers, auf der Entdedungereise an die Ruften Auftraliens, wo er Schiffbruch litt. Bei Trafalgar war er Flaggencadet auf dem Bellerophon; bei dem Angriffe auf Neworleaus 1812 diente er auf dem Bedford und war der Erste, welcher ein amerikanisches Ranonenboot enterte und nahm. Einige Jahre spater finden wir ihn bei den Reifen in die Polargegenden befchäftigt. Die furchtbaren Leiden, welche er und seine Gefährten auf der erften Landreise zu dulden hatten, find schon früher erwähnt. Sie waren nicht im Stande, Die Kraft und den Beldenmuth zu beugen, mit denen er ihnen entgegen trat, ober die frohliche Begeisterung zu mindern, mit der er, diefer Erfahrungen ungeachtet, alle ferneren Unternehmungen begann.

Der alte John Barrow, nicht gesonnen, sein Leben zu beschließen, ohne das, was er zur Aufgabe desselben gemacht, auch vollendet zu haben, veranlaßte, Hand in Hand mit der königlichen Societät, die Regierung zur Ausrüstung einer abermaligen Expedition in die Polargewässer Amerika's. Dem unerschrockenen, kaum von einem beschwerlichen und sorgenvollen Dienst als Gouverneur von Ban Diemensland zurückgekehrten Beteranen Franklin wurde der Besehl über die Schiffe Erebus und Schleiben, Sweien.

Terror, welche aufs Beste und Bollständigste ausgerüstet und für zwei Jahre verproviantirt waren, anvertraut.

Am 19. Mai 1845 segelte die Expedition von England ab. Bis zum 26. Juli kamen aus verschiedenen Stationen der Bassinsbai Nachrichten von den Schissen nach England. In Briefen an Barrow von Capitain Fisjames heißt es: "Iohn Franklin ist entzückend, lebendig und energisch. Wir Alle wissen, was er gewesen ist, und wir sinden, daß er in Nichts sich geändert. Er ist voll Lust und Leben, in der Unterhaltung liebreich und interessant durch die uns Allen überlegene Erfahrung. Ich kenne Keinen, der so wie er durch Wohlwollen, gesunden Berstand und unerschütterliche Ansdauer geeignet wäre, ein solches Unternehmen anzussühren. Sein einziger Fehler, und kaum ein Fehler, ist seine jugendliche Kühnheit und ich habe immer Noth, ihn zu bewegen, die Segel einzuziehen, wenn es nöthig ist."

Im nördlichsten Winkel ber Baffinsbai am 26. Juli 1845 wurde die Expedition, bamals im besten Wohlsein, von dem Ballfischfahrer Pring von Bales, Capitain Dannet, zum letten Male angesprochen. Das Jahr 1846 verging, das Jahr 1847 zog vorüber, und keine Rachricht von dem kühnen Sechelden erreichte das beforgte Baterland. Ein Preis von 100 Guineen, ja ein hoherer Preis von 3000 Pfund, von feiner tief bekümmerten Battin ausgesetzt auf jede die verlorenen Schiffe betreffende Rachricht, blieb ohne Erfolg. Die Untersuchungen der nordamerikanischen Ruften in der Nähe der Behringestraße durch Capitain Rellet ließen keine Spur des Bermißten entdeden. Umsonft war die edelmuthige Aufopferung seines früheren Reise- und Leidensgefährten, des Dr. Richardson. Erft bor Kurzem vermählt und in eine ehrenvolle Berwaltungestelle eingerückt, keineswegs mehr in der vollen Kraft der Ingend, erbot er fich freiwillig, auf einer jener flirchterlichen, ihm schon aus bitterer Erfahrung bekannten Landreisen von den Riederlaffungen ber Subsonebaicompagnie aus die Ruftenftriche zwischen bem Madengie- und Rupferminenfluß nach Spuren feines unglüdlichen Frenndes zu burch-Auch nicht die leifeste Andentung, daß Franklin ober seine forschen.

Mannschaft jemals diese Küste besucht hätten, wurde gefunden. Capitain James Roß, im Jahre 1848 zur Auffuchung von Franklin ausgesendet, erreichte nur den Leopoldshasen etwa in der Mitte der Barrowstraße, als er, vom Eise eingeschlossen, überwintern mußte. Beim Bersuch, im nächsten Sommer weiter vorzudringen, schlossen mächtige Cieselder von allen Seiten sein Schist ein, und nach wochenlangem peinlichem Harren der Gefangenen auf Besreiung setzte sich die ganze Ciemasse, ohne sich zu trennen, in Bewegung und führte die gesesselten Seehelden langsam einen Weg von mehreren hundert englischen Meilen aus dem Lancastersund hinaus und die in die Mitte der Bassinsdai, wo die endlich Erlösten durch den beginnenden Winter gezwungen wurden, nach England zurückzussehren.

Im Jahre 1850 endlich, als die Sorge um den allgemein verehrten Franklin zu einer peinigenden Angst, man kann wohl sagen, für die ganze Ration geworden war, wurden von der Regierung, von Privatlenten, ja selbst von den nordamerikanischen Staaten Reisen zum Aufsuchen des Berschollenen in einem solchen Umfange angeordnet, daß sie kann ohne Resultat bleiben konnten, indem dieselben vom nördlichsten Amerika, von Wollastonsland aus, von der Behringsstraße her und durch den Lancastersund gegen die Melvillesinsel vordringen und dann die nördlich davon gelegenen Gegenden durchforschen sollten.

Die zahlreichen vereinzelten Versuche, den verloren gegangenen Franklin und seine Mannschaft, oder auch nur Gewißheit über sein Schickfal zu sinden, blieben sämmtlich ohne Resultat. Erst nach und nach bildete sich für die Untersuchung jener öden eisigen Gegenden ein sestes, wohlgeordnetes System, geeignet ebensowohl die Geographie jener Bolarländer zu vollenden, als anch selbst die geringsten Spuren der verunglückten Expedition, soweit solche vorhanden waren und möglicher Weise erhalten sind, zu entdecken. Dieses System besteht in einer zweckmäßigen Combination der Land- und Seereisen. Die einzelnen, oder vielmehr größtentheils gepaarten Expeditionsschiffe wurden angewiesen, in den Sommermonaten möglichst weit durch das Eis vorzudringen, den

neunmonatlichen Binter bagegen zu Entbedungsreisen auf Schlitten zu verwenden. Daß englische Technik und Liberalität wetteiserten, um durch die zweckmäßigste Ausrüstung der Schiffe der Manuschaft selbst mehrmaliges Ueberwintern, sowie überhaupt den Aufenthalt in den Polargegenden möglichst bequen, möglichst wenig gefährlich zu machen, versteht sich von selbst.

Durch die Liberalität ber englischen Regierung, durch die freundliche Unterstüßung der Nordamerikaner und Aussen, ja selbst durch die Anftrengungen von Privatleuten, insbesondere der Wittwe des ungludlichen Franklin, ift seit einer Reihe von Zahren fast eine förmlich stehende europaische Bevolkerung im Lancastersund, der Barrowstraße und deren Umgebungen erhalten worden, und mehr als einmal haben die von den entgegengesetten Seiten herankommenden Schlittenerpeditionen fich begrüßt und gegenseitig ihre Beobachtungen ausgetauscht. Die Bafis aller dieser Operationen war die Beechepinsel am Eingang des Bellingtoneanals. An den hervorragenoften Punkten, befonders im Rorden der genannten Bafferpaffe, find wohlgesicherte Riederlagen von Nahrungsmitteln, Booten, Schlitten und foustigen Rothwendigkeiten, gleichsam eine bem Polarflima angepaßte neue Art von Wirthebausern, errichtet worden, um etwaigen noch lebenden lleberbleibseln ber Franklinschen Equipage ober den etwa in abuliche Berhaltniffe gerathenden Theiluchmern der spateren Expeditionen die Rudfehr in ihr Baterland möglich zu machen.

Unter den vielen würdigen Officieren, wie Belcher, Inglefield, Rellet, Rennedy, Penny, Kane und Anderen, zeichnet sich insbesondere sowohl durch seinen Charakter wie durch seine glücklichen Erfolge Capitain M'Elure aus, ein geborner Irländer aus der Provinz Ulster. Ueber seine frühere Bildung ist mir Nichts bekannt geworden. Als Seemann scheint er ganz geeignet, in die Fußtapsen Franklin's zu treten. Buerst Lieutenant auf Iames Noß's Expeditionsschiff Enterprise, ging er, zum Capitain besordert, als Volontair mit der zweiten Expedition zur Behringsstraße. Sier erhielt er unter dem Obercommando des Capitain Collinson den Besehl über den Investigator. Da Collinson am weiteren Vordringen verzweisiber den Investigator.

felte, fehrte er nach Hongkong jum Ueberwintern gurud. Rellet, ber Capitain bes Herald, überbrachte M'Clure die Ordre gur Ruckfehr. Diefer ignorirte den Befehl und verfolgte, die ungeheure Berantwortung auf sich felbst nehmenb, seinen Weg nach Nordost. Als M'Elure England verließ, erklarte er mit Buversicht, er werde Gir John Franklin wiederfinden oder die Nordwest-Passage entbeden. Das Lettere ift ihm gelnugen, nicht so das Erstere. Unter ben unfäglichsten Schwierigkeiten und fast in breijähriger ununterbrochener Lebensgefahr arbeitete er sich burch die drohenden Giemaffen querft bis an die von ihm entdeckte Prince of Bales. Straße. Un der nördlichen Mündung berfelben mußte er bon 1850 auf 1851 überwintern. Durch die von hier aus gemachten Untersuchungen wurde es festgestellt, daß die nordwestliche Durchfahrt hiermit in der That entdeckt fei. In die Barrowstraße vorzudringen blieb auch im Sommer 1851 unmöglich. M'Clure kehrte zurück und fuhr, mit endlosen Schwierigkeiten kampfend, an ber Beftseite ber Behringeinsel hinunter, bis er von Nordwesten ber bas schon von Parry geschene, die Nordfüste der Behringeinfel bildende Banksland erreichte. Sier wurde er abermale vom Eise eingeschloffen und nußte hier überwintern. Im April-1852 wurde von hier aus eine Expedition nach der Melvillesinsel unternommen und daselbst in Parry's Winterhafen ein Bericht über bie bisherige Fahrt des Juvestigator niedergelegt. Die Hoffnung, die Reise im Sommer 1852 fortsegen und vollenden zu konnen, war vergebens; das Schiff blieb unbeweglich im Gife. Die lette directe Rachricht von M'Clure datirte vom 5. April 1853. Er hatte beschloffen, die Gälfte der Mannschaft durch eine Landerpedition nach England, und zwar über den Madengie gunachst nach Canada gurndauschicken; mit den fraftigern seiner Gefährten wollte er noch einmal überwintern, um wo möglich im Jahre 1854 noch bas Schiff felbft zu retten. Rurg ebe die Erpedifion abging, tam unerwartete Bulfe. Die auf der Melvillesinsel niedergelegten Depefchen waren burch den von Often ber kommenben Capitain Rellet, benfelben, den M'Elure vor drei Jahren auf der Behringsftraße zulest gesehen, gefunden worden. Diefer sendete sogleich eine Landerpedition in

Begleitung seines Schiffsarztes hinüber, mit dem Befehl, daß M'Clure fein Schiff zu verlassen habe, falle sich nicht zwanzig völlig gefunde Matrofen freiwillig zu einer abermaligen Ueberwinterung melben follten. Gegenwärtig find fammtliche Expeditionen wieder in England eingetroffen. Die fammtlichen bis zum Jahre 1856 angestellten und beendeten Untersuchungereisen haben das Geheinmiß, welches das endliche Schicksal Franklin's umhüllt, noch nicht aufgeklärt. Die ganze Umgebung ber Barrowstraße und des Melvillesund ift so gründlich durchforscht, daß man mit Bestimmtheit behaupten darf, daß zwischen dem 68° und 70° R. Br. und bis zum 125° B. L. von Greenwich außer dem später zu erwähnenden Winterlager feine Spuren von Franklin vorhanden find. Aber merkwürdiger Beife haben Benny, Belcher, Inglefield, beauftragt, den Wellingtoncanal nach Norden zu verfolgen, fämmtlich erklärt, daß fie im höchsten Rorden vollkommen eisfreice Baffer angetroffen hatten, aber ohne daß einer von ihnen den Muth gehabt hatte, diesen nörblichen Bafferpfad weiter zu verfolgen. Auch Kane traf im 81° N. Br. auf eisfreies Baffer, aber leider war er aller Mittel beraubt, diese Entdedung zu benußen. Rur in der Verfolgung der Franklinexpedition bis in die freie Polarsec und wahrscheinlich am besten von Spisbergen und Nowaha Semlya aus, wie Petermann vorgeschlagen, ist noch Hoffnung, wein nicht die sehr unwahrscheinlichen von Dr. Rae gesammelten Rachrichten fich doch noch bestätigen follten.

Die Berichte der sammtlichen bis jest zurückgekehrten Expeditionen lassen sich in folgende Hauptpunkte zusammenfassen:

1. Die größten Hindernisse werden dem Schiffer zwischen dem Polatinseln vom Eise bereitet, welches die Bewegung größerer Fahrzeuge hemmt. Wie viele Schiffe hat man schon im Eis eingeschlossen verlassen müssen! So die Victoria im Boothia Golf, den Investigator in der Bautostraße, die Intrepid und Resolute<sup>3</sup>) im Melvillesund, die Assistance im Wellingtoncanal, die Advance im Smithosund. — Mehrere andere sind vom Eisdruck vernichtet worden. Um meisten geeignet, das wahrscheinliche Schicksal Franklin's zu beleuchten, ist das Ereigniß, das Inglesield's Ex-

pedition traf. In der Nacht des 21. Aug. 1853 wurden der Phonix und das Transportschiff Breadalbane in der Nähe der Beecheninsel von einem furchtbaren Stoß der bewegten Eismassen getrossen. Im ersten Augenblick verzweiselte man selbst an der Erhaltung des schwer gebauten Phonix und in weniger als 15 Minuten war der Breadalbane spurlos verschwunden. Die Manuschaft hatte gerade Zeit genug gehabt, das nachte Leben zu retten. Am zwecknäßigsten erscheinen daher in den Polargegenden die Winterreisen zu Schlitten, zumal wenn man sich mit Essimohunden versehen kann. Diese Schlittenerpeditionen haben bei weitem die größten Resultate gegeben.

- 2. So unwirthbar ein Theil jener Polargegenden ift, so giebt es doch auch viele Gegenden, in denen das thierische Leben noch so reichlich vertreten ist, daß selbst größere Gesellschaften sich vollkommen ihren Unterhalt verschaffen können, wenn sie mit Wassen versehen sind. Auf Banksland gewannen die Begleiter M'Clures durch die Sagd 4000 Pfd. Fleisch. Und im Smithssund leben selbst nuterm 78,5° N. Br. noch Eskimostämme, sich vorzugsweise von Seehund und Wallroß ernährend. Das Wichtigste ist hierbei aber nicht die Quantität, sondern die Möglichkeit, sich frisches Fleisch verschaffen zu können, welches sast das einzige vollkommen sichere Mittel selbst gegen die schlimunsten Formen des Skorbut ist, besonders, wenn man es roh genießt.
- 3. Auch in diesen wilden Regionen bewährt sich die Ueberlegenheit der Civilisation. Es sind nicht die ranken und rohen Einwohner dieser Gegenden, die Grönländer und Estimos, sondern vielmehr die gesitteten Europäer, welche mit ungleich größerer Kraft und Zähigkeit des Körpers noch Schwierigkeiten überwinden, während der Eingeborne schon unterliegt. Außer andern Mittheilungen ist dies Resultat insbesondere noch wieder durch die so höchst interessante Reise des Dr. Kane ins hellste Licht gestellt. Daraus läßt sich aber unmittelbar die Behauptung ableiten, daß da, wo Estimos leben, Europäer noch ungleich leichter sich erhalten können.

Diese Bemerkungen muffen den entschiedensten Ginfluß ausüben auf

unser Urtheil, wenn wir und irgend eine Borstellung über die letten Schicksale Franklin's zu machen versuchen, indeß sind sie doch keineswegs ausreichend, um die Spiele unserer Phantasie in irgend welche bestimmte Grenzen der Möglichkeit zu bannen und ebenso haben die wirklichen und angeblichen Spuren der vermikten Expedition mehr dazu beigetragen, das Näthsel zu verwirren als zu lösen.

Das Erste, was man von Franklin auffand, war ein ausgebehnter Lagerplat auf der Beecheninsel am Eingang in den Bellingtoncanal. Rachdem Capitain Ammannen diese Spuren schon geschen, wurden fie doch zuerst von Capitain Penny vollständig untersucht. Die ziemlich sicheren Resultate, welche aus der vergleichenden Ueberschau der verschiedenen Refte, Aulagen und Ginrichtungen auf der Becchepinsel durch Combination gewonnen wurden, find folgende. Franklin kam gegen Ende des August 1845 an diesen Punkt, errichtete hier ein Observatorium für die am 29. Auguft an allen magnetischen Stationen ber Erbe gleichzeitig auzustellenden Beobachtungen und, da zugleich die Schifffahrtszeit des Jahres abgelaufen war, ein vollständiges Binterlager. Den Beginn des uachften Commers benutte er zu Recognoscirungsreifen an der Bestänfte des Bellingtoncanale. - Die Zeit erlaubte selbst noch ein kleines Gartchen mit antiskorbutischen Kräutern und Sommerblumen anzulegen. Im Spätfommer wurden die Schiffe in völliger Ruhe und Ordnung wieder ausgerüftet, bemannt, und vielleicht war es Franklin's bekannte Ungeduld, die eine sich zeigende offene Bafferstraße nach bem Norden so rasch beunste, daß einige Kleinigkeiten, 3. B. ein Paar gewaschene und zum Trocknen hingelegte Sandschuhe, einige Refte noch brauchbaren Segel- und Tanwerks nicht mehr abgeholt werden konnten. — Aber wohin sich von hier aus Franklin gewendets bleibt ein unlöshares Räthsel. Zwar waren. auf der Insel zwei Steinhaufen errichtet, wie die Polarreisenden gewöhnlich erbauen, um in denselben Rachrichten und Borrathe sicher für die Bukunft aufzubewahren, aber in keinem berselben murde das Geringfte gefunden; vergebens ließ Penny jeden Gled durchsuchen und aufgraben, ber auch nur die entfernteste Wahrscheinlichkeit barbot, daß Franklin

niedergelegt haben könne. Weder hier noch sonst irgendwo im ganzen von so vielen Expeditionen durchforschten Gebiete sind irgendwelche directe Nachrichten von Franklin gefunden worden, so wenig als sich irgendwo die geringste Spur einer anderen Landung oder eines Lagerplates hat auffinden lassen.

Man könnte unn leicht auf die Vermuthung kommen, daß die Schiffe der Franklinerpedition etwa in der Nacht vor der definitiven Abreise durch einen plöglichen Ciestoß, ähnlich wie der Breadalbane, vernichtet seien, wenn man nicht den entschiedenen Beweis in Sänden hätte, daß die Expedition noch später gelebt hat und zwar im Besitz von Dingen, die sie von großer Noth getrieben gewiß nicht mit sich geführt haben würden.

· Im October des Jahres 1854 erschien Dr. Mac, von einer Reise in der Umgebung der Committeebai gurudkehrend, auf dem englischen Admiralitätsamte und berichtete folgendermaßen: "Im Frühling dieses Jahres traf ich in der Pellybai mit verschiedenen Eskimos zusammen, welche von Andern ihres Stammes Nachrichten über eine Gesellschaft weißer Männer erhalten hatten, die im Frühjahr 1850, etwa 40 an der Bahl, an der Mündung des großen Fischstusses (Backs eastern River) bem Hunger unterlegen feien. Die Estimos scheinen bas Lager ber Tobten geplundert zu haben. Gegenstände, die ich durch Rauf und Tausch au mich brachte, stammten offenbar von der Franklin'schen Equipage. Am entscheidenften ift ein kleiner filberner Teller mit dem vollen Ramen Franklin's und einige filberne Löffel mit ben Anfangebuchstaben ber Ramen einiger Officiere. - Einige Zeit früher, aber noch in demfelben Frühjahre, waren diefelben weißen Manner von Rorden ber über Ring - Williame-Land mandernd gesehen worden, in Begleitung einiger Estimos, die ihnen einen Schliften zogen. Sie waren mit Munition, Baffen und sonstigen Bedürfniffen reichlich verseben und tauften ben Estimo's, benen fie begegneten, einen Seehund ab." - Dies ift bas Wesentlichste ans Rae's Bericht.

ì

Benn hier auch ohne Zweifel neue Spuren des vermisten Seshelden vorliegen, so hat der ganze Bericht, der ohnehin nicht einmal aus erster Hand an Dr. Nae gelangte, doch etwas so durchaus Geheimnisvolles, theils bekannten Thatsachen, theils allen Bahrscheinlichkeiten Bidersprechendes, daß man sich gezwungen sieht, bis auf weitere Nachrichten sein Urtheil zurückzuhalten.

Auf der Beccheninfel überwinterte Franklin und verließ diefelbe mit seinen Schiffen im Sommer 1846. Im Frühling 1850 foll er oder boch ein großer Theil seiner Manuschaft, ohne Schiffe, von Rorben tommend, King - Williams - Land burchreift fein; wo in aller Welt hatte fich die Expedition in den 4 Jahren aufgehalten. — Seit 1845 haben vier Expeditionen Rorth Sommerset und Prince of Bales Land durchsucht und keine Spur gefunden, welche darauf hindentete, daß jemals Europaer dieje Begenden befucht batten. Gie follen Mangel an Rahrungs. mitteln gelitten haben, so daß sie in demselben Frühjahr noch fammtlich verhungert find. Aber fie kamen ja von Norden, wußten, baß die nordliche Rufte des Festlandes die allerödeste und unwirthbarste ist, wußten, daß nicht weit von ihrem Wege bei Fury beach noch große Vorrathe verwahrt lagen, daß die Rüften des Boothia-Golf in Fischfang und Jagd einen verhältnißmäßig leichten Unterhalt gewähren. Gie wußten (Franklin aus eigner bitterer Erfahrung), daß, wenn fie die Beimath erreichen wollten, der verkehrteste Weg der eingeschlagene war, der richtigste der nach dem Lancastersund und der Baffinsbai, um das Zusammentreffen mit einem Ballfischfahrer abzuwarten. — Aber nun bedenke man die bekannte Lügenhaftigkeit der Eskintos, bei denen es Nationalftolz ift, gut und zusammenhäugend zu lügen, bedenke, wie oft schon gerade bie gum Aufsuchen von Franklin ansgesendeten Expeditionen von solchen zusammenhängenden Lügen getäuscht sind!

Bom ganzen durch Rae zu uns gelangten Bericht bleibt also zunächst nur so viel sicher stehen, daß Franklin und seine Manuschaft irgendwie mit Eskimos in Berührung kamen, bei welcher die von Rae eingetauschten Gegenstände in die Hände der Eskimos übergingen. Wo bas geschah, ift völlig ungewiß, denn es steht fest, daß die Estimostämme bis an die Barrowstraße streifen, warum nicht auch hinüber, warum sollten sie nicht in Franklin's Lager selbst die bei ihnen gefundenen Gegenstände, vielleicht als Preis für Schlittenhunde, erhalten haben? Mit einem Wort, noch haben wir gar keine Antwort auf die schmerzliche Frage:

Bo blieb Franklin?

## Anmerkungen.

Jusammenfassen. Bon der großen Anzahl der von mir benupten Werke, an welchen insbesondere die mit großer Liberalität und Freundlichkeit den Forschern zugänglich gemachte Bibliothet des Hamburgischen Commerciums außerordentlich reich, um nicht zu sagen vollständig ist, nenne ich bier nur die wichtigsten.

. In die erste Gruppe rechne ich die allgemeineren Werke, die zum Theil wegen ihrer atlegezeichneten Berfaffer, wenn auch Quellen zweiter hand, fich doch hinfichtlich ibrer Bedeutsamkeit ben Originalquellen nicht nur würdig an die Seite stellen, sondern sie ihrer Bedeutsamkeit nach wohl zum Theil übertreffen. Borzugeweise meine ich hier ble allgemein befannten Werte: hum bolbt's Geschichte ber geographischen Entbedungen im Mittelalter, und Georg Forfter's Geschichte ber Reifen, Die seit Cook an ber Rorboft- und Rordwestfufte von Amerita u. f. w. unternommen worden find. Bon geringerer Bedeutung find : Capel, Rorden ober ju Baffer und ju gande im Gife und Schnee, Samburg 1879; und Samuel Engel's geographische und fritische Radrichten über bie nordlichften Gegenden Affene und Amerita's u. f. w. 1772. Durch febr bubiche Busammenstellung einer großen Menge von Einzelnbeiten, burch bubiche Rarten und Illustrationen, empfehlen fich zwei Werte ber Edinburgh Cabinet Library, 1) Historical view of the progress of discovery on the more northern coasts of America etc. von Tytler und Wilson, Edinburgh 1832 und -2) Discovery and adventure in the polar seas and regions etc. von Leslie, Jameson und Murray. London und Edinburgh 1850.

3u ber zweiten Gruppe gehören bie Original-Reiseberichte, die fast immer im Original, seltener in den deutschen Uebersepungen durch ausgezeichnet schöne Abbildungen die eigenthümliche Ratur ber Polargegenden veranschaulichen. Borzugsweise erwähne

ich die Reisen von Madenzie 1789—93, John Roß 1818, W. E. Parry 1819—20, John Franklin 1819—22, W. E. Parry 1821—23, John Franklin 1825—27, Beechen 1825—28, John Roß 1829—33, King 1833—35, T. H. Simpson und Dease 1836—39, M'Clure 1850—54, Kane 1853—55. Die meisten dieser Reisen sind außer in den offiziellen Reiser berichten, die unter den Ramen der commandirenden Capitaine erschienen sind, auch noch von einzelnen Cissielen und meist noch den die Expedition begleitenden Aerzten und Ratursorschern beschrieben worden.

Die britte Gruppe umfaßt die Schriften, welche sich vorzugsweise mit den Grueditionen zur Aufsuchung von Franklin beschäftigen. Unter denen, die ich selbst benust babe, nenne ich The Franklin-Expeditions etc. von W. Scoresby, London 1850; Arctic Expeditions von C. R. Weld, London 1850; Narrative of Arctic Discovery etc. von Shillinglaw, London 1850; Sir John Franklin, die Unternehmungen für seine Rettung und die nordweskliche Durchsahrt von Dr. C. Brandes, Berlin 1854.

Die vierte Gruppe endlich umfaßt die Zeitschriften. Außer den gewöhnlicheren Beitungen nenne ich bier ale besonders reich das Athenaum unter dem stehenden Artifel Arctic expeditions, Gumprecht's Zeitschrift für allgemeine Erdfunde, und Petermann's geographische Mittheilungen.

- 2) Bur Erläuterung bes Schauplapes, auf welchem sich bie in diesem Auffape erwähnten Begebenheiten vorzugeweise ereignet baben, glaubte ich um so mehr meinen Lesern eine, wenn auch nur flüchtige Kartenstizze (Tas. I.) geben zu mussen, als keine ber neueren allgemeiner zugänglichen Kartenwerke die Resultate der jüngsten Entbeckungsreisen eingezeichnet hat. Die Grundlage dazu bildet die in Gumprechtis Beitschrift für allgemeine Erdfunde, 1835, nach englischen Admiralitätsquellen mitgetbeilte Karte, welche mit bekannter Birtussität von Kiepert gezeichnet ist. Dazu habe ich von einer andern Karte den Carton, die Beechevinsel darstellend, aufgenommen. Die Karte ist nur im Korden des Smithssund nicht ganz vollständig, wo noch einige Ergänzungen nach Dr. Kane hätten nachgetragen werden können.
- Delvillesund im Eise eingeschlossen und von der Mannschaft verlassen, wurde sie im Aufang 1856, in einer Entsernung von 1200 Seemeilen von jenem Punkt durch einen Wallsschafter im atlantischen Ocean angetrossen und nach Newvort ausgebracht. Hier kaufte die Regierung der Vereinigten Staaten das Schiff an sich, ließ es vollständig testauriren und sendete es dann als Geschenk für die englische Ration nach England. Am 12. Dec. 1856 lief das Schiff wieder in Portsmouth ein und am 30, Dec. fund die seierliche Uebergabe an die Engländer Statt.

## Dritte Borlesung.

## Die Natur der Töne

unb

## Die Tone der Natur.

Unbewußte Dichterfeele, nachtigall, o! bane bir Deine Reble, baß fie lieblich Liebe gelle, bane recht. Liebe ban bein Rohr ber Aloten, baß es Cehnsucht athme; ban Anbacht beine Orgel, baß fie himmel fcweile, baue recht.

Alien is But mind; " "

.

"Dorcht, was war das!" — So ruft Einer, und plöplich ift lautlose Stille in der ganzen Gesellschaft; das interessanteste Gespräch wird unterbrochen und nervöse Naturen fühlen in leisem sie durchrieselndem Schauer die Anspannung des gesammten Nervensustems. — "Seht nur, wie merkwürdig!" sagt ein Anderer, und Niemand halt es für nöthig, seine Worte zurückzuhalten; die Blicke auf den bezeichneten Plat gerichtet, erwartet man kühl, was dem Auge Neues sich zeigen wird. — So verschieden ist der Erfolg, je nachdem wir an den Gesichts- oder den Gehörssinn appelliren. Sede Behauptung weisen wir leicht mit den Worten zurück: der Mann weiß es ja nur vom Hören fagen, oder sehen sie für sestgestellt an, sobald wir hinzusügen können: ich bin selbst Augenzeuge gewesen. So spricht schon der Volksinstinkt in der Nede des gemeinen Lebens sein Urtheil über die Verschiedenheit dieser beiden Sinne aus.

Und dennoch haben beide Sinne so Bieles, was sie mit einander verwandt macht und sie von den andern Sinnen unterscheidet. Beide Sinnesorgane besitzen einen änßerst complicirten physikalischen Apparat, der den andern Sinnen abgeht, durch welchen die Bewegungserscheinungen der Anhenwelt die zum empfindenden Rerven geleitet und auf ihn übertragen werden. Beide sind wesentlich die Bermittlev unsers geistigen Lebens, welches, wenn man eines derselben oder beider berandt ist, auf einen bedauernswerth engen Kreis der Borstellungsspiele beschränkt wird.

Alber auch in beiden hier erwähnten Begiehungen zeigen fich ichon Die wesentlichsten Berichiedenheiten. Bahrend wir den erwähnten physifalischen Apparat beim Ange in allen feinen Theilen als ein optisch zwedmaßig und nothwendig angeordnetes Buftrument erfennen fonnen, ift une das Berftandniß deffelben beim Gebororgan noch durchaus nicht cröffnet. Jum Theil jeder phyfifalifchen Erflarung fich entziebend, gum Theil zwar einer phyfitalifchen Deutung fabig, aber insoweit faft als eine überflüffige unmotivirte Weitlauftigfeit ericheinend, fteht das Behörorgan noch immer ale em ungelöftes physiologisches Rathiel ba. Im Berhaltnis jum Beifte ift das Ange für die Erfenntniß der Angenwelt bestimmt und baber mesentlich mathematischer Ratur. Es bringt une die Gegenftande in bestimmter Beidnung des Rebeneinander ale Bestalten gum Bewußt fein, von benen jede einzelne, gleich in ber raumlichen Begiehung ju ben andern, ale an bestimmtem Orte befindlich aufgefaßt wird. Die Bebareerscheinungen bagegen find es vorzugeweise, welche es uns möglich machen, ein geiftiges Leben außer uns felbft zu erfennen. Aber wie fur den Geift fein Raum Geltung hat, fo ichweben auch die Behörverscheinungen unkörperlich und ortlos in der Luft und die Bulfe der andern Sinne muß ihnen die fehlenden Beziehungen zum Raume erft hinzubringen. Allerdings hört man hänfig sprechen von der Richtung, in welcher man einen -Ton gehört habe, und man hat felbst versucht, einigen Theilen des Gehor organe die Unterscheidung der Richtung, in welcher ein Ton zu une fonunt, anguschreiben. Aber es beruht bas gewiß auf mangelhafter Gelbitbeobach. tung. Den Urfprung eines Tone fuchen wir immer aus der Beurtheilung fammtlicher une bekammten Umftande zu finden und taufchen uns jedesmal da, wo uns die Thatfachen, die unfer Urtheil leiten konnten, gar nicht oder unvollständig befannt find.

Ich trat in das Zimmer zu einem sechsmonatlichen Kinde, welches gewohnt war, durch das Kenster auf das Bellen eines Nachbarhundes zu lauschen. Im Scherz ahmte ich das Hundegebell nach, und das Kind wendete sich ohne Besinnen zum Tenster statt zu mir. Bor mehreren Jahren überfiel mich im Spatherbst bei einer botanischen Exeursion in

ber Rabe bes Brodens bie Racht. Gine Berletung durch einen Fall zwang mich, die Berfolgung meines Begee zwischen Alippen und Gumpfen als zu gefährlich in der Finsterniß aufzugeben, und die Ruinen einer Meilertenne gaben mir willfommene Belegenheit, mich durch ein Feuer gegen die empfindliche Rachtfalte zu fchügen. Das feuchte Rienholz fnifterte und praffelte in feltsamen Tonen, und trot bes vollkommenen Bewußtfeins, daß ich auf mehrstündigem Umtreis der einzige mache Menfch fei, konnte ich doch mein Ohr durchaus nicht von seinem Unrecht überzeugen, wenn es das Praffeln des Feners als Rabergeknarre, Peitschengeknalle und deutlich vernommenes Halloh in geringer Entfernung vorbeiziehender Fuhrleute auffaßte. Die Orientirung am andern Morgen zeigte mir die nachfte Landftraße eine Stunde von meinem Lagerplat entfernt und in der entgegengesetten Richtung von berjenigen, in welcher ich die Fuhrleute zu vernehmen geglaubt hatte. Schon Autenrieth 1) hat in Folge eigener Beobachtungen behauptet, daß wir beim Horen die Richtung, aus welcher der Ton zu uns kommt, durchaus nicht mit auffassen; es scheint aber diefes, wie fo vieles Andere jenes geiftreichen Forschers, ganglich in Bergeffenheit gerathen gu fein.

Diese räumliche Unbestimmtheit der Gehörserscheinungen trägt wesentlich mit dazu bei, daß dieselben einen so auffallenden Einstuß auf die Beledung der Phantasie ausüben. Dazu gesellt sich noch eine physiologische Thatsache. Reiner unserer Sinne steht in so unmittelbarer, ununterbrochener und ausgebreiteter Verbindung mit den Empfindungsnerven unseres ganzen Körpers. Wie die Saite mit tönt, sobald sie von Lustschwingungen getrossen wird, die zu ihr in einsachen und reinen Verhältnissen stehen, so beben sämmtliche Empfindungsnerven unseres Körpers-mit, wenn der Gehörnerv in richtiger Stärke von den Schallwellen des Lustmeers umspült und erschüttert wird. Beides zusammen macht es uns begreislich, wie das Gehör mehr als irgend ein anderer Sinn Träger des Aberglaubens geworden und geblieben ist, so daß schon die Alten häusig Stimme und Orakel als gleichbedeutend gebrauchten und Ein Aberglaube wohl schwerlich jemals ganz verschwinden wird, nämlich der der Musit-

enthufiaften, welche in der Mufit die Stimmen einer höheren Belt und eines höheren Lebens mahrzunehmen glauben.

Ber erbebte nicht ichon in den unwillfürlichen Schauern geahnter Beisternähe, wenn neben ihm auf einsamem Pfade in lauer Berbstnacht das Geräusch leiser Tritte vorbeischwebte, ohne daß er dazu gehörige Körper wahrgenommen hätte, bis er sich endlich überzengte, daß einzelne dürre von kann merklichem Nachthanch geführte Blätter in so täuschender Weise den leisen Beiftertritt hervorgerufen hatten! Ungleich ergreifender werden aber folde Tone, wenn durch eine fremde und großartige Umachung obnebin ichon die Bhantafic aufe Meuberfte gespannt ift. Folgen wir Chrenberg2) in die Eprenaica, wo die Furcht vor Beduinenanfällen die Meisenden gerade in der ödesten Bufte gur aufmertsamften Rachtwache zwang; und mag er felbft berichten. "Lange fcon," erzählt er, "hatte ich in der schaudervollen Todtenftille der alles Leben befeindenden Bufte mit voller Bewaffnung dageftanden, und nur das Biedertauen der ringe gelagerten Rameele, das ichwere Athmen der ichlafenden Befährten erhielten in mir das frohe Befühl des naben Lebens. Die tiefe, bei une unerhörte Dunkelheit der mondlofen Buftennacht murbe burch die häufigen Sternschnuppen wohl unterbrochen, aber nicht erhellt. Mur mit dem Dhr die tobtenftille Binfterniß durchdringend, wurde ich ploglich durch ein fremdartiges Geranich, welches leife neben mir über den Buftenfand babinglitt, aufgeregt. Corgfältig die Doppelflinte untersuchend, that ich einige Schritte gegen das Geräusch bin; Alles war ftill. 3ch wußte, wie hanfig die Bedninen, Schlangen gleich auf dem Bauche dahinfriedend, ihre Ueberfälle ansführen. Schon wollte ich die Befährten weden, ale abermale dieselben Laute in verschiedener Richtung, offenbar nicht weit von meinem Standpunft, vorüberschwirrten. Raich naber tre. tend und mit gespannter Gebtraft die Binfterniß durchdringend, erfannte ich einige 3 bis 4 Joll große ohne sichtbare Bewegungsurfache neben mir vorbeirollende Angelu, die, wie ich fie aufhob, aus feuchtem Sande gusammengeballt erichienen. Bei der herangehalten Beltlaterne fand ich unter jeder Rugel einen großen schwarzen Rafer, der die zum Behuf

seiner Fortpflanzung von ihm ansammengeballte Sandmasse mit großer Schnelligfeit über die Ebene dahinrollte." Es ist der Ateuchus sneer oder heilige Käfer, deffen robes Abbild tausendmal in den agyptischen Bierogluphen wiederkehrt, und der, wie aus dieser Ehrenbergischen Erzählung erhellt, wohl geeignet scheint, auf ein phantasiereiches Büstenvolk einen unauslöschlichen Eindruck zu machen.

Um breitesten hat sich der an Gehörerscheinungen geknüpfte Aberglaube in der Benrtheilung unseres Verhältnisses zu einer übersinnlichen Welt entwickelt. Der Gedanke, daß der Wleusch, aus der Sand des Schöpfers bervorgegaugen, rein und vollkommen, auch die Natur verstanden habe, so daß ihm ihre Erscheinungen in deutlicher Sprache entgegengetreten seien, und daß er diese seine höhere Erkenntniß, durch eigene Schuld verloren, jest mühsam und allmäblich wiedergewinnen müsse, ist ein Gedanke, der so sehr in religiösen und philosophischen Systemen verbreitet ist, daß es selbst dem Ansgeklärten schwer wird, sich von allen, auch den sernsten Consequenzen desselben frei zu machen. Und auch diesen Glauben, der philosophisch in der Verwechselnug der sinnlichen und übersinnlichen Bedeutung der Erscheinungswelt bernht, suchte man wesentlich durch Gehörserscheinungen zu stüßen.

Wollen wir aber diese Verhältniffe richtig beurtheilen, so muffen wir bier, wie überall, zuwörderst flar sehen und scharf das nicht Zusammengehörige sondern. Nur wer scharf unterscheidet, urtheilt richtig; diese Mahnung des römischen Rechtes gilt für Ieden, besonders aber für den, der Erkemtniß zur Aufgabe seines Lebens gemacht.

Bas hören wir? 2) — Die Antwort ist leicht und schwer, je nachdem wir uns mehr oder weniger aller dabei in Frage kommenden Verhältnisse bewußt werden. — Bas ist ein Schall? ein Klang? ein Ion? — Sehr Verschiedenes, je nachdem wir von diesem oder jenem Standpunkte ans die Antwort finden. Fast noch mehr ist hier wie beim Auge nothwendig, daß wir die einzelnen Elemente, die in dem, was wir Hören nennen, sich verbinden, scharf von einander trennen. Suchen wir zunächst außer uns selbst das unser Gehör Erregende zu erkennen, so beschräuft

fich hier Alles, wie überhaupt in ber angern Ratur, auf Bewegungsericheinungen. Gine Bewegung irgend einer Materie ift aber tein Son. In der Materie, welche von diefer Bewegung getroffen wird, und mare es auch die feinfte, g. B. unfere Rerbenjubstang, tann nur wieber Bemegung, und in Folge beffen vielleicht Berbindung und Trennung des Stofflichen, alfo chemische Thatigkeit erregt werben; aber chemische Thatigteit ift ebenfalls tein Ion. Gibt es also einen Ton weder in der Angenwelt, noch in den Theilen unferes Nervensustems, die im Grunde für unfer eigentliches 3ch, unfere Scele, ebeufo außerlich find ale ber ferufte Stern, fo folgt baraus, daß ber Ton nichts Underes ift, als bie Urt und Beife, wie unfer geiftiges Ich gewiffe Buftande unferes Rerveninftems zur Borftellung bringt. Damit werden wir aber gleich darauf hingewiesen, daß ein großer Theil deffen, was wir hörend vernehmen, ja eigentlich Das Befentliche deffelben, burchaus nicht objective Erfcheinung, fondern rein subjectiven Urfprunge ift, und baber all ben taufenbfachen Reblern unterworfen ift, welche aus der Dlangelhaftigfeit des Gubjecte, bes armen beschränkten Erdenmenschen, hervorgeben können. Und leicht ist einzuseben, eine wie reiche Quelle der Verwirrung und bee Brrthume hier fließt.

Am leichtesten ist die äußere Natur des Hörbaren am unsstalischen Tone darzustellen. Benn ein Hammer auf irgend eine harte Unterlage 440 Mal in einer Seenude niederfällt, so hören wir das a der tleinen Octave oder den Ton der gewöhnlichen Stimmgabel. Bei jedem Schlage wird die Luft zwischen Hammer und Unterlage aus der Stelle gedrückt. Sie vertheilt sich in die nächst umgebende Luft und macht diese dichter. Diese aber gibt, was sie empfangen, wiedernm in die nächste Luftschicht ab und verdichtet dieselbe, während die erste wieder in ihren ursprünglichen Juftand zurücksehrt. Sebenso macht es die zweite Luftschicht mit einer dritten, diese mit einer vierten, und so fort in unendlichen Kreisen. Jedesmal, wenn der Hammer aufgehoben wird, entsteht ein luftleerer Ramm, in welchen die zunächst liegende Luftschicht einströmt. Dadurch wird diese verdünut, und um die Verdünnung auszugleichen, entzieht sie der zweiten Schicht einen Theil und verdünnt sie ebenfalls. Dasselbe

geschieht zwischen der zweiten und dritten, dritten und vierten Luftschicht, und so fort. So wie sich also vom niederfallenden Hammer eine Berdichtung der Lustschichten nach allen Seiten hin ausbreitete, so geht von dem sich hebenden Hammer eine sich in gleicher Weise ausbreitende und der Berdichtung solgende Verdünnung der Lustschichten aus. Beide, Verdichtung und Verdünnung, zusammengenommen neunt man eine Lust- oder Schallwelle, indem man die Lust hier mit der Oberstäche des bewegten Wassers vergleicht, die verdichtete Lust als Wellenberg ausieht, der höher ist, die verdünnte Lust aber als Wellenthal, welches tieser ist als die Fläche des ruhigen Wassers. Da sich dieselbe Erscheinung nothwendig bei jedem Niederschlagen und Ausschen des Hammers wiederholt, so vernehmen wir also den Ton a der kleinen Octave, sobald in einer Seeunde 440 Schallwellen unsere Gehörnerven treffen.

Rehmen wir nun zwei Hämmer und machen mit jedem von ihnen in einer Secunde 220 Schläge, so daß die Schläge des einen Hammers genau zwischen die Schläge des andern fallen, so wird unser Ohr auch von 440 Schallwellen in der Secunde getroffen; gleichwohl hören wir nicht das a der kleinen Octave, sondern das tiefere A der großen Octave. dieraus folgt zweierlei: erstens, daß die Anzahl der Bellen, die unsere Gehörnerven treffen, nur dann die Höhe des Tons bestimmt, wenn die Bellen einen und denselben Ursprung haben, und zweitens, daß die Zahl der Wellen in der Weise die Höhe des Tons bestimmt, daß eine doppelte Anzahl von Bellen dem Intervall einer Octave entspricht. Natürlich treffen dabei immer zwei Wellen des einen Tons auf eine Welle des audern und bilden das einfachste Verhältniß, das denkbar ist, zu einander. Diesem rein mathematischen Verhältniß entspricht dann in unserer Aufsossung die Empsindung des monotonen Einklangs.

Bergleichen wir in ähnlicher Weise die 24 Wellen, die dem C entsprechen, mit den 36, welche dem G zukommen, so verhalten sich diese wie 2:3, oder, wenn wir die 30 Wellen des E nehmen, wie 4:5. Auch hier ist das mathematische Verhältniß zwischen dem Grundton und der Quinte oder dem Grundton und der Terz noch ein sehr einfaches. Diese

Lone fassen wir, wenn sie zugleich unser Ohr tressen, als angenehm zusammenkungende, als consonurende auf. Je verwickelter aber die Berhältunsse unter den Jahlen der Tomwellen werden, um so weniger wohlthuend wird unser Ohr berührt, und wir werden so durch die charafteristischen Intervalle, z. B. die fleine Septime und die verminderte Aninte,
bis zu den vollkommen dissonurenden, wie Secunde und große Septime,
geführt, welche für sich unser Gesühl geradezu unaugenehm berühren. —
So zeigt sich bier selbst bei unseren ästhetischen Beurtheilungen eine zwar
an sich wesenlose, aber immerhin merkwürdige Beziehung auf mathematische Berhältunsse, die uns andentet, wie alles Geistige, welches für uns
in den Erscheinungen liegt, nicht unmittelbar aus denselben hervorgeht,
sondern von uns hineingetragen wird; denn alle mathematischen Berhältuisse baben als Raum und Zeit messend durchaus nur für die Körperwelt, nicht aber für das freie Geistige, in welchem die Schönheit lebt, eine
Bedentung.

Bermehren oder vermindern wir die Anzahl ber Schallwellen in einer Secunde, fo kommen wir nach beiden Seiten an eine Grenze, über welche hinaus wir keinen Ton mehr vernehmen. Mindestens 8, höchstens 2400 Wellen in der Secunde werden von uns als Ton vernommen. Unfer Gebör umfaßt also etwa 51/2 Octave.

Wir wissen, daß auch das Licht auf ähnlichen Bellenbewegungen beruht; aber dieselben sind 950,000 Mal schneller als die der Schallwellen, und ihre Unterschiede, die sich und als die verschiedenen Farben darstellen, umsassen bedeutend weniger als eine Octave. Beim Licht ist man zuerst darauf aufmerkam geworden, daß über und unter der höchsten und niedrigsten Grenze noch gleiche Borgänge vorhanden sein müssen, die, wenn sie auch durch unser Auge nicht nehr als Licht und Farbe aufgefaßt werden, doch bestimmte Wirfungen in andern Körpern erzeugen können. Man spricht daher mit scheinbarem Widerspruch von dunktem Licht. In ähnlicher Beise müssen wir auch Lustwellen, die sich langsamer oder schneller, als eben angegeben wurde, folgen, für Ton gelten lassen, wenn wir sie auch nicht mehr hören. Zwar vernehmen wir einen Hammer-

schlag auf harter Untwlage sehr bentlich, wenn er auch nur einmal erfolgt; aber er erscheint uns doch nicht mehr als Ton, sondern als eine sacher Schall. Dagegen wird die schwingende Saite, die weniger als 8 Wellen in der Secunde erzengt, selbst nicht einmal als Schall von uns vernommen.

Um unser Behörorgan zu afficiren, muß nämlich die Schallwelle auch eine gewiffe Stärke besitzen, b. h. der Unterschied zwischen verdichtetem und verdünntem Theil muß ziemlich bedeutend sein. In Dieser Beziehung furden wir eine große Berschiedenheit bei ben einzelnen Menschen, welche theils einer natürlichen Anlage, theils der Uebung zuzuschreiben ist, indem der Eine noch dentlich einen Schall vernimmt, der bei dem Andern schon ungehört vorübergeht. Am auffallendsten zeigt fich dieses bei Tonen aus ber Terne; benn ba fich die Schallwellen nach allen Seiten in immer größer werdenden Arcifen oder richtiger Augelflächen ausbreiten, so wird natürlich, je weiter vom Ursprungeort, auch der Unterschied zwischen Berdichtung und Berdunnung immer fleiner, und erreicht daher in beftimmter Entfernung, je nach Berhältniß ber ursprünglichen Starke, eine . Grenze, wo er aufhört, wahrnehmbar zu sein. Wie schon die Möglichkeit der llebung zeigt, ift die Grenze der Hörbarkeit nichts den Schallwellen an sich Zukommendes, - sondern beruht auf der Empfindlichkeit unseres Organs. Ebenfo beruht der Unterschied zwischen wiederholten Schällen und einem Ton nur darauf, daß bei der schnelleren Folge im Ton die Empfindung des einen Jupulses noch fortdauert, während der zweite Impuls hinzukommt. Anch hier ift es das physiologische Berhalten des Rerven, welches eine Reihenfolge von Schällen nicht als Con auffaffen laßt. Wie aber, wenn es einmal gelänge, Campanella's Borichlag gu verwirklichen und eine Art von Borrohr zu conftruiren, welches die Empfindlichkeit des Organs, in ähnlicher Beise wie Fernrohr und Mifrostop beim Auge, zu erhöhen im Stande ware? Würde dann nicht die ganze irdische Ratur, da Alles, was sich bewegt, auch nothwendig Luftwellen erregt, in einem wunderbar großartigen Musikstud concertirender Stimmen erklingen muffen? Sier hatten wir fo Etwas von dem, mas jene

Schwärmer wollen, ein vollstäudiges Berfteben Der Sprache ber Ratur, so weit wie ce bem Menschen, der, so lange er Mensch ift, an sein Organ gebnuden bleibt, möglich ift.

Aber auch hierbei wurde es uns nicht vergönnt sein, die Harmonie der Sphären zu belauschen. Der Jon verlangt als materielle Grundlage abwechselnde Verdichtungen und Verdünnungen, die selhstverständlich nur im Körperlichen möglich sind. Wasser und Luft, Stein und Metall können in solchen Wellen erklungen; aber der luftleere Raum jenseits unserer Atmosphäre pflanzt keinen Jon fort; und die furchtbarste Explosion, die den ganzen Mond in Stanb zersprengte, würde für uns immer ein unhörbares Schauspiel sein.

Bie die an's Ufer schlagende Welle von demselben abpralt und in rückgängiger Bewegung wieder über das Basser eilt, so auch die Schallwelle, wenn sie auf einen dichteren Körper trifft. Bielleicht in der Richtung verschieden, aber im Uebrigen unverändert, kehrt sie in die Luft zurück und kann hier wiedernn das Ohr eines Menschen erreichen. So ist's ein Echo. Ja, wenn die änßeren festen Umgebungen der Schallwelle genan ihre Bahn vorschreiben, so kann sie auf weite Entsernung von ihrem Ursprunge einem Menschen vernehmbar werden, während sie allen dazwischen, aber nicht gerade in ihrer Bahn stehenden Personen unhörbar bleibt. Dieß ist das Geheimnis des sogenannten Ohrs des Diondsius oder der besonders in gothischen Kirchen nicht seltenen Erscheinung, das Worte, an einem Pfeiler leise gesprochen, an einem entsernteren Pfeiler deutlich gehört werden, während dazwischen stehende Personen keinen Lant vernehmen.

Ich habe gesagt, daß die auf irgend eine Beise zurückgeworsenen Schallwellen, die wir Echo nennen, zwar in der Richtung ihres Fortschreitens, aber sonst in keiner anderen Beise verändert werden. Dagegeu scheint eine Thatsache zu sprechen, deren Richtigkeit ich allerdings aus dem angegebenen Grunde bezweiseln nuns. In einem Buche, welches am Ende des vorigen Jahrhunderts in Frankreich erschien, "Les merveilles de la nature," wird Folgendes erzählt. Bei Rosneath, siedzehn Meilen von

Głasgow, bemerkt man auf einem in einen Landsee hineinragenden Borsprung ein merkwürdiges Scho. Dasselbe wiederholt ein kurzes Trompeterstücken ganz genau, aber zum ersten Male um zwei Tone tieser, zum zweiten Male abermals nm einen Ton tieser, und ebenso zum dritten Male. Ein solches Transponiren in eine andere Tonart widerspricht so ganz allen akustischen Gesesen, daß, wenn die Thatsache wahr wäre man nicht mehr berechtigt sein würde, dem Irländer zu widersprechen, der behauptete, daß das Scho auf seines Baters Gute auf seine Ansprache: "Guten Morgen, Frau Scho!" jedesmal geantwortet habe: "Guten Morgen, Heil!"

Fassen wir das bisher Erörterte turz zusammen, so ergibt sich Folgendes. Zede aus Berdichtung und Berdünnung bestehende Schallwelle ist hörbar, wenn sie start genng ist, und bildet so einen Schall. Mehrere dergleichen in unregelmäßiger Folge bilden ein Geräusch, in regelmäßiger Folge dagegen einen Ton, dessen Söhe und Tiefe von der größeren oder geringeren Zahl der in einer Seeunde sich solgenden Schallwellen abhängt.

Man darf sich diese Schallwellen keineswegs als auf die Luft beschränkt vorstellen; vielmehr ist jeder einigermaßen elastische Körper fähig, von solchen Schallwellen durchlausen zu werden. Streicht man z. B. eine Glasröhre mit nasser Hand auf und ab, so werden dadurch in dem Glase ebenfalls in abwechselnden Berdichtungen und Berdünnungen, oder was hier dasselbe ist, in abwechselnden Berlängerungen und Bertürzungen bestehende Schallwellen erregt. Savart zeigte durch sehr genaue Bersuche, daß, um die hier stattsindende Ausdehnung der Glasröhre auf mechanischem Wege hervorzubringen, die Kraft von zwei Pferden nöthig sei. Es gilt also in der physischen wie in der moralischen Welt, daß man oft durch sanstes Streicheln mehr ausrichtet, als mit Gewalt.

Die in einem Körper erzeugten Schallwellen können sich natürlich auch auf andere Körper fortpflauzen, und es verhalten sich hier die Körper zu einander in ähnlicher Weise, wie bei der Ausbreitung des Lichtes und der Wärme. Es gibt undurchsichtige Körper, Körper, die die Wärmesstrahlen wenig oder gar nicht durch sich durchlassen, und ebenso Körper,

die die Schallwellen in ihrem Lause anshalten, um so mehr, je weniger elastisch der Körper ist. Wie das Licht an der Grenze zwischen einem dünneren und einem dichteren Körper, z. B. zwischen Lust und Wasser, nur theilweise in den dichteren eindringt, zum andern größeren oder kleineren Theil aber zurückgeworsen wird, so wird auch die aus einem dünneren Körper, z. B. der Lust, in einen dichteren Körper übergehende Schallwelle jedesmal in zwei Theile zerlegt, einen, der als Echo, wenn auch als unhörbares, zurückgeworsen wird, einen andern, der in dem dichteren Körper sich sortsest. Wiederholt sich dasselbe oft hintereinander, so wird die Welle zuleht so schwach, das sie aushört, hörbar zu sein. Daher dringt ein Ion wohl noch durch sehr dick, aber gleichmäßig dichte Wände, während er in einer verhältnismäßig dünnen Strohmatraße bei dem beständigen Wechsel von Stroh und Lust sich verliert.

Da sich die Schallwellen nach allen Seiten hin ausbreiten, so ums es natürlich auch vorkommen, daß gleichartige Schallwellen sich begegnen. Trifft dabei Verdichtung auf Verdichtung und Verdünnung auf Verdünnung, so werden beide natürlich noch einmal so groß, d. h. an einer solchen Stelle hört man den Ion doppelt so start; trifft dagegen die Verdichtung auf die Verdünnung und umgekehrt, so gleichen sich die beiden Wellen gegenseitig and, d. h. man vernimmt hier gar keinen Ton mehr. So z. B. kann man sich durch seines Beobachten sicher davon überzengen, daß man den Flächen einer angeschlagenen Stimmgabel gegenüber den Ton derselben hört, aber nicht gegenüber den scharfen Kanten.

Vorzugsweise ist es der Uebergang der Schallwellen aus einem Rörper in den andern, und die dadurch in demselben hervorgerusenen Schwingungen, wodurch ein tönender Körper anch auf einen andern einzuwirken im Stande ist. Mm bekanntesten ist, daß Saiten mitklingen, wenn sie von einem ihnen verwandten Tone getrossen werden. Gewiß ist, daß durch Glockengeläute die mächtigsten Gewölbe erschüttert und gesprengt werden können, und so dürsen wir vom naturwissenschaftlichen Standpunkt wenigstens nicht behaupten, daß die heilige Sage vom Jusammenstürzen der Mauern von Zericho beim Posaunenton der heran-

ziehenden Gebräer, oder der Bolksaberglaube, daß beim Eselsgeschrei die Hühnereier zerspringen, eine absolute Ummöglichkeit enthalte. Das Entzweisingen von Trinkgläsern machte schon in der Borzeit großes Aufsehn. Es war der Weinhändler Petter auf der Prinzengracht in Amsterdam, der zuerst in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts sich durch dieses Aunststäd; womit er seine Gäste unterhielt (er zerschrie einmal 25 Gläser in einer halben Stunde), einen so großen Auf erward, daß man aus den ferusten Gegenden ihn besuchte und selbst ein beutscher Gelehrter, Daniel Georg Morhof, zu ihm reiste und die Ergebnisse seiner Beobachtungen in einer dicken lateinischen, ebenso gelehrten als geistreichen Abhandlung niederlegte.

Bum diese immerhin merkwürdige Erscheinung zu verstehen, muffen wir aus der Theorie der Tonbildung noch Folgendes hervorheben. Wenn ein Rorper durch irgend eine Einwirkung bagu gebracht wird, in Tonwellen zu erzittern, so trifft das feineswege immer ben gangen Rörper gleichmäßig; vielmehr theilt er fich, je nach seiner Beschaffenheit und bem berfelben entsprechenden Tone, in verschiedene Stude, die jedes für fich schwingen und von einander bei einer Saite z. B. durch Punkte, bei einer Glastafel durch Linien vollkommener Auhe getreunt sind. Man nennt bas Austenpunkte ober Anotenlinien. Läßt-man auf einer gespannten Saite eine größere Angahl kleiner leichter Papierpuppchen reiten und ftreicht die Saite bann mit bem Bogen an, fo werben die meiften Buppchen von den Schwingungen der Saite abgeworfen; nur an den rubenden Anotenpunkten bleiben sie natürlich unbewegt figen. Bestrent man eine Glastafel mit feinem Sand ober Hegenmehl und streicht dieselbe am Rande mit dem Biolinbogen, fo wird der Sand überall abgeworfen; nur auf den daburch sichtbar werdenden Anotenlinien nicht, und diese bilden bann nach der Ratur ber Platte, ber Art des Anfaffens und bes Streidens u. f. w. die zierlichften Figuren, welche man nach ihrem Entbeder die Chladni'schen Rlangfiguren genannt hat. Jeder tonende Rorper muß fich nun in eine Anzahl gang gleicher schwingender Stude theilen, wenn er bei feinen Schwingungen feinen Bufammenhang behalten foll.

Bleibt bei der Theilung ein nicht genügendes Stück übrig, so greifen die hier entstehenden Schwingungen nothwendig über die Austenlinien hinaus und erzeugen dann Störungen in den übrigen Schwingungen, welche, wenn sie start genug sind, auch den Zusammenhang der kleinsten Theile ausheben können. Will man also ein Glas durch einen Ton sprengen, so muß man vorher den natürlichen Ton des Glases bestimmen; dann wird seder vollkommen dissonirende Ton — die Taschenspieler nehmen gewöhnlich die Secunde — das Glas zersprengen müssen, sobald der seindliche Ton nur die nöthige Stärke hat.

Aber wenden wir une lieber von trodenen wiffenschaftlichen Erorte rungen zu anmuthigeren Erscheinungen, und von trivialen Taschensvielertunftstücken wieder zu ernsteren Betrachtungen. Leute wie Schubert und Andere, die jenem trüben Schelling'ichen Mufticismus angehoren, der die Sittlichkeit mit der Physik und die Physik mit der Theologie verpfuscht, weil es ihnen bei der Fülle des Auswendiggelernten gang an innerlich Begriffenem und bei der Ueppigkeit der Phantafie durchaus an Scharfe bes Urtheils fehlt, - biefe Mlanner, fage ich, klagen in ihren trub seligen Phantasien auch darüber, daß feit dem Sündenfalle die Ratur erftorben und die lebendige Sprache, in welcher fie fonft zu den Menfchen geredet, verftummt sei. Fragt man fie, was denn diese Sprache gewesen fein folle, so wiffen fie freilich keine Antwort und ftoppeln mubfam einige Rotizen aus den kindlichen Legenden der Bölker zusammen und deuten auf einige von ihnen unverstandene Naturerscheinungen, in welchen, als bem letten Reft jener untergegangenen Natursprache, fich ber Schmerz ber Ratur selbst über ihre Sundhaftigkeit aussprechen solle, weshalb biese Tone denn auch die Menschenbruft mit unaussprechlichem Sammer erfüllen. Wir aber, benen nicht ein gerrutteter Unterleib ober ein geschwächtes Rervenfustem die gefunde Beistestraft verkummerte, rufen ihnen mit Fauft gu:

"Die Beisterwelt ift nicht verschloffen;

Bir treten hinaus in den frischen Frühlingsmorgen und stimmen ein in

<sup>&</sup>quot;Dein Ginn ift zu, bein Berg ift todt!

<sup>&</sup>quot;Auf, babe, Schüler, unverdroffen

<sup>&</sup>quot;Die trb'fche Bruft im Morgenroth!"

ben jubelnden Lobgefang ber muntern Bogel, ober wir werfen fed bie Bruft bem Sturme entgegen und jauchgen muthig binein in fein Beulen und Grollen. Auf der Klippe bingestreckt, führt une die melancholische Biederfehr bes aus der Tiefe aufbraufenden Bellensturzes in die Gefilde elegischer Traumereien, ober wir funpfen an bas feltsame Gingen des Theeteffets die mehr materiellen Bedanken behaglicher Birklichkeit. Ueberall, in dem Raufchen der Balder, in dem Rollen des Ponners, im Kniftern des brennenden Scheites, im Anarren der fich abfühlenden Ofentbur, vernehmen wir die Stimme der Ratur; und mahrlich, ber muß mit blobem Dhr hineinlaufchen in den Tempel der Schöpfung, der nicht überall die Klange vernimmt, welche fich jum großartigften Gloria vereinigen. Aber unfer Gott, dem diejes Gloria ertont, ift nicht jener fummerliche Dafchinenmeifter der Ratur, der das Brennen eines durren Traganthbuiches ober das Busammenschlagen zweier durch den Blit getrennten Regenwolfen braucht, um wie ein Gespenft hineinzuschauen in feine Bertftatt, bamit er die etwas laut gewordenen Lehrjungen erschrede. Unfer Gott geht une nicht verloren, wenn wir die Ratur naturwiffenschaftlich erflaren und verfteben lernen. Bir fonnen ihn entbehren in der Ratur, die fo vollfommen ane feiner ichopferischen Sand hervorging, daß er nicht mehr dem schlechten Uhrmacher gleich dabeistehen muß, um jeden Augenblid bie in Unordnung gerathenen Beiger und Rader wieder gurecht gu ruden. Berade bag wir ibn unmittelbar in der Natur niemale finden, macht une ihn unverlierbar und groß.

Das rechte Ohr vernimmt auch noch jest überall Gottes Stimme; aber der klare Denker weiß sie sehr wohl zu scheiden von den physikalischen Gegenwirkungen in der Natur, die an sich nichts Geheimnisvolles, nichts Unerklärliches haben; er weiß, daß die Beziehung auf das Göttliche von ihm aus innerer Nothwendigkeit in diese Erscheinungen hineingelegt wird, und, wie die alten Hebräer, unterscheidet er diese Deutung wohl von der Sache; auch ihm ist sie das Bathkol, "die Tochter der Stimme," ) wie es die Juden sinnig nannten, erzeugt von der Phantasie im Momente religiöser Erhebung.

Doch nun zurück zu unserer Ausgabe. Wir dürfen nur an die Entstehnug des Tones durch Bewegung denken, um uns flar zu machen, daß die Natur ihre Sprache nicht verloren, und daß sie uns überalt tonend entgegenkommt; aber freilich muß man ein Ohr mit hinzubringen. Bahe rend jene Phantasten süßlich schwaßen, ist es der strenge mathematische Naturforscher, der überall die Tone der Natur belauscht, ihnen nachspürt und sie zu ergründen sucht.

Nach gethanem Tagewerf sist der Engländer Trevelyan vor feinem Kamin. Alls er das Fener angefacht, wirft er das Schüreisen auf einen zufällig daliegenden Bleiblock, und ein heller, flingender Ton geht durch das Zimmer. Instinus Rexner, ein solcher Verehrer des schönen Goschlechtes, daß er, nicht zufrieden mit den neun Musen, sich auch noch zum Musageten aller bösen Sieben, der Hexen und Zauberinnen, auße geworfen, hätte hier ohne Zweisel das Hereinragen einer Geisterwelt ertannt und darüber einen tiefsunigen Brief an die Seherin von Prevorst geschrieben. Der Natursorscher Trevelyan hat aber ein besseres Ohr für die Natur; er untersucht und entdeckt eine neue, höchst eigenthümliche Art der Tanerzeugung. Der Ton entsteht hier unter gewissen Bedingungen, wenn ein heißer Körper schwankend auf eine kalte Unterlage gelegt wird.

Wer achtet darauf, daß die geöffnete Ofenthür, erst schnell hinter 'einander, dann immer langsamer sich folgend, erkennbare Tone von sich gibt, bis sie erkaltet ist? Der Natursorscher studirt die Erscheinung und leitet daraus die interessantesten Folgerungen über die innere Natur der Körper ab.<sup>7</sup>)

Bie mancher Musikfreund weiß nicht, daß in seinen Symphonien oder Orgelconcerten Tone nitklingen, die keine Saite, keine Pfeise hervorgebracht, die, in der Lust entstanden, sich consonirend gewissen anderen Tonen auschmiegen. Man neumt sie die Tartini'schen Tone, weil jener geniale Geigenspieler sie zuerst entdeckte. Denken wir uns den Grundton und die Quinte gleichzeitig mächtig erklingend, so trifft nach den bekannten Zahlenverhältnissen jede dritte Schallwelle des Grundtons mit jeder vierten der Quinte zusammen; diese verstärken sich daher gegenseitig,

und diese stärkeren Schallwellen, für sich allein genommen, entsprechen, weil ihrer nur halb so viele als beim Grundton in der Secunde vorhanden sind, der tieseren Octave des Grundtons und werden auch vom gesübten Ohre deutlich als solche vernommen. Was aber hier für Grundton und Quinte gezeigt ist, gilt nicht minder für alle anderen, besonders für die consonirenden Intervalle; ja, zwei solcher Tartinischer Tone können möglicher Weise unter sich noch einen dritten erzengen, und so bildet sich zu einer vollen Symphonie noch ein eigenthümliches Lusteoneert hinzu, welches seinen Ursprung nicht unsern Tasten und Bögen, nicht unsern Holz- und Blechröhren verdankt.

Ungablig ließen fich dieje Beispiele vermehren; aber wohin kounten wir une beffer wenden mit unferen Forschungen, ale an die reine, bom Denichen nicht berührte und veranderte Ratur. Bir find gewohnt, bier au untericheiden; wir legen dem Thier eine Stimme bei, nicht aber ber Belle, dem Bafferfall, der Unft und dem Gelfen. Auch diefer Unterschied, obwohl ein Unterschied, ift doch in letter Quelle demfelben ichon erwähnten Minfticiomus entfloffen, der die gange Belt in einen trüben Brei gufammenrührt, weil es ihm an Edarffinn fehlt, um zu trennen. Es find die alten gedankenlosen Spielereien mit den Borten "lebendig," "organifch" u. f. w., wodurch diefer Unterschied hervorgerufen ift. Wir fonnen Richts damit anfangen; denn die Stimme des Menschen wie des Bogels, das Rollen des Donners wie das Säufeln der Blatter beruht durchaus auf denselben physitalischen Besethen der Tonerzeugung, und hochstens tann man behaupten, daß bei Dienich und Bogel das Justrument, woranf beide fpielen, noch etwas vollkommener eingerichtet ift ale unfere Orgelpfeifen, weshalb auch auf den Orgeln das Register der vox humana oder "Menschenstimme" nicht gerade zu den wohltlingenoften gehört.

Unter den verschiedenen Blasinstrumenten der Orgel gibt es auch einige, die man Zungenpfeisen nennt.") In der Oeffnung der Pfeise spielt ein nur an einer Seite befestigtes elastisches Metallplättchen "die Zunge" und durch ihr Erzittern wird der Ton bestimmt. Statt des Metallplättchens kann man anch elastische Membranen nehmen und z. B. die

Deffnung eines Mohres burch zwei bunne Studden Rantichut fo berichließen, daß zwischen beiden nur eine fcmale Spalte bleibt. Die freien Mander ber Rautschutplatten bertreten bann die Stelle der Bunge. Dies ift aber genan die mefentliche Grundlage in der Bildung des Reblfopfe bei Menfchen und Thieren. Die Lungen find der Blafebalg, die Luftrohre ift die Pfeife , und im Rehltopf ift durch zwei von beiden Seiten vorfpringende elaftische Blatten, "Stimmbander" genannt, die Mundung ber Bfeife bie auf eine ichmale Spalte, Die man die "Stimmrige" neunt, verfchloffen. Die Bobe und Tiefe des Tone hangt hierbei von der Spannung Der elaftichen Bander und von der Beite ber Spalte ab. Beides fann durch die Thatigteit vieler fleiner Musteln, die ben Rehlfopf umgeben, mannichfach verändert werden. Go pfeift der Menfch auf einer inneren Pfeife; die Modification ber Resonang burch Bruft, Mundhöhle und Minnd gibt die verschiedenen Bocallaute; die Art, wie man burch Lippen, Bahne und Bunge den Zon beginnen ober aufhoren lagt, gibt bas, mas wir Confonanten nennen, und fo ift die menschliche Eprache fertig. Johannes Dtuller hat durch Anblasen eines forgfältig praparirten Rehlfopfe, indem er die Dlustelthätigfeit durch Gaben und Gewichte erfette, Melodien gefpielt und fich fogar zu dem Borichlag erhoben, ftatt des großen jahrlichen Etats fur die Oper nur die Rehltopfe verftorbener Brimadonnen zu taufen, auf denen dann jeder gemeine Balgetreter, verfteht fich unter Beibulfe eines Profeffore ber Phyfiologie, gang wie bie Malibran fingen tonne. - Befannt ift, bag Albertus Dagnus nach dreifigjähriger Arbeit einen Ropf gu Stande brachte, ber beutlich fprechen tonnte, der aber von feinem Freunde vor Entfepen über diefe Bauberei gerichtagen wurde. Auch in neuerer Beit wurde ein folthes Runftwert gezeigt, welches einige Borte ziemlich beutlich aussprach.

So ift also das menschliche Stimmorgan selbst in seiner höchsten und scheinbar geistigsten Leistung, der Sprache, nicht mehr und nicht minder als ein einfacher physitalischer Apparat, den wir zur Roth aus Holz, Pappendedel und Leder nachmachen tonnen; und was für den Menschen gilt, gilt noch um so niehr für das Stimmorgan der Säuge-

thiere und Bogel, welches sich nur durch seine größere Unvollsommenheit von dem menschlichen unterscheidet. 10) Eben dieser Unvollsommenheit wegen muffen wir zwischen nunstalischen und unmusikalischen Thieren unterscheiden, indem wir zu den ersteren nur die rechnen, deren Stimme in bestimmbaren mustlalischen Intervallen erklingt. Damit werden wir aber fast ganz auf die Bögel verwiesen; wenigstens ist mir unter den Säugethieren nur ein einziges bekannt, dei welchem man ein ziemlich reines Intervall, nämlich ein Herabspringen von der höheren auf die tiesere Octave unterscheiden kann, ich meine den Esel. Alle anderen beharren auf demselben Ton oder ziehen die verschiedenen Tone in einer Beise zu einander über, welche wir später bei Gelegenheit der Tone in der leblosen Belt näher in Betracht ziehen werden.

Auch unter ben Bogeln gibt es manche, benen bie Stimme fehlt, oder die mit widerlichem Geschrei fich der eben erwähnten Rlaffe anichließen. 11) Borangsweife find es unter ben Bogeln die fleineren aus den Ordnungen der Singvogel und buhnerartigen Bogel, welche fich durch den Reichthum ihrer Tone und ben Bohltaut derfelben die Menichen zu Freunden gemacht haben. Ja die Nachtigall übertrifft fogar burch Die Dlachtigfeit ihres Cones, ben man in ftiller Racht eine Biertelmeile weit boren tann, die ichonften Menschenstimmen. Aber auch die fingenben Bogel tounte man noch wieder eintheilen nach der Berfchiedenheit der Intervalle, deren ihre Reble fabig ift. Es ift merfwurdig, wie viele Bogel auf die fleine Tera beschrantt find, um nur zwei Beispiele zu nennen, der Rutut, absteigend von e zu a, das Raugchen, aufsteigend mit feinen anaftlich bervorgestoßenen Lauten. Benn, wie fehr wahrscheinlich, die Bogel ber Dlenichen Lehrmeifter im Gefange waren, fo erflart fich und barans leicht bas Borberrichen ber Molltone in aller urfprunglichen Boltemufit.

Es ift nicht leicht, bei ber Schnelligkeit des Tempos und geringen Geltung ber Roten die einzelnen, noch dazu in den höchsten Lagen sich bewegenden Tone ber Bogelftimme musikalisch festzuhalten. Rach den vorliegenden Untersuchungen scheint es, als ob der Gesang der meisten

unserer Bögel der G-moll-Tonart angehöre; wenigstene liegen alle mit Sicherheit unterschiedenen Tone in dieser Scala. Bedeuten wir, daß-der Gesang der verschiedenartigsten Bögel durch einander uns im eingeschlossenen Raume zwar durch seinen Lärm unbequem werden kann, aber nie mals unser Ohr mit den widerlichen Dissonanzen berührt, welche das Zusammenklingen verschiedener Minsissucke sonst nothwendig hervorruft, so werden wir schon dadurch auf die Annahme, als die unerläßliche Bedingung einer solchen Harmonie, geführt, daß die Gesänge aller dieser Bögel aus einer Tonart erklingen mussen.

Benn man ficht, wie in Liebern und anderen Berten ber Dichtfunft überall und faft bis jum Ueberdruß die Ganger bes Balbes und das liebliche Concert der Bogel gefeiert werden, wie die nachtigall allein eine gang gelehrte und poetische Literatur aufzuweisen bat, fo erftannt man bei der Wahrnehmung, daß bei Beitem die meiften Dlenfchen vom Bogelgesang boch gar Richts wiffen und offenbar mit blobem Ohr in bie Ratur hinauslaufchen. Bundert fich boch mancher Liebhaber fogar, weim . man ihm bemertlich macht, baß fein Kanarienvogel ben Schlag bes Rinfen oder der Rachtigall, oder einen Theil von beiden habe, aber vom Ranarienvogel nicht einen Ton. Gar mancher Schwaber mochte fich gern bamit entschnloigen, daß jeder Bogel boch nun einmal fingen muß, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift; die Entschuldigung verfehlt ihren Bred; benn ftreng genommen fingt fein Bogel, wie ihm ber Schnabel gewachfen, fondern wie er es gelernt bat; bie einzige Beschräntung der Natur bestebt für ihn, wie beim Denschen, in der geringeren oder größeren Entwidelung Des Stimmorgans, wobei die Rraft, die Rundung der Tone und ber Umfang ber Stimme beschränft wird, aber die Moglichfeit gu jeder Melodie und jedem Abpthmus bleibt, fo weit nicht Tone in Frage tommen, Die bem Organ verfagt find. Der junge Bogel lernt die Stimme feiner Cl. tern, die er am nächsten und häufigften bort. Nimmt man ihn aber früh genug aus bem Reft, fo lernt er bie Stimme bes Bogels, ber in feiner Rabe bangt und fchlagend fein Lehrer wird. Go erzieht man bie Kanarienvögel nur in Gefellschaft von Finten, Lerchen ober Nachtigallen, und

tein europäischer Kanavienvogel besitht auch nur einen Ton von seinen wilden Berwandten. Die Thüringer und Throler Singvögelzüchter wissen auch den Berth eines guten Lehrers sehr wohl zu schäpen, und es ist immer ein harter Schlag für das Institut, wenn ein solcher Lehrer stirbt. Die ausführlichsten und interessantesten Versuche über diesen Gegenstand hat ein Engländer, Daines Barrington, gemocht, und es ist ihm selbst gelungen, einen jungen Sperling so aufzuziehen, daß er den Schlag des Gänstlings, obwohl natürlich nicht die Beichheit und Schönheit seines Tones hatte.

Es warbe une weniger feltfam vortommen, daß die Bogel in ber That bas Singen lernen, wie ber Menfch, wenn wir mit minderer Dberflächlichkeit und Stunnpfheit in die Natur hineinzuschauen gewöhnt waren : wir wurden bald mahrnehmen, bag je zwei Lerchen ober Finfen auch in der Ratur verschieden ichlagen, ja, daß es taum zwei Individuen berfelben Art gibt, welche genau benfelben Schlag befigen, - wenn wie, wie die Bogelhandler, wußten, bag ber Finte aus einer Begend, die reich ift an Rachtigallen, bei Beitem iconer fingt, als wenn er aus einer Begend fammt, wo bie Rachtigallen fehlen. Und es wird uns leicht begreiflich, daß den Bogeln diefe Lernfreiheit geftattet ift, wenn wir seben, daß einige von ihnen, 3. B. ber Spottvogel in Rordamerita, ober ber prachtvolle Lyraphafan in Auftralien, von diefer Lerufreiheit fo ausgedehnten Gebranch machen, daß ihnen gar nichte Elgenes mehr bleibt. Den Spottvogel nennen bie megifanifchen Bilben poetifch bezeichnend "Contla-tolli," "400 Bungen." Und in der Stimme des Lyraphafans jumal wechseln auf die seltsamfte Beife die fammtlichen Raturlaute mit einander ab, und feit die Europäer in Anftralien eingebrungen find, tanfcht er nicht felten ben einfamen Banberer burch beutliches Raber gefnarre, burch Pferdegewieher ober Sundegebell.

Allerdings gibt es einzelne Liebhaber, welche fich bem Studium bes Bogelgesanges mit großem Ernst zugewendet und in die Beurtheilung desselben eine Grundlichkeit gebracht haben, die oft komisch-wird. Bom alten gelehrten Rircher, der schon im Jahre 1650 in seiner Dufurgia

ben Gesang der Nachtigall auf Roten fette, bie auf ben neueren Bediftein, welcher in demielben 25 verschiedene Strophen unterschied, Die er mit verschiedenen, oft feltfamen Sulben bezeichnete (es beginnt: Tinn tinn tinn tinu, fpe tin gqua), bat es viele Leute gegeben, welche biefem Gtudium oblagen, und in bem thuringischen Dorfe Ruhla ift bas Rintenhalten feit undenklichen Beiten ein gar ernfthaftes Rationalftedenpferd. Die Rublger miffen bei den verschiedenen Rinten einige vierzig Arten von Befang ju unterfcheiben, Die fie in ein gierliches Opftem von Rlaffen, Ordnungen und Unterabtheilungen gebracht und mit gar feltsamen Ramen bezeichnet haben, 3. B. ber Lengfelder Beingeh-fang, ber gute Brautigam, bas boppelte Rienol oder Quatia, bas Bochgeitbier, bas tolle Gutjahr n. f. w. 3ch meine, man fann fich immer am lieblichen Gefang ber Bogel ergößen und ihnen auch eine ernste naturwissenschaftliche Ausmertfamteit zuwenden, ohne es gerade bis zu biefer Grundlichkeit zu treiben. Bwifden der pedantifchen Ernsthaftigleit, mit welcher ber Finkenliebhaber den Schlag feines Bogels pruft, und der thierifden Frivolität, mit welcher ein Beliogabalus ein Ragout von Nachtigallzungen verschlingt, liegen noch eine große Menge Abstufungen im Genuffe ber Ratur, und ber rechte gewiß in der Mitte, wenn auch dem ehrlichen Ruhlaer bei Beitem naber als ber gefronten romifchen Beftie.

Ehe ich von dem Gefange der Bögel scheide, sei es mir erlaubt, noch einer kurzen einfachen Mittheilung des Reisenden John Davy, eines Bruders des berühmten Sir humphrey Davy, zu erwähnen. In seinem in den Jahren 1818—1821 auf Ceplon geführten Tagebuche erzählt er: "Bährend der Nacht in Badalgammé hörten wir den Ruf des Tenselsvogels oder Ulama, wie er von den Eingebornen genannt wird. Auf einem benachbarten Baume sigend, ließ er seinen lauten und widerlichen Schrei ertönen, der den Gedanken an großen Jammer erweckt. Seine ranhen und wilden Tone sollen, wie die des Känzchens, von böser Borbedeutung sein und Tod oder Unglück verfünden. Der Bogel, wenn das Thier wirklich ein solcher ist, ist sehr selten, und ich habe mir keine erträgliche Nachricht von ihm verschassen können." — So der einsache Bericht

eines fühlen, aber tenntnifreichen und bentenben Raturforichers; und was hat Phantafie und Sage aus biefer einfachen Thatfache gemacht! Raum wird Giner abnen, daß John Davy hier von ber berüchtigten Teufelestimme auf Cenlon fpricht, und doch ift dem fo; ce ift dieselbe Thatfache, die fich in anderem Munde folgendermaßen ausnimmt: "3ch war auf meiner Außreise am Ende ber Regenzeit durch den fast unzugäng. lichen Baldgurtel gebrungen, ber bas innere gebirgige Sochland ber Jufet umgibt. Allein und fast ganglich in meinen Rraften erichopft, gelangte ich auf das obe und gerfluftete, vollig nadte Gebirge von Bocaul und übernachtete unter einem vorspringenden Relfenftud. Da tonte es um Mitternacht unverfebens in mein Ohr, wie fernes Sundegefläffe, bas aus ben gegenüberliegenden Bergen hervorzubrechen ichien. Bald murde es in gleicher Beife, boch in geraumem Abstand, auch hinter mir laut und immer lauter. 3ch glaubte nun beutlich verschiedene Menschenftimmen gu vernehmen, die aus voller Rehle lachten und ichwatten. Diefe Tone tamen und ichwanden in ein paar Minuten wechselweise wieder in die Rabe und in die Gerne, und wenn fie jest ans lichten Goben berabgufcmeben ichienen, fo buntten fie mir im nachsten Augenblick tief aus ber Erbe beraufzuwinnnern. 3ch fprang auf und lauschte. Alles war wieder todt und ftill, bis eben fo plottlich in geflügelter Gile Stimmen burch die Luft fchallten, die vom Biberhall der benachbarten Berge beantwortet wurden. Noch angestrengter lauschte ich; ba tonte gang bicht binter ber Rlippe, unter welcher ich Schut gefucht hatte, ein fo gellender Schrei in meine Ohren, als follte mein Trommelfell zerreißen. Außer mir fturzte ich unter meinem Relsenobdach hervor. Da war es, als ob hundert burcheinander freischende Tone, fo falich, fo fremd, fo unerhört mir im Raden fcwirrten, bag ich, mit aller Faffung ju Enbe, nichte Giligeres an thun hatte, ale mit ben Fingern in den Ohren in meine Grotte gurudzuspringen. Lange noch, nachdem bie entsetlichen Tone verklungen waren, gitterten fie in meiner bewegten Geele nach. Angen brutete nun wieder eine eben fo augftliche Stille umber, Die nur guweilen durch bas Rollen abbrodelnder Relfenftude unterbrochen wurde, wenn fie an ben Berglehnen hinabdonnernd dem Abgrund zueilten." — Go der Sollander Sa a fuer im Jahr 1783.

Diese so phantastisch ausgeschmudte Bogelftimme ift zu einer Reihe von Naturerscheinungen gezogen worden, die ein Gebiet bilden, auf welchem sich der ungemessenste Wensteisums mit vollem Behagen herumgetrieben hat. Unser Interesse verdienen sie aber deshalb, weil es sich hier einerseits in der That um einige höchst merkwürdige Naturphänomene handelt, andererseits gerode diese Erscheinungen die beste Gelegenheit gewähren, um jenen Mehsticisums auf einem Felde, wo er noch vor wenig Jahren sich vollkommen sicher glaubte, gänzlich zu schlagen.

Alles hierher Gehörige ift mit großer Belehrfamfeit durch Autenricth 12) gesammelt worden, einen Diagun, der bei feinem Beift und feinen Renntniffen ficher unendlich viel mehr geleistet haben murde; wenn nicht auch ihn die Schelling'iche Phantafterei gefaßt und im Strudel mit hinabgeriffen hatte. Edjon der geiftreiche Argt Dr. Giebert hat bei Belegenbeit des Magnetismus den inhaltschweren Gas ausgesprochen, baß felbft der redlichste Dlann, wenn er einmal von der Bahn der reinen mathematifch-inductorifchen Naturforschung gewichen, unbewußt und halb fculdlos dem Tenfel ber Luge anheimfällt. Bon bem Augenblid an tragt er die Brille von Anbinglas, die ihm Alles, auch das Alarste und Farb. lofeste, im Generroth eines unftischen Banberscheins barftellt. And Autenricth theilt die Dabn'iche Erzählung mit in folgenden Borten: "Daby felbft horte den Illama, den Damonenvogel der Gingebornen: ein lautes abschenliches Beschrei, das den größten Jammer anszudruden ichien, dauchte ihm einmal Rachts von einem benachbarten Baume gu kommen." - 3ch habe oben diplomatisch getren die Borte Davy's wiedergegeben, und man wird leicht herausfühlen, wie durch fceinbar unbedeutende Wortfügungent die einfache naturhistorische Bemerkung eine unbestimmtere und geheinnisvollere Farbung erhalt, die noch daburch erhöht wird, daß Autenrieth seine Lefer durch eine wohlstylisirte Ginleitung bereits auf allen möglichen Teufelssput vorbereitet hat.

"Stimmen aus der Bobe" hat derfelbe feine Busammenftellung ge-

naunt und damit schon einen unberechtigten Bint gegeben, durch welchen er seine Leser gefangen zu nehmen sucht. Der Natursorscher würde einfach gesagt haben: "Tone und Geräusche, deren Ursprung noch nicht ermittelt ist." — Ich führe zunächst die Thatsachen vor, wobei ich natürlich die Sagen vom wilden Jäger, vom Horrn von Roden stein u. s. w. übergehe, die offenbar nur die Boltspoesie der Serbststürme und des Juges der Seerschuepse enthalten.

Der berühmte Reifende Marco Bolo, der in der Mitte des dreigehnten Jahrhunderte im Dienfte bee Rublai-Rhane, des Beherrichers ber Mongolen, die innerften Gegenden Affiene burchzog, erwähnt querft, daß die Reifenden in ber Bufte Cop hanfig verlodt wurden durch Denichengeschrei, Pferbegetrappel und mancherlei Tone, und dann elend in ber Bufte umfommen mußten. Von da an haufen fich die Nachrichten, werden aber auch immer bestimmter geographisch orientirt, bis fie endlich auf einen Berg, 40 Meilen nördlich von Rabuhl, in der Rabe bes Bindu-Anich, beichränft merden. - An der Anfte des rothen Meeres, bei El-Ratube, vernimmt man ein eigenthumliches Geranich, welches, mit leife murmelnden Tonen beginnend, guleft in die Tone des angeschlagenen Brettchens übergeht, mit welchem die morgenlandischen Chriften, ftatt mit ber Glode, die Glaubigen jum Gebet rufen. El-Rafuhe beißt biefes Inftrument und hat bem Orte den Ramen gegeben. Die Sage laßt ben Ion aus einem verfuntenen Alofter berauftlingen. -Sumboldt ergablt, daß Menichen, welche auf den Granitfelfen am Ufer bee Drinotto ichlafen, gegen Sonnenaufgang unterirdifche Laute, wie Die einer Drael, vernehmen. Sumbolbt felbft vernahm fie nicht.

Die Sagen bes Panfanias, Herobot und Livins, der nordischen Mythologie und des Offian, so wie mancher wilden Boller, 3. B. der Batje-Reger, der Caraiben und anderer, darf ich wohl übergeben, als Erzählungen, die durch teine, anch noch so umsichtige Kritif jest noch auf einen wirklich thatsächlichen Inhalt zurückgeführt werden können. Die Löne des Tenfelsberges am Cap sind schon lange auf das am "Cap der Stürme" sehr uatürliche Pfeisen des Bindes in jenen zer-

flüfteten Belfen gurudgeführt. Dagegen will ich noch einige Thatfachen erwähnen, welche Autenrieth nicht angeführt hat. Gin Reisenber besuchte im Berbst 1825 die Bochpyrenaen und verließ um Mitternacht Bagnafes de Luchon, in der Abnicht, den wildeften Bag, die "Borte De Benaeque," ju befteigen. Derfelbe ergablt Folgendes: "Rachdem wir une burch bidites Behol; und Schluchten durchgewunden, gewannen wir Morgens gegen zwei Uhr das Hofpig, bon wo wir nach furger Raft mit dem erften Tagengrauen gu bem engen fentrechten Gelfenpaß aufbrachen, der mitten durch das Westein emporsteigt. Ich will bier nicht bie einzelnen Buge bes herrlichen Schaufpiele beschreiben, bas fich ploplich vor unfern Augen aufthat, als wir aus dem machtigen Portal beraustraten und auf fpanifchem Boden ftanden, noch die Empfindungen, welche uns unbeweglich an diefen Gled feffelten, als wir mit wortlofer Bewunberung auf bie einfame, obe, wenn ich fagen barf, geifterhafte Beftalt der mit Mecht fo genannten Daladetta hinüberschauten. 3ch führe diefelbe blos an, um gu bemerten, daß wir bochft betreten wurden über einen bumpfen, laugfamen, flagenden, der Bindharfe abnlichen Ton, der allein durch das todtengleiche Schweigen daherbebte und offenbar von jenen machtigen Daffen ausging, obwohl wir und vergebens bemubten, irgend einen bestimmten Ort seines Ursprungs ober eine Urfache biefer schauerlichen Tone ausfindig zu machen. Ich will nicht behaupten, daß die Connenftrahlen, welche eben in jenem Augenblid in boller Glorie auf jeden Bunft der schneeigen Sobe fich warfen, irgend einen Untheil gehabt, die Gaiten bes Berges in Schwingungen gu fegen; muß jedoch bemerken, daß, ale ich mich einige Tage fpater noch einmal allein nach bem Orte begab und gur felben Stunde an demfelben Gled ftand, ich vergebens auf die flagenden Tone horchte. Die Luft war eben fo ruhig, aber die Sonne von Bolfen bedeckt, und ein dichter Rebelichleier bing über bem größeren Theile des Gebirges." Lebhaft erinnert diese Erzählnug an die tonende Memuonefaule. - Roch erwähnt Autenrieth eines Dateofen des befannten englischen Rapitain Bedell, ber Rachts allein auf einer der unbewohnbaren Infeln Gudshetlands einige langgezogene Tone

Vernahm, die mehrere Minuten anhielten, welche er später in ächtem Matrosenglauben einem Seehunde beilegte, den er mit allen phantastischen Attributen zum Meermädchen umstempelte. — Auch das sei noch angeführt, daß sich in den Jahren 1822 — 24 auf der Insel Meleda im adriatischen Meere häusig wiederkehrende Analle wie von grobem Geschütz hören ließen, die selbst die Ausmerksamkeit der österreichischen Regierung auf sich zogen und eine Untersuchungscommission veranlaßten, die freilich ohne Resultat blieb.

Man sieht leicht ein, daß, so lange die angeführten Thatsachen unerklärt dastanden, es nicht schwer war, sie mit dem ausgedehnten Sagentreise bei den alten Bölsern über deutlich vernommene Götterstimmen zu verknüpfen und daraus einen sinnebetäubenden Trank unstischer Phantasmata zusammen zu brauen. Aber anders stellt sich der Natursorscher zu diesen Dingen, anders der Mann, dem jeder klare Gedanke, jedes reale Bissen ein Greuel, der nur in der verworrenen Trübheit unklarer und unverstandener Sagen Spielraum für seine ungezügelte und verdorbene Phantasse sindet. Der Natursorscher weiß von vorn herein, es wird und muß sich Alles nach Naturgesehen erklären lassen, und ruhig wartet er den Beitpunkt ab, wo ihm vollständige und gründliche Beobachtung die Mittel dazu an die Hand gibt. 18)

Richt ohne Bedeutung ist es, daß eine der am läugsten bekannten Erfcheinungen der genannten Art sich gerade dort sindet, wo nach dem Zusammenstimmen aller Forschungen, wenn nicht die Wiege des Menschengeschlechtes stand, so doch der Ausenthalt der noch kindlichen Menschheit war und wo in einfach großartiger, nicht zerstreueuder Umgebung die ältesten Menschenstämme ihre ersten Eindrücke empsingen; nicht minder bedeutsam, daß jene selbst noch vor Aurzem unerklärlich wunderbaren Töne auch dort erklingen, wo die phantasiereichen semitischen Völker sich zur ältesten Meuschenbildung entwickelten. An den selsigen Vorgebirgen des Hindu-Ausch, und bei El-Rakubs, nicht weit vom Sinai, vernimmt man diese seltsamen Laute, welche wohl geeignet sind, auf das kindlich sich hingebende Ohr den Eindruck des Geheinuntsvollen und Ueber-

irdifchen zu machen. Und boch, wie unendlich einfach ift die Ertlarung, feitdem Manner wie Atexander Burnes, James Brincen. Seepen und Chrenberg die Sache einer genauen wiffenschaftlichen Untersuchung unterworfen haben. An beiden Orten find es unter einem Bintel von 450 geneigte Alippenabhange, auf welchen ber Bind ben Buftenfand angehäuft. Der Tritt des Banderers, das Niederfegen eines Bogels, oder ein in ungewöhnlicher Richtung treffender Bindftog bringt Die leichten Candforner ine Gleiten; das leife Raufchen der querft bewegten wird, indem mehr und mehr Gandmaffen an diefer Bewegung theilnehmen, nad und nad jum lauten, hellflingenden Jon. Gein Urfprung, noch bis vor wenig Jahren auch den Raturforschern unbefannt, mußte den altesten Bolfern um fo mehr ein Beheimniß bleiben, ale fie in ihrer Unwiffenheit noch nicht fich bie gu der Stufe erhoben batten, auf welcher man im Stande ift, das blos Unerflärte vom Unerflärlichen gu icheiden, eine Stufe, welche auch jest noch nur die flareren Denter erreicht haben. Den alten Tranmern, Die alles Unerflarte auch fur unerflarlich nehmen, ftellt fich leider gunachft eine audere Bartei entgegen, Die dem Unerflärlichen, weil Gottlichen, gar feinen Raum mehr vergonnen will.

An solche unerklärte Naturerscheinungen knüpfte natürlich die Phantasie der kindlichen Bölker ihre dumpfen Ahnungen des Göttlichen, und einmal für diese Seite der Naturbetrachtung erwacht, bot ihnen die Erscheinungswelt Stoff genug zu weiterer Aussührung. Aur einen Punkt wollen wir statt vieler näher erwägen. In der ältesten Auschauung erhob sich von der Erde aufwärts die Luft als ein ununterschiedenes Richts die in die ungemessenen Fernen, von woher milde, unverstandene Lichtpunkte berabstammten. Dort droben im Unerreichbaren throute das unerreichbar Göttliche, und jeder Ton aus dieser Nichtung war eines Gottes Stimme, kam aus dem Himmel herab. Die Natursorschung zerschnitt diesen unbegränzten Raum und knüpste den untern Theil mit allen seinen Erscheinungen, mit Blit und Donner, nämlich die Atmosphäre, an das natürliche Erdenleben. In den noch übrigen leeren Raum, der für das Menschenohr ewig schweigt, warf sie die großen schweren Massen, der Sonnen und Planeten.

Das Göttliche verschwand nicht etwa vor dem aufgeklärten Dienschengeschlecht, soudern der Mensch wurde nur allmählich dahin geführt, es
nicht mehr dort zu suchen, wo es nicht sein kann, im Reiche der Körperwelt, in Raum und Zeit, und es reiner wiederzusinden in dem Glauben
an das raum- und zeitlos Ewige. So oft wir versuchen, uns in Bildern
das Unfasbare nahe zu bringen, so knüpsen wir dabei immer an dasjenige an, was durch eine unerklärte Seite hierzu noch Gelegenheit gibt.
Dem kindlichen Sinne der Alten war das Bild von Gottes Stimme im
Donner noch erlaubt; für uns aber spricht Gott im Donner nicht mehr
und nicht minder, als im Quaken des Frosches oder dem Kreischen der
berrosteten Thürangel. Die Atmosphäre ist so irdisch und körperlich als
der Fels, auf den wir treten; das Rollen des Donners ein so naturgesehlich erzeugter Ton, als das Pseisen der Locomotive.

Jene mystischen Afterphilosophen der Schelling'schen Schule haben immer die Eigenthümlichkeit gehabt, sich nie auf sestem Boden wohl zu fühlen. Mit unglücklichem Gedächtniß häusen sie eine Menge halbmahrer Dinge zusammen; welche eine trankhaft lebhaste Phantasie in einen Satzusammenfaßt; und damit meinen sie eine ganze Wahrheit zu Stande gebracht zu haben. Aber tausend Wahrscheinlichkeiten oder Möglichkeiten machen noch nicht eine einzige Wahrheit oder Wirklichkeit aus.

Von irgend etwas absolut Gewissem muß der Mensch ausgehen, wenn er Zutrauen zu sich selbst und seinen Forschungen gewinnen soll. Das thut aber der ächte Natursorscher, der eigentlich Richts vorausseht als das unbestreitbare 2 mal 2 ift 4, und die nicht minder sichere Erfahrung, daß, wenn er sich die Nase un der Mauer blutig gestoßen, die Mauer auch wirklich da sein musse, oder mit andern Worten, die sich selbst gewisse Mathematik und die Sicherheit der gesunden Sinnesanschauung.

3

Bir haben gesehen, wie zwei der wichtigsten Erscheinungen, die gerade dadurch so bedeutsam werden, daß sie uns die älteste Bildungsgeschichte der Menschen und die in dieselbe verstochtenen Sagen erläutern,
sehr einfach zu erklärende Vorgänge sind. Von solchen seststehenden Thatsachen geht der Natursorscher immer aus, und sucht von ihnen aus Licht

über bas noch Unerflärte zu verbreiten. Ueberblicken wir von biefem Standpunkte die fammtlichen oben angedeuteten angeblichen und wirflichen Thatfachen, fo zerfallen fie in drei Gruppen.

Buerft die große Angahl berjenigen, die nur in Sage und Tradition leben, und deren Geststellung als wirklicher Thatfachen unmöglich ift. Diefe verwerfen wir fammt und fonders unbedingt als unbrauchbar für die Gewinnung und Entwickelnug irgend einer Erkenntniß, und zwar aus folgenden Grunden. Alle Radjrichten, Die aus bem Alterthum gu uns gelangt find, ericheinen entweder aus ihrer unmittelbaren Darstellung, and Bergleichung unter einander oder mit der von uns ichon ertannten Bejehmäßigkeit der Natur und des Meufchenlebens als wirflich feststehende Thatsachen oder sie gehören eben wegen Mangels ber angeführten Beftätigungemittel rein ber Cage an. Aus ben wirflich feststehenden Thatsachen ergibt sich aber, daß, so weit die Forschung in bas Duntel der Jahrtaufende gurudgreifen fann, die Ratur durchaus immer dieselbe gewesen ift und derselben Gesehmäßigkeit gehorcht hat. Aus benfelben feststehenden Thatsachen kommen wir ableiten, daß die Menschen, je weiter gurud, auch um fo armer an Renntniffen, um fo beschränkter im geistigen Borizont, um fo mangelhafter in ihrem Urtheil gewesen find, daß fie daher mit Rothwendigkeit gar Bieles haben falfch auffaffen und falich mittheilen muffen, und es gibt ja der Falle genng, wo wir das entschieden nachweisen konnen. Dazu kommt noch die nothwendige Beranderung der Mittheilung burch die Tradition, eine Quelle der Berdrehungen und Berthumer, Die ja selbst nach Erfindung der Buchftabenschrift in der Dunnmheit und Unwiffenheit der Abschreiber lange fortdanert. Bon biefem Standpunkte ans, und er ift ber einzig fichere; muß uns aber derjenige als ein muthwillig fich felbst verblendender Thor erfcheinen, welcher in den unserer gangen wohlbegrundeten Erkenntniß, unferen Bernunft- und Naturgefegen widersprechenden Sage Stoff für die Erweiterung feiner Erkenntniffe, für die Entwidelung feiner Ginfichten fucht.

Die zweite Gruppe bilden bann biejenigen Erfcheinungen, beren

naturwiffenschaftliche Erflarung volltommen gelungen ift. Dier findet der Raturforscher recht eigentlich seine ihn begludende Beimath, bei ihnen wird er am liebsten und langften verweilen. 3mei der wichtigften Thatsachen Diefer Art habe ich schon erlantert und nachgewiesen, wie bei den naturwiffenschaftlich und philosophisch noch ungebildeten Bolfern des Alterthums fich an biefelben nothwendig gange munderbar icheinende Sagenfreise anknupfen mußten, die aber eben nicht mehr und nicht minder find, ale Die phantaftische Anebentung einer fehr einfachen, aber damale noch gang unerfannten naturerscheinung. An diefe beiden reihen wir die feltfamen Ergablungen von der Teufelestimme auf Ceplon 11), ichon barauf porbereitet, daß Unwiffenheit und Befangenheit felbft das Ginfachfte gum Ungehenerlichen verdreben konnen. Wir Naturforider halten uns an die ichtichte Erzählung von Davy und fragen beiläufig, weß Beiftes Rinder benn eigentlich diejenigen find, denen die Sage ihren unbitischen Charafter verdantt. Schubert in feinen unerquidlichen Safeleien theilt fie mit ans bem Tagebuche eines gemiffen Bolff, eines ungebildeten, etwas frommelnden Abenteurers. Aber wie? Bas Bolff als felbsterfahren erzählt, und was fich recht wohl mit Davn's Darftellung gusammenreimen lagt, tritt bei Schubert gang in den Sintergrund; was bagegen Bolff ale Geichwäh der Nachbareweiber, ale Mittheilung der abergläubifden Cingalejen aufführt, erideint bei Schubert ohne Beiteres als bon Bolff felbft Erfahrenes. Gin auffallendes Beifpiel ber ichon oben erwähnten unbewußten Berlogenheit Diefer Minftifer. Daß Bolff, einmal aus bem Schlaf aufwachend, einen wunderbaren Schrei gehört, mar freilich fur Schubert's Phantaficftude fein recht branchbares Material. Bolff fagt felbit, er wurde bie Cache nicht erwähnt haben, wenn nicht frühere glaubwurdige Bengen, namentlich ber Englander Anor, Die Sache bestätigten. Ber ift benn biefer glaubwurdige Benge? ein byperorthodorer, geiftig giemlich rober Fanatiter, ber überall den Teufel riecht, wo Giner ein Schwefelholz angegundet. Der Dann ergablt, daß er oftmale einen Schrei in der Luft gebort, und es laffe fich erweifen, daß bies Die Stimme bes Teufele fei. Denn erftens habe ber blutdurftige Konig

von Randy jedesmal furz vorher ober nachher einen Menichen foliachten laffen; zweitens habe fein lebendiges Befen eine folche Stimme; brittens fomme fie oft jum zweiten Dal von einem fo entfernten Ort, baß tein Wogel fo fchuell babin fliegen konne; und viertene, mas bie Sauptfache fei, glaube die gange bortige Belt barin bee Tenfele Stimme gu erfennen. 3ch glaube, dieje Beweisführung wird hinreichen, um die Urtheilsfähigteit des armen Mannes schäpen zu lernen und ihn aus der Reihe ber bes Unhörens werthen Beugen auszuftogen. Die meiften Leute, wie Baldaus, der im fiebgehnten Bahrhundert gehn Bahre Brediger auf Conton war, Ribenro, der etwas ipater die fammtlichen portugienischen Rriege bafelbft mitmachte, Percival, ber am Ende bes vorigen Bahrhunderts brei Bahre ale englischer Officier auf Centon biente, James Corbiner der von 1799 1804 Beiftlicher im Fort Columbo mar, die gange Jufel bereifte und, wie er ausbrudlich anführt, bas Wert von Rnor burchgearbeitet hatte, und Andere mehr, Die in ihren fpater ericienenen Tagebuchern mit großer Corgfalt auch die fleinften Raturverhaltniffe Cenlons befdreiben, miffen von ber gangen Cache Richte, ein Beweis, wie wenig wichtig biefe Erfcheinung dort im Allgemeinen aufgefaßt werden muß, wenn man von einigen buddhiftischen und driftlichen Bongen, die mit dem Teufel auf vertrautem Buße fteben; absieht.

lleber jene durch humboldt uns guerst nach fremden Mittheilungen bekannt gewordenen Erscheinungen am Orinotto 18) haben wir fürzlich von einem Dr. Roulin ansführlichere Rachrichten erhalten. Zeue Granitselsen, von den Missionarien Castillo genannt, geben bei leichtem Austoß einen eigenen lang anhaltenden Ton, der in der eigenthumlichen Lagerung der Granitbestandtheile begründet ist. Der Quarz desselben bildet nämlich große, breite, etwas gewölbte Platten, die bald von den freien Seiten her durch Berwitterung des Keldspaths vom Blod getrennt werden, mit dem sie nur noch im Innern durch einen kurzen Träger zusammenhängen. So aber gleichen sie vollkommen riesigen flachen Glasgloden und mussen wie diese angeschlagen erklingen. Die nicht ohne Sorgfalt beobächtenden Missionare nennen diese Felsplatten Laxas de

musica, tonende Steinplatten. Wie leicht tann fich aus diefer Ratur- .
erfcheinung burch bas zufällige Anftoften des erwachenden Schläfere die .
Sage von dem gegen Morgen ertonenden Granit gebildet haben!

Endlich die dritte Gruppe umfaßt diejenigen wirklichen oder angeblichen Thatsachen, die wegen Ungunft der Umftände der naturwissenschaftlichen Erklärung noch nicht zugänglich gemacht worden sind. Dier bescheidet fich der Raturforscher und wartet seine Zeit ab, höchstens erinnert er sich des einen oder des anderen ihm bekannten Falles und stellt ihn versuchsweise zur Vergleichung darneben. Aus der Theorie der Schallbildung geht hervor, daß die Schallwellen sich so lange ausbreiten, die sie von sesteren Stoffen vollständig zurückgeworsen oder durch die große Ausbreitung so schwach werden, daß sie aufhören hörbar zu sein. Diese lettere Gränze ist sehr verschieden nach der ursprünglichen Stärke des Schalles 18), und kann sehr weit von dem Erzeugungsorte des Schalles entsernt sein.

3m Jahre 1815 hörte man das Brüllen des Gumbama-Bulfans auf Java 900 englische Deilen weit über das Meer bin. Aber auch Die bereite megen der Entfernung unhörbar geworbenen Schallwellen fonnen unter Umftanden wieder hörbar werden. Bie ichwaches Licht oder fcmache Barme im Brennpunft eines Sohlfpiegele wieder zu bedeutender Starte concentrirt wird, fo fonnen auch von hohlen Glachen die fcon unborbar geworbenen Schallwellen fo in einen Buntt gufammengeworfen werden, daß fie hier auf's Reue dem Ohr vernehmbar find. Bir erinnern hierbei an folgende Mittheilung des Dr. Arnott. Auf einem Schiff, das lange ber brafilianischen Rufte fuhr, bemertte man auf der Bohe von Sau Galvador, aber in einer Entferunng von mehreren hundert englifchen Dleilen von biefer Stadt, an einer bestimmten Stelle des Berbedes, gerade ber Bohlung bes von leichtem Binde gespannten Gegels gegenüber, mahrend langer Zeit deutlich den Son von Glodengeläute. Alle auf dem Schiff Anwesende kamen und überzengten fich von diefer Thatfache. Bivei Monate nachber erfuhr man bei ber Ankunft in Gan Galvabor, daß an diefem Tage bafelbit megen eines fatholifden Geftes mit fammtliden Gloden gelantet worden fei. - Dlan ift zwar nicht im Stande, Diese Thatsachen unmittelbar zur Erklärung der Kanonenschüssen abnlichen Tone auf Meleda und anderer Erscheinungen auzuwenden; wohl aber können sie und darauf aufmerksam machen, daß die Quelle eines Schalles Hunderte von Meilen von demjenigen Orte entfernt sein kann, wa wir ihn vernehmen.

Der Naturforscher sagt hier, zur Abweisung Anderer, zur Beruhigung für sich, ganz einsach: "Ich weiß es nicht und kann es zur Zeit nicht wissen". Ueberhaupt charakterisirt sich der ächte Natursorscher durch die größte, aber ihrer selbst wohlbewußte Unwissenheit und ist stets der bescheidenste Mensch von der Belt. Nur dann verliert er zuweilen die Geduld und wird etwas ungeberdig, wenn ihm der widerliche, oft in erlogene Demuth gehüllte Sochmuth der und ewußten Unwissenheit und Halbwisserei entgegentritt, der mit den Spielen seiner ungezügelten Phantasse sich die vermeintlichen Lücken des Beltbaues ausstopft und dann dieses Frahenwerk für Gottes eigentliche Schöpfung verkausen möchte.

Auch in der Lehre von der Tonbildung gibt es noch manches nicht Ergründete. Warum ist dasselbe o der Geige so unendlich verschieden von dem der Flöte, und beide wiedernm so anders wie das des Horns? Wir wissen es nicht, können aber allerdings auf ein dis jeht noch unerforschtes Verhältniß in der Natur der Schallwellen aufmerksam machen. Wer je vom Strand aus die kommenden Wellen beachtete, wird bemerkt haben, daß die Welle gegen den Strand zu steiler abfällt, als gegen das Weer, daß der höchste Punkt der Welle nicht in der Mitte des ganzen Wellenbergs liegt, oder mit anderen Worten, daß die verschiedenen Höhen und Tiefen in der ganzen Welle nicht symmetrisch vertheilt sind. Was aber bei der Meereswelle Wellenberg und Wellenthal, ift bei der Schallwelle Berdichtung und Verdünnung. Wir denken uns diese gewöhnlich in der Schallwelle symmetrisch vertheilt; sie können aber eben so gut nach unendlich verschiedenen Verhältnissen die Schallwelle unsymmetrisch gestalten und so den eigenthümlichen Kläng des einzelnen Tons bedingen.

Stellen wir diesem noch ein Berhältniß, welches sich bei ben Raturlauten geltend macht, gegenüber. Jene Schwärmer pflegen sich zum Beweis des übernatürlichen Ursprungs dieser Tone auch darauf zu berufen, daß fie alle Entfeten erregend feien und die menichliche Bruft mit bergger-Schneidendem Jammer erfüllten. Ginestheils ift die Behauptung unmahr; denn fie trifft die bei Beitem wenigsten und gufällig gerade nur die noch nicht genügend bekannten und in Fabeln eingehüllten Raturlaute. Auberutheils ift fie gar nichts Diefen Eigenthumliches. Das Beichrei ber Enle drudt ben troftlojeften Jammer aus, und ich habe von Cavallerie officieren gehört, daß das auf dem Echlachtfelde fterbende Pferd oft mit fo furchtbarem Aufschrei ende, daß die altesten Beteranen im tiefften Schauer ergittern. Alber ce bietet une auch die Theorie des Lous etwas bar, worans wir die Moglichkeit gang eigenthumlicher Ginwirkung auf unfer Rervenfustem bei vielen Naturtonen ableiten fonnen. Die Sobe des Jone hangt von der Bahl der Schwingungen in einer Seennde ab. Dem großen A entsprechen 40, dem großen H 45 Schwingungen; zwischen beiden liegt nur das reine Ais und bas reine B. Unfer Ohr unterscheidet aber felbst diese beiden Tone nicht einmal genau, oder ift doch nicht an diefe feine Unterscheidung gewöhnt, geschweige denn daß ce alle die viet Tone, die in der That noch zwischen A und H liegen, auffassen konnte. Es ift aber leicht einzusehen, daß, wo diese nur burch einzelne Schwingungen fich unterscheidenden Tone fammtlich rein bargeftellt werden, Intervalle, Accorde und Tonfolgen gur Erscheinung fommen muffen, die für uns etwas burchaus Fremdartiges haben, und die in unferem Nerveninftem das Gefühl des Unmegbaren und baher auch Unbehaglichen bervorrufen muffen. Insbesondere ift es die durch die wirfliche Ausführung fammtlicher möglichen Tone gebildete achte enharmonische Tonleiter, welche vielen Naturlauten etwas fo durchans Eigenthumliches und Abweichendes verleiht. Ich erinnere bier nur an das Jaulen - ein bezeichnender hamburgischer Provinzialismus - des liebefranten Märgfaters, oder an das eigenthumliche Pfeifen bes Sturmes auf ber von ber Effe gebildeten großen Orgelpfeife. Der magifche Ginfluß, den bas Blatfchern des Wafferfalls, das aus der Tiefe in die hoheren Tone auffteigende Raufden der fich überfchlagenden Bellen auf ben empfindfamen Menfchen

ausübt, hat wahrscheinlich eine gleiche Ursache. Der Fall der Bassertropfen ist hier der Erzeuger der Schallwellen, beim Bassersall in unendlichem Bechsel bald schneller bald langsamer, bei der Belle langsam
beginnend, mit stetiger Beschleunigung, und daher immer höheren Tönen
entsprechend.

In die große Maffe des Stoffes hineingreifend, habe ich versucht, das Erfaßte an einen Faben zusammenzuziehen. Möge ber Griff ein gludlicher und bas Erfaßte für das Intereffe des Lefers anregend gewefen fein. Ich habe aber auch den Stoff benutt, um daran zu zeigen, wie verschieden berselbe Gegenstand von Berschiedenen behandelt wird. Ich tann und barf ale Raturforscher meinen Standpunkt nicht verläugnen und muß über jene phantafiereichen Tändeleien das unbedingte Berdammungsurtheil anssprechen. Der Naturforscher verlacht jene aus kritikloser Busammenstoppelung von Ammenmährchen und Jagdgeschichten bervorgegangenen Poffen; der charaftervolle, Mann wendet fich mit Born ab von diesem süßlichen Kinderbrei mystischer Phantasiespiele, und wohl wird Beiden unr in der gefunden Unftrengung bes flaren Gedankens und muthematisch strenger Naturforschung; aber ber Naturforscher hat auch Ginficht, ber Mann Kraft und Muth genug zu bem refignirenden Bewußtfein, daß fein Biffen und das Biffen überhaupt nur Studwert ift. 3hm fällt es nicht ein, das Rachtlager, bas er nach feiner Wanderschaft erreicht, und in welchem er am Abend feines Tages Rube sucht, auch für das Ende des gangen Beges anzusehen; er weiß, baß andere Banderer mit neuen Araften bieselbe gebahnte Straße am folgenden Morgen weiter verfolgen werben, bis in unendlich ferner Zeit bas Ziel wirklich erreicht ift.

# Anmerkungen.

1) Autenrieth, Bbnfiologie, &, 1024,

2) Ebrenberg, Beitrag gur Charafteriftit ber afritanischen Buften, in ben Ab-

handlungen ber Berliner Atademie aus bem 3abre 1827. Berlin 1830.

3) Im Allgemeinen verweise ich für das, was über die phositalischen Berbaltnisse ber Tone gesagt ift, auf die Abschnitte Afustit, Wellenbewegung u. s. w. in den bekannten handbuchern der Phosit, insbesondere von Fries, Baumgärtner und Rüller- Bouillet. Aussührlicheres über die anatomischen und phosiologischen Berhältnisse des Gebor- und Stimmorgans, des hörens und der Stimmbildung sindet man in den handbuchern der Phosiologie von Johannes Müller, Balentin u. A., in mehr populärer Weise in den phosiologischen Briefen von Carl Boigt.

4) Felir Gavart, über bie Urfachen ber Tonbobe, in Boggenborffe Unna.

len, II. Reihe, Bb. XXI., G. 561.

5) Die gange Bermprrenbeit einer mustischen Raturauffassung findet sich in einem Aufsat "über die Wirkungen der Tone auf die Natur", im Morgenblatt, 17. Oktober 1845. Der Glaube an die machtige Ginwirkung des Rlanges und der Stimme auf die Raturerscheinungen ift uralt. Ich erinnere nur an bas von ber Gottheit völlig unabbangige icopferische Wort, bas Sonover, in der Lehre bes Boroafter, an die Bedeutung des "Wort" in der driftlichen Muthologie des Johannes, und an den durch alle Zeiten durchgebenden Glauben an die Macht ber Zauberformeln und das Bespreden von Feuer, Krantheiten u. f. w. Daß fich biefer Glaube bei allen myftischen Philosophen, Albertus Magnus, Jordano Bruno, de la Porta u. f. m. findet, versteht sich von selbst. Arankheiten, angeblich durch Musik geheilt, werden in der Geschichte ber Medicin zur Genüge besprochen. Terpanber beruhigte burch Dufit ben Aufruhr in Sparta, David den zornigen Saul; ber Flotenspieler Timotheus machte durch sein Spiel den Alexander erst wuthend und dann wieder ruhig. Gin noch jest weit verbreiteter Glaube unter den hirten behauptet, daß die Thiere auf der Weide beffer freffen, wenn man ihnen Musik baju macht. Bagner in seiner Historia naturalis Helvotiae, Sect. III. Art. 21, ergablt von einer Quelle am Bierwalbstädter Gee, bie dreimal laut beim Ramen gerufen, so ploglich überwallt, daß alle Rabestebenden sich flüchten muffen. Der Rufer ftirbt aber noch in bemfelben Jabre. Giner abnlichen Quelle ermahnt Solinus Cap. 11, die beim Blotenfpiel gleichfam vor Freuden aufbrauft und tangt, übrigens aber rubig ift. Aehnliches ergablt man von ben Schweselguellen bei Elbaffan in Albanien, bei benen bie Rinber breimal einen Spruch fingen, worauf die Quelle aufwallt. Bergl.: Dr. v. Sahn, Albancfische Studien. Beft I. S. 82.

6) Ich verweise hier auf Lude, Commentar über die Schriften des Evangelisten Johannes. Bonn 1824. Th. II. S. 349 und Dang, Abhandlung über Bath-Kol.

7) Ueber bas sogenannte Trevelnan-Instrument, sowie über die eigenthumlichen Tone ber erkaltenden Ofenthuren fiebe August Seebed, über die Erregung von Tonen mittelst der Warme, in Poggendorffs Annalen, II. Reibe, Bd. XXI. S. 1 ff.

8) Bilbelm Beber über die Tartini'schen Tone, in Boggen borffe Annalen, Bb. XCI. C. 216.

9) Man vergleiche bier die oben ermabnten Berte über Phyfit und Phyfiologie.

10) Die weiterbin im Tert erwähnte Schrift des Prosessor Morhof heißt vollstänstig Stentor valoulaarne sive de scypho vitreo per certum humanas vocis sonum fracto. Kiel 1682. Sier erwähne ich noch "Allerlei über die Thiersprache und musikalische Thiere", im Morgenblatt, December 1839 und Januar 1840.

#### 132 Pritte Borlefung. Die Ratur ber Tone und bie Tone ber Ratur.

11) Die Literatur über ben Gefang ber Bogel ift außerordentlich reich. Bieles findet man in den handhüchern über zoelogie, besonders von Tlen, das Aussichtlichste naturlich in Bechnern, Raturgeichichte der Stubenvögel, Getba 1795, medeiendere über Finfen und Rachtigalten. Ben den übrigen mu befannt gewordenen Schriften erwähne ich nech Experiments and observations on the singing of birds, hy the Hon. Daines Barring ton. Read April 22, May 6 and May 13, 1773 in Transact. R. S.; Gardiner, the Music of Nature, with curious and interesting illustr. Lond. 1832.; "We fann man den Gesang unserer Baldvogel verschönern er von Andrea e Gamberg, Kovendagen 1800. Ein paar ättere Curiositäten sind: Stephan Protorius, Luseinia cantatrix (Die Singerin Rachtigall). Restect 1876. Feller und Gerhard, De cantu cygnorum (Achter den Schwanengelang). Leing 1660.

Ueber die Zeit, in welcher die Bogel ju lingen anfangen, vergleiche Durenu de

Die grundliche Spffematit in bei Beurtbeilung bes Schlages ber Finten und Rachtigallen, wovon ich einige Beitviele aus Bechte in angesubrt babe, in feineswege eine Antiquität ober eine bie Spielerei eines einselnen pebantischen Liebbabers, sondern, etwas gang Allgemeines, wie folgende Anzeige im Frankfurter Journal vom 31. Mai 1853 zeigt:

habt Ucht!

Beachtungewerth für die hetren Bogelliebhaber. Angelommen fint adte ungaride Sproffer, welche David Papft und Bonad ichlagen, fogenannte Donau. Doppelichaller und noch andere beliebte Zouren; folde find jebe Stunde ju boren im Gaftaus zur Stadt Gaffel.

Gebritter 28 anied, Bogelbantler aus Brag.

Schon bie Alten fagten von ber Nachtigall, daß fie Griechisch und Lateinich fprechen tonne.

- 12) Autenrieth, über bie Stimmen aus ber Bobe, im Morgenblatt v. 12. December 1827.
- 13) Riberes über die verschiedenen Raturtone und die Erklärung berfelben findet man in J. G. Wolf, Reise nach Gevlon. Berlin 1782.; John Davy, an account of the interior of Ceylon. London 1821.; "Stimmen in der Luft", im "Ausland" vom 29. September 1830.; "Unterirdischer Klang zu Ratub & beim rothen Reer", im Morgenblatt v. 9. Rovember 1827.; "Ueder das eigentbumliche Getöse zu Ratub & am Berge Smai", in Boggen borff's Annalen, II. Reibe, Bd. XV., S. 312.; "Tönender Sand", in Poggen borff's Annalen, II. Reibe, Bd. XXVIII., S. 350: Cosmographen oder Beschreibung auer Lander u. s. w. durch Seba fi an Münster. Basel 1588. Cap. 96. Bon dem Lande Langut. S. 1348.

Bu ben Raturtonen gebort noch bas sogenannte Gingen ber Telegraphendrabte, über welche Grideinung man schon anfing sehr tieffinnige Traumereien aufzutischen. Die Telegraphendrahte verhalten sich bierbei ganz einsach wie die Saiten einer großartigen Neolobarse. Man vergleiche noch Froriep's neue Notigen, 1846, Bb. IV. S. 312; Didastalia v. 29. November 1852 und 4. December 1852.

- . 14) Ueber die Cerloner Teuseloftimme vergleiche bie Rr. 12 und 13 angeführten Werte.
  - 15) Bergleiche Dr. Roulin im Bulletin universel, Sect. I. T. XI. p. 54.
- 16) Detonationen in ben boberen Luftschichten, in: Burtembergifche naturwiffenschaftliche Befte. Bb. VI. Beit 1.; Didastalia v. 13. Januar 1853.

17) New Monthly Magazine. August 1830.

#### Vierte Borlesung.

Die

## Befeelung der Pflanzen.

Gin Rechtfertigungefchreiben.

Mannbafte Voefie ift's, mas ich bir, e Echn, herr bringe, benn bie fnabenhafte baft bu ichon Mannbafte Voefie, bie Grundfat unt Geranten Gubrt gegen Bbantafte und Traumwert in bie Edvanten Fr. Rudert.

### Du Guter!

Wie schnell hat mich das Schicksal aus Eurer erquidenden Rabe fortgeriffen, so schnell, daß ich noch immer mit Guch zu fein glaube und unsem Geistesaustausch wenigstens in Gebanten fortsetze. Go lag mich denn auch heute hinausführen, was unfertig hinter mir blieb, und den Widerspruch losen, den Ihr mir scheinbar so sehr mit Recht noch beim Abschiede vorgeworfen habt. — Du denkst gewiß noch an jenen Maitag, den wir bei unsern Freunden im anmuthigen Parke verlebten in einem Areise, dem unsere geniale Stella und die liebliche Schwärmerin Eveline fo fehr den Reiz der feffelnosten Gefelligkeit zu verleihen wiffen. — Beint Lustwandeln hatte ich Stella's üble Gewohnheit, im Borbeigehen Blumen abzureißen und gedankenlos zu zerpflücken, ftrenge getadelt. Als nun gegen Abend Eveline in eine begeisterte Apotheose ihrer Lieblinge, der Beilchen, ausbrach und kindlich, fast kindisch mit ihren Blumchen koste, fuhr ich etwas derbe prosaisch dazwischen und behauptete, Blumen seien dazu da, besehen, berochen und bann auf ben Mist geworfen zuwerden. — Da brach ber Born ber Zwillingsgöttinnen über mich armen Erdensohn in doppelter Beise los, die eine vertheidigte mit Leidenschaft die Seele ihrer Blumchen, wahrend die geistig tiefere mir meinen, wie sie meinte, unlösbaren Biderspruch vorhielt. — Das Gespräch war im besten Gange und versprach ein recht belebendes zu werden, da wurde ich, wie Du weißt, abgerufen und der seltsame Robold Zufall warf

mir so viele Hindernisse auf den Weg, daß ich, statt wieder zu Euch, hierher nach A..., so viele Meilen fern von Euch verschlagen wurde. Ann
quält mich in der Eriunerung jener Vorwurf Stella's, den ja auch Du
als begründet erkanntest, und ich möchte mich gerne reinigen, wäre es
auch zu nichts Anderem, als um auch in der Ferne geistig mit Euch fortzuleben.

So laß mich denn zuerst mit dem Gestandniß beginnen, daß gener Biberspruch, den Ihr gerügt habt, in Wirklichkeit in mir lebt, aber laß mich auch hinzufügen, daß ich ihn für unvermeidlich halte und für allgemein, fo daß der, der ihn nicht in sich zu finden glaubt, ihn sich eigentlich nur mit schön klingenden, aber in der That nichtesagenden Redensarten verbedt. - Roum nur mit mir und begleite mich tvenigstene im Geifte auf einem meiner botanischen Spaziergange. — Sei! wie wird da die Natur verwüstet, gepflückt und ausgeriffen, was grünt und blüht, auch wohlemehr als nothig; und Manches wird schließlich als weniger instructiv wieder fortgeworfen; was ist's auch weiter, etwas mehr ober weniger Hen; wenn's der Botaniker nicht abriß, fressen es ja doch nur die Rühe, und das Herbarium muß vor Allem bedacht werden. - Go geht's fort über Biefe und Beld, über Rain und Hügel, bergan in den Bald hinein, unter den Riesenfichten hin, dann durch's verflochtene Gebusch gedrängt, nun senkt fich der Boden schnell und schneller; halb springend halb gleitend erreiche ich die Tiefe, ja tiefe ringe abgeschloffene Ginfamkeit. Seltsam beruhigt finke ich auf den Tels, um welchen fast verdect von üppigem Farn ein gliperndes Silberfädchen sich herumzieht, vor mir etwas breiter aufblitt, um dann leise murmelnd in weitere Tiefe hinabzugleiten. Moose mit zierlichem Laube bekleiden die nahen Felswände und von Blättchen zu Blättchen stiehlt sich ganz heimlich ein fluffiger Demant, jeden Augenblick in neuem Farbenglanz auffunkelnd, herab in die Arnpte der Natur. — Rur ein einziger Sonnenstrahl greift hinein in biefe Dammerung und gibt bem zarten Moosblatt seinen goldenen Smaragdglang. Alles ift ftill um mich her, kaum ein Laut vernehmbar, und doch spricht Alles so laut, so deutlich zu meinem inneren Ohr; ich verstehe ihn wohl, den leisen Lobgefang der

fleinen verborgenen Gemeinde, ich hore es mobl, wie der unfichtbare Bricfter die heilige Legende lieft, wie vor 6000 Jahren das innere Wort Gottes lebendig wurde und ichaffend den Gele und den Wald und das Gras und ben Thautropfen, der es ichmudt, und die Conne, die diejen wieder vergoldet, und alles Echone und alles Lebendige hervorrief aus dem gestaltlos trüben Chaos, und wie das Wort, das diese Bunder ichus, mehts war als die ewige Liebe. Und dann wird's wieder ftill und die Balmchen neigen fich wie gum leifen Gebet und ich bete mit unter meinen greunden. Da feffelt Etwas plotlich meinen Blid, auf dem Rande des Abbangs ftebt ein feltnes Blumchen, das lange vergebens gesuchte, und in mir erwacht die Begierde; die garten Pflangden um mid werden wieder laut und mahnen ab, ber Rampf ift beftig aber furg; ich ftrede die Sand aus und reiße die Blume aus. Da durchichauert's mid wie Mordbewußtsein, in Sprüngen eile ich fort ohne mich umanichen, und erft droben auf freier Bergechalde im frifden Beben werde ich wieder flar und ruhig, freue mich bee erjagten Schapes und nun geht's wieder fort, auf's Rene im wiffenschaftlichen Cammeleifer die Thaler gu durchstreifen. - Go ift mir selbst die Natur bald lebendig in das Spiel meiner Gefühle und Beftrebungen eingreifend, bald nur ein todtes gleichgultiges Material für meine Biffenschaft. Und in diefen fo gang verschiedenen Stimmungen und daraus hervorgebenden Beurtheilungsweisen finde ich nichts Falfches, Bemachtes, Unwahres, vielmehr zeigt fich mir Daffelbe in abnlicher Beife bei jedem gefunden denkenden und fühlenden Menfchen. Aber die Fragen find noch immer berechtigt, ja drängen fich fast von felbst auf: Ift eine von diesen Borftellungeweisen nicht doch vielleicht unberechtigt und verwerflich; oder laffen fie fich beibe vereinigen und zu einer Befammtanichanung verbinden; oder gehören fie vielleicht gang verschiedenen gar nicht verwandten Gebieten unferes Beifteslebens an; find beibe oder eine bon beiden in der Ratur felbst begrundet, enthalten fie objective Bahrbeit oder find es nur verschiedene menschliche Auffassungsweisen eines und deffelben beiden Auffaffungen fremden Gegenftandes ?

Und das find ja eben auch die Fragen, deren Beantwortung meine

Berurtheilung oder Mechtsertigung in Bezug auf den mir vorgeworfenen Widerspruch enthalten muß, und deshalb möchte ich sie hier versuchen. Indem ich schreibe, denke ich selbstwerständlich daran, daß Du meinen Brief unsern holden Frauengestalten mittheilst, und darum wirst Du hier auch keine consequent durchgesührte Gedankenentwickelung und kein philosophisches Meisterstück verlangen. Laß mich immer hin und her springen, hier und dort die Blumen pflücken, wie sie mir gerade zu meinem Strauße gefallen, genug wenn ich nur immer wieder einlenke in die rechte Straße und schließlich am gewünschten Ziele anlange. Den Frauen ist doch nicht um logischen Beweiß, soudern um fesselnde Ueberredung zu den Resultaten zu thun, deren streng wissenschaftliche Begründung sie herzlich gerne uns Männern überlassen, und für Dich werde ich schon Gelegenheit sinden, Andeutungen hinzuzussügen, wie und wo Du die Sache ernster und bestimmter packen kannst. — Also frisch denn an's Wert!

Mein Thema zerfällt eigentlich nach Inhalt und Veranlaffung in zwei Abschnitte und einen jeden derselben kann ich einer unserer Damen zueignen. Mag denn Stella den Anfang machen. Ein bischen Philosophie wird wohl mit unterlausen und ich überlasse Dir, wie viel davon Du den Damen unterschlagen willst; zunächst muß ich Dir aber den ganzen Zusammenhang des Gedankenganges andenten.

Die Alten kannten nur eine einfache Weltordnung. Auch bei den größten Geiftern ift noch Religionsphilosophie und Physik ein seinem Wesen nach unzertrennbares Ganze, aber auch nur deshalb, weil die Wissenschaft überhaupt noch in den ersten Bestrebungen ihres Werdens befangen war. Wie das Kind und der kindliche Mensch, und das ist jeder noch ungeschulte Laie, die Welt eben als ein einfaches Ganze auffaßt, das aus lauter gleichartigen Theilen besteht, so auch die Menschheit und die beginnende Wissenschaft. In Griechenland hatten die großen Geister, vor Allem Plato und Aristoteles versucht, das ganze Gebiet der menschlichen Erkenutnisse zu durchsorschen und zu ordnen. Die von ihnen gesundenen Ideen belebten eine Zeitlang die geistige Arbeit der Menschen,

die, unfähig fich auf ber Bobe ihrer Führer zu erhalten, nur einzelne Seiten herausnahmen und fortbildeten, fo die Stoifer die Ethit, die Spikuräer die Naturphilosophie, und endlich in die traurigsten Irrthumer fich verloren, fo die Steptiter in die Ableugnung alles höheren Biffens, die Neuplatoniker im strengen Gegensatz bazu in Berwechselung der abgeschmacktesten mystischen Träumereien mit philosophischer Wahrheit. Run trat eine lange, lange Paufe ein. Die Menschheit schien zu schlafen, aber felbst in ihren wunderlichsten Träumen spielten die Erinnerungen an frühere bessere wache Beiten fort und bereiteten eine allmähliche Wiederkehr des Bewußtseins vor. — Das 15. und 16. Jahrhundert ist die Periode des Erwachens und jest legt ein icharfer Denker Italiens, Galileo Galilei, einen Reim, ber, von den allseitig, felbst aus neu entdeckten Belten zusammenstromenden neuen Renntniffen befruchtet, fich burch Rewton und Laplace zu einem wunderbaren Baum entwickelte, beffen Burgeln unerschütterlich fest sich in ben Fels ber evidenteften Bahrheit ber Mathematit verzweigen und einfugen.

Diefer Baum ift bie theoretische Naturwiffenschaft. Ihre Grundlagen find, von Newton gelegt, von Rant philosophisch gerechtfertigt und fie geben une für immer gultig die allein richtige Beurtheilungsweise der Ratur. Die Ratur ift ba und gibt uns von keinem Anfang, keinem Ende, sondern nur von einer fortlaufenden Reihe von Beranderungen Zeugniß; diese Beränderungen stehen unter wefenlosen mathematischen Naturgesetzen; das einzige Wesenhafte in der Natur ift die tobte unfreie Materie. Diese Ansicht der Natur ift das Klarste und Unerschütterlichste, was es im ganzen Umfang ber menschlichen Erkenntniffe gibt, so flar und unerschütterlich als das Einmaleins, von dem es im Grunde genommen nur eine weitere Ausführung ift. Und gleichwohl ift diese Beltanficht für den Menschen die unbefriedigenoste und, wenn er fich erft richtig barüber verständigt hat, auch die unwahrste. — Der Mensch kommt nämlich gar bald zu ber Ueberzeugung, daß nur das Bollendete wirklich andauert, daß nur in dem Bolltommenen das mahre Befen der Dinge besteht und daß alles Unvollendete und Mangelhafte nur barin seinen Grund hat, daß es dem irdischen Menschen unvollkommen erscheint, weil er als Mensch nicht fähig ist, das Vollendete als solches aufzu-fassen.

Können wir nun nachweisen, daß jene so fest begründete, klare, unumstößliche Naturansicht durchweg auf unvollendbaren und daher unvollkommenen Borstellungen beruhe, so müssen wir auch zugeben, daß unsere
ganze Kenntniß von der Natur. d. h. von der ganzen uns umgebenden
Welt nur eine aus unserer eigenen Mangelhaftigkeit hervorgegangene
Tänschung sei, daß wir es in unserm ganzen Wissen nur mit dem zu
thun haben, wie uns die Dinge erscheinen, aber nicht wie ste an sich selbst
sind und sein müssen, wenn sie etwas wahrhaft Wesenhaftes, Vollendetes
und ewig Dauerndes sein sollen.

Dieser Nachweis ist nun nicht schwer zu führen. Ich will Dich hier aber nur auf ein Grundverhältniß aufmerksam machen, welches zugleich das entscheidende für alle Philosophie ist. Ber dieses Berhältniß nicht richtig erkannt, wird in allen höchsten und heiligsten Fragen, die des Menschen Brust bewegen, irre gehen, sobald er versucht über den einsachen Kinderglauben hinaus sich zu einer tieferen Berständigung zu erheben.

Folge mir hinauf in die Sternenwelt. Wir eilen von Stern zu Stern, von Sonnenspstem zu Sonnenspstem, von Milchstraße zu Milchstraße, und nun der lette Stern — find wir am Ende? ist hier die diamantene Mauer, mit der wir am Ende sind? Rein, noch immer dehnt sich vor uns der unendliche Naum, und wie weit wir auch durch diese Leere schweben, immer bleibt uns noch die Möglichkeit neuen Sternenwelten zu begegnen, denn endlos und ohne Grenze liegt immer noch Raum vor uns. Die Welt ist kein Ganzes, Fertiges, sondern ein ewig Unvollendbares, also Unvollsommenes. Aber was wahrhaft sein soll, muß doch ein fertiges Ganze sein, also besteht die Raumwelt nicht wahrhaftig für uns.

Und nun auf der andern Seite nimm das Mifroftop, das beste, die stärkste Bergrößerung, untersuche ben Stoff, der den Ranm erfüllt, wo

\*

sind die Theile, and denen er bestände und bestehen müßte, wenn er wirtlich da sein soll? So klein Du den Theil auch nimmst, Du kaunst in ihm noch immer weitere Theile wahrnehmen, und versagt Dir das Mikrostop, so kannst Du diese Theilung in's Endlose fortsesen und niemals triffst Du auf die letten einsachen Theile, aus welchen Du nun wirklich das Bestehende zusammensesen könntest. Bas wirklich besteht, muß aber doch aus seinen wirklichen Theilen bestehen. Aber der Raum, der von den Stoffen erfüllt wird, hat keine wirklichen Theile, also besteht er auch nicht wahrhaftig.

Und nun untersuche in gleicher Weise benkend die Zeit, auch sie hat nicht Anfang nicht Ende, ist also nichts Ganzes; auch sie hat keinen Theil, der sich nicht noch wieder theilen ließe. Also Nanm und Zeit weder als ein Ganzes noch aus wirklichen Theilen, also nicht wahrhaft bestehend.

Nun aber ist Alles, was wir erfahrungsmäßig kennen, im Raum und in der Zeit und muß also ihre Eigenschaften theilen; Alles ist also nicht wahrhaft bestehend, und so wäre nichts da als ein leerer Schein, der nus neckt. Nun das wohl nicht, aber wir sehen bei weiterer Selbst beobachtung, daß Naum und Zeit nicht von Außen stammen und stammen können, daß es vielmehr in unserer eignen Organisation begründet ist, daß wir Alles, was uns berührt, Alles, was in unser Bewußtsein gelangt, in den Raum eintragen oder in die Zeit einordnen müssen, daß Raum und Zeit nichts Wesentliches sind, sondern nur zwei Formen, unter denen wir die Dinge aufzusassen uns gezwungen sehen. — Wie anch die Welt selbst beschaffen sein möge, wir erkennen sie nur unter diesen Formen, wir tragen eine Brille, die wir nicht ablegen können, obwohl wir einsehen, daß sie uns die Welt nicht so zeigt, wie sie wirklich ist. —

Mun zeigte es sich uns, daß das Unvollkommene, das Unfertige, das Unwesenhafte gerade den eigenthümlichen Formen des unendlichen stetigen Raumes und der unendlichen Zeit anhaftete. Wir würden also die Unvollkommenheit tilgen und zum vollkommenen wahrhaften Wesen der

Dinge durchdringen, wenn wir von ihnen die von uns mit hinzugebrachten Formen der Zeit und des Naumes abstreisen könnten. — Aber was bleibt uns dann? Allerdings Nichts, was wir erkennen können, Nichts, was in das Gebiet unseres Wissens fällt; an das vollendete Dasein können wir nur glauben.

Aber wogn nüßte uns biefer Glaube, wenn bas Befen bes Bahrhaft-Seienden, Vollendeten uns absolut unzugänglich bliebe, wenn bas Ewige, Beift und Gottheit, für une ein leeres Bort ware, mit dem wir das bezeichnen, was für uns in der That gar nicht da ift. — Wieder drängt sich uns also die Frage auf: fällt denn gar Nichts von dem wahren Befen der Dinge in unser Bewußtsein? Bir wollen zusehen. Finden wir in und eine Beurtheilungsweise, bie von Raum- und Beitformen unabhängig ist, sich auf die Welt bezieht, und gleichwohl etwas eigenthumlich Unaussprechliches an sich hat, so dürfen wir erwarten, darin einen Abglang des ewigen Befens der Dinge zu besiten, unaussprechlich deshalb, weil dieses ewige Besen nicht in unser Erkennen fallen kann. Und ein foldes Gebiet gibt es in unferer Scele. Neben der wiffenschaftlichen Erfenntniß der und umgebenden Belt und gang unabhängig davon ftellen wir die Welt und alle Erscheinungen in derfelben unter die unaussprechbare Regel der Schönheit. Die Schönheit wird nicht gemessen, nicht gezählt, wird nicht erkannt, sie wird nur anerkannt; in ihr verklärt sich uns die in Raum und Zeit befangene Erscheinungewelt und durch die Schönheit fällt gleichsam ein Strahl vom wahren Wesen der Dinge in unser Inneres. Durch fie ahnen wir im Unwesenhaften das wahre ewige Befen. — Go ficht neben dem Biffen noch der Glaube und die Ahnung nicht als minder feste Stuben unserer Ueberzeugung, sondern wie das Wiffen mit derselben Nothwendigkeit und Sicherheit in dem Besen unserer Seele gegründet. — Ja ganz entgegengesett zu der gemeinen Ansicht muffen wir behaupten, daß bas Biffen gerade die niedrigfte Ueberzeugungeform fei, weil fie fich nur auf die menschlich unvollkommene Auffassung bezieht, daß dagegen Glaube und Ahnung unendlich höher fteben und gerade ben befferen Theil bes Menfchen ausmachen. Wir

wissen um das irdisch Nichtige, wir glauben an das wahrhaft Ewige und wir ahnen im Irdischen das Ewige.

Also durch die Schönheit wird uns das Unwesenhaste zum Symbol des Wesens, die todte Natur zum Symbol des Geistes; durch sie ahnen wir Geistiges in der Natur und das gibt uns die heilige Schen, mit der wir an sie herantreten, das gibt uns den Schauer der Erhabenheit beim Anblick des sturmbewegten Meeres, des sternbesäeten Himmelsgewölbes, das die Achtung, die dem guten Menschen auch gegen das kleinste Moos, gegen das winzigste Insect einwohnt. Las uns einmal an die Pflanzenwelt uns wenden und sehen, wie sie sich zu unserer Auffassung stellt.

Ich führe Dich mahrend der Gluth des Tages in einen Blumengarten. Unter Orangen und Rosen wandeln wir dahin, berauscht vom Duft der Gardenien und Bolkamerien. Siehe, bort auf den leife wogenden Fluthen schaukelt sich, in reines Himmelblau gekleidet, die ägyptische Lotosblume, unbekummert, ob sie von ihrer Nachbarin, die in goldenem Schmuck und Scharlachkleide, umgeben vom zart weißen Sammetmantel, prangt, überstrahlt wird. Noch bescheibener birgt am Uferkranze die zierliche Baffernize die fanft goldgelben Blumenkronen unter den breiten faftigen Blättern der überhängenden Caladien, aus deren prachtvoll gefarbten Riefentuten fich der fuß duftende Bluthenkolben erhebt. Dort jene Laube, überschüttet von den feuerfarbigen Trichtern der Bignonien, bietet Rühlung und Ruhe. Dort laß uns bie Schönheit ber Pflanzenwelt besprechen. Deine Phantasie ist, ich weiß es, schon durch die Erwähnung der alten heiligen Lotos angeregt, und gerne möchtest Du Dich in den anmuthigen Mysticismus des Blumeneultus versenken; aber wo finden wir den Faden der Ariadne, der uns durch dieses verwirrende Labyrinth ber Gestalten, Farben, Dufte sicher hindurch und wieder gurud zum hellen Licht des Tages führt? Run, wir wollen sehen!

Ueberall drängt sich dem tieferen Denker die schon oben erwähnte Zwiefältigkeit unserer Weltanschauung auf; ein Gedanke morgenländischer Weisheit knüpft diesen Gedanken selbst an die Erscheinungen des Pflanzenlebens:

"Am Licht bes Tags entfalten sich in bunten Farben Des Gartens, Waldes, Feldes Alumengarben." "Zo geb' und pflück Dir einen Strauß im Frieden. Am Tag bes Glücks genießt, was Gott beschieden." "Der Farben Schmelz verschwimmt im nächt'gen Dunkeln, Derweil vom himmel ber die Sterne funkeln." "Blick auf und stärk Dein Gerz in dieser Pracht; Nach Oben schau' in Deines Rummers Racht." "Der Racht und Tag erschuf zum Wechselreigen, Will dein Dir Deine Doppelrichtung zeigen." "Der Gedenluft sollst Du Dich sechen."

Diese doppelte Weltauschauung bleibt aber, so nacht hingestellt, ohne Verföhnung. Hat uns auch die Vernunft in ruhiger Ueberlegung, ober die Philosophie, wenn Du lieber willst, die Welt zerspalten, so ruht das Berg doch nicht, bis es beide Halften wieder zusammengefügt. Die Bedankenwelt ber freien Beifter kann nicht befriedigen, fo lange die Erscheinungswelt, in der ich lebe, sich mir jeden Augenblick in finnlicher Wirklichkeit aufdrängt. Richt bestreiten kann und will ich die alleinige Wesenhaftigkeit des freien Geistigen; aber ich kann mich nicht entschließen, gang auf dasselbe zu verzichten, so lange ich auf der Erbe lebe. Bas ich nicht in vollem Verständniß und unmittelbar erfassen kann, versuche ich wenigstens mir im Bilbe nahe zu bringen. In der Schönheit der natur erkenne ich den Abglang des Jenseits und bin dadurch dem Dieffeits verfohnt. In bem Streben nach dieser Befriedigung entwickelt fich jeder Cultus; aber nur wenige Menfchen find im Stande, mit dem einfachen Cultus der Schönheit in der Ahnung des Göttlichen und gleichzeitiger Anerkennung der völligen Unaussprechbarkeit desselben ihr Herz zu füllen und vollständig zu erwärmen; bei Beitem die Meisten bedürfen zu ihrer Beruhigung der bestimmteren sinnlichen Zeichnung, und hier gibt es der Abstufungen wohl so viele, ale menschliche Individualitäten denkbar find. Von der allerroheften Form des Fetischismus bis zur reinsten und vollendetsten afthetischen Entwicklung burchläuft die Menschheit eine ganze Reihe von höchft verschiedenen religiofen lleberzeugungsformen, die alle nur das mit einander gemein haben, daß ihnen in irgend einer Beise das

Irdijche, das in Raum und Beit Gingetretene als Symbol des Außerweltlichen, außer Raum und Beit Seienden bienen muß.

Sier loft fich une zugleich ein Rathfel in ber Beschichte ber Mensch-Naturwiffenschaft und Theologie haben beide burchans getrennte Bebiete ber Forfchung, burchans verschiedene Begenftande, und folglich icheinbar durchaus feine Berührungepuntte; nichtebestoweniger find beibe feit den älteften Zeiten in beständigem Kampfe, oder vielmehr, es wird ftete die Naturwiffenschaft von der Theologie angefeindet. Die Natur ift nämlich nicht nur Gegenstand wiffenschaftlicher Betrachtung, sondern fie ift auch immer und mit Rothwendigkeit Symbol bes Emigen. Jede bestimmtere Symbolifirung knupft fich aber augleich an eine gang beftimmte Form der Naturerkenntuiß an. Die Symbolifirung wird unmöglich, oder vielleicht fogar lacherlich, bei einer fortgeschrittenen, inanderer Beife fich geftaltenden Erkenntniß ber Ratur felbft. Damit wird nun der Theologie oder der fpftematifchen Saffung unferer religiöfen Ueberzengungen durchaus nichte Befentliches angetaftet, feine ihrer wirtlichen Grundlagen entzogen ober auch nur wantend gemacht; aber ihr werden damit ihre Symbole genommen, oder vielmehr fie wird gezwungen, in anderer Beije ale bieber zu symbolifiren. Richt allein ift bas im Allgemeinen unbequem, sondern es ift auch überhaupt noch keine Form einer beweglichen, fo gu fagen fliegenden Symbolifirung der religiofen Ideen gefunden worden, wie ja überhanpt eine gleichzeitige harmonische Entwidelung ber Menfchheit nach allen Seiten bes geiftigen Lebens bin eine Unmöglichkeit scheint ober wenigstens in der Geschichte nicht borfommt. So verlangt eigentlich jeder wiffenschaftliche Fortschritt eine nene pofitive Religion.

Auf ber höchften Stufe ber Entwidelung kommt ber afthetisch gereinigte und verständigte Glaube mit der Raturwiffenschaft nicht mehr in Streit, weil sein einziges Symbol, die Schönheit, von der Raturwiffenschaft nicht gegeben, nicht genommen, ja überhaupt nicht einmal theoretisch wissenschaftlich erkannt werden kann. Aber in den roheren Anfängen der religiösen Entwidelung geht die ganze Natur mit allen Seiten ihrer

Edleiben, Stubien.

Erscheinung in die Symbolifirung des Beiligen über, und fo bilbet fich Die Minthologie ber Religionen, welche baber eben fo füglich fur eine allegorifche Darftellung philosophischer Bahrheiten, ale fur eine unvolltommene und phantaftisch aufgeputte Physif angesprochen werden fann. Sier werden antiquarifdie Forfchungen nach einseitiger Liebhaberei bee Gingelnen meift nur mangelhafte Resultate liefern, und bier muß baber fogar der Raturforfcher von den ihm icheinbar fo fern liegenden Begenftanden Kenntniß nehmen, und zuweilen wird er fogar der Ginzige fein, welcher dem Philologen, Archaologen und Theologen über diefe Berhältniffe Anfflarung zu geben vermag. Aber das Gebiet ift unendlich groß und bis jest nur fehr durftig bearbeitet. Gelbft die Minthologie Griechenlands, der doch die forschende Gelehrfamfeit nun ichon seit fast vierhnudert Jahren zugewendet ift, bat noch immer mehr Rathfel ale Auflofungen. Benn ich es nun wage, mit Dir auf Diesem Gebiete anch nur eine fluchtige botanifche Ercurfion zu machen, fo wird jedenfalls der Sauptgewinn nur barin bestehen, daß Du den großen Umfang diefes Landes überbliden und die mannidsfaltigen Landichaften und Aussichten wenigstens abuen lernft.

Das die Symbolisirung der Natur sich nach Nationalität, Rlima und Landeseigenthumlichkeit sehr verschieden gestalten wird, brauche ich Dir kaum zu sagen; alle drei zeigen immer gewisse Familienzüge, natürlich weil Landeseigenthumlichkeit, wenigstens großentheils, vom Klima, Nationalität aber von beiden abhängig ist. Erinnere Dich zum Beispiel gar vieler japanischer Blumen; ') alle haben etwas Steises, philisterhaft Ledernes, wohl nicht, weil die Natur Menschen und Pflanzen dort so geschaffen, sondern weil der in seiner Bildung verknöcherte Mensch sich aus der reichen Natur vorzugsweise das seinem Charakter Gleichartige ausgesucht hat. Durchwanderst Du unsere Gärten, so fallen Dir sicher eine Menge von Pflanzen auf, die sich durch ihr auffallend reines und tieses Goldgelb auch vor andern gelben Blumen auszeichnen; fragst Du nach threm Baterlande, sie stammen alle aus dem Goldlande Californien. 2) So möchte man versucht sein, der Ratur selbst in allen ihren

Productionen einen gewissen einheitlich individualistrenden Charakter beizulegen.

Iebenfalls aber tritt uns die Verwandtschaft zwischen Rationalcharakter, Aussprache des religiösen Bewußtseins und Wahl der Symbole auffallend entgegen. Der phantastische Reichthum der indischen Ratur spiegelt sich in dem üppigen Vilderreichthum der indischen Philosophie
und Theologie wieder. Die Plasticität und anschauliche Schönheit griechischer Götterbilder und Mythen harmonirt auffallend mit der mehr architestonischen Schönheit der Pinie, des Lorbeer und Acanthus und der
einfachen klaren Zeichnung und Färbung der Asphodelen, Schwertlilien
und Crocus. Der düstere Sichenurwald mit unheimlichen Schatten und
verborgenen Schluchten, mit seinen gistigen Schattenpflanzen, gibt dem
düsteren und theilweise blutdürstigen Eultus der keltischen Druiden seine
Färbung.

Es möchte nicht leicht sein, die Mythologie der verschiedenen Nationen in der angedeuteten Weise im Allgemeinen zu charakteristiren und zugleich diese Charakteristik durch alle Einzelnheiten durchzusühren; indeß mag Dich's doch vielleicht für einen Augenblick unterhalten, wenn ich Dir von einigen der bekannteren Volkerschaften ein paar ihrer heiligen Psiauzen vorsühre. Gar manche hast Du vielleicht oft schon nennen hören, ohne recht im Zusammenhange zu erfahren, wie es sich mit ihnen verhält.

So laß uns denn unsere Reise antreten. In jenem alten Fabellande, wo vor Iahrtausenden Menschenhände die riesenhaften Felsentempel von Santi, Karli und Gaja ausgehauen haben, wölbte die Natur selbst den prachtvollsten Dom aus den Acsten der heiligen Feige. 3) Der tausendjährige Stamm ) trägt eine breite, flache Auppel, von den tiefgrünen, glänzenden, großen, einfach gestalteten Blättern bedeckt. Die Aleste breiten sich nach allen Seiten horizontal fortwachsend aus, abwärts Wurzeln sendend, die in den Boden eingreisen und bald zu neuen

<sup>\*)</sup> Ficus indica, indische Feige, Die Banjane.

Stämmen werben. Rein Connenftrahl burchbringt bas bichte Laubbach, emige Dammerung herricht zwischen biefen Caulen, in benen Taufende von Menichen Schutz und Schatten vor'm glübenden Sonnenbrande finden. Rach allen Geiten bin immer weiter machft ber Ban burch die Jahrtausende fort. Go fteht die heilige Beige da, eine ungeheure vegetabilifche Daffe, in fich felbst ein ganger Bald. Gie ift bas Bild ber menschlichen Seele. Aus gottlichem Stamme, in dem die heilige Rube wohnt, fich entwidelnd, feuft fie ihre taufend Burgeln in die Erdenwelt mit ihren bammernden forperlichen Erscheinungen; burch ihre Blatter, ben Bebeten ber beiligen Bucher gleich, vertunpft fie fich bem himmel. Berloren fcheint bas Göttliche in ber verwirrenden Menge ber irdifchen Beftrebungen; aber mage ce nur, mit bem Schwerte ber Entjagung die Bande gu durchschneiben, die die Seele an die Erbe feffeln, und Du gelangft wieder jum urfprünglichen Göttlichen und jur himmlischen ewigen Rube. Go fagt die Symbolit der Brahmanen. Und neben diefem Dome fteht ber zweite beilige Baum,") ihm in feiner Jugend mit frommen Gebrauchen vermählt. Soch erhebt er feine Riefentrone über die flache Bolbung bes vorigen. Die großen herzförmigen Blatter, beständig im leichten Sauch ber Lufte fpielend, laffen ihn nicht blos als Bild ernfter Dajeftat und Große, fondern zugleich als die Bertorperung der anmuthigften Schonbeit erscheinen. Bie die Belt aus Bifbnu, ber gottlichen Burgel, entfproffen, fich aufbaut hehr und ichon, in beftandiger Bewegung, niemals faulendem Stillftand hingegeben, fo fteht biefer Baum dem vorigen, ber Seele, gegenüber. Aus den altesten Beiten ftammt die Berchrung biefer beiden Baume, entstanden aus der reinen uneigennütigen Bewunderung ber großartigen Schönheit. Denn feine Bluthe giert fie, feine Frucht reigt jum Genuß, tein Stoff, felbft das Bolg nicht, dient dem irdifch - menich. lichen Leben.

Aber ber Fanatismus ber Secten, ber nichts Schones ungestort, Richts beisammen laffen tann, mas Gott verbunden, ber ben Frieden bes

<sup>\*)</sup> Ficus religiosa, die religiose Feige, die Asvatha.

Himmels wie das Glud der Erde untergrabt; hat auch hier feindlich in das stille Reich der Pflanzen eingegriffen. Als die Protestanten des Sinbuismus, die Buddhaverehrer, von der alten Brahmanenfirche ausgestoßen und verjagt wurden, nahmen fie die Asvatha mit. Ihre neuen Bohnfite in Centon gestatteten ber Banjane nicht ihre volle Entwidelung, und so wurde die Asvatha bald vorzugsweise der heilige Baum des Buddha. Aber kaum hatte fich dies festgestellt, so vernachlässigte ber reactionare Geift ber alten Orthodoxie diesen Baum und bevorzugte die indische Feige. Im Laufe der Juhrhunderte befestigte fich dann diese Trennung immer mehr, so daß jest ber Reisende oft schon nach bem Baume, der die Ruinen des Tempelhofes überwuchert, bestimmen kann, ob Brahmanen oder Buddhaiften das Heiligthum geweiht. Aber wenn auch ber Sectenhaß fpater eingegriffen und die ursprüngliche Reinheit bes Cultus getrübt hat, so muffen wir doch gestehen, daß vielleicht kein Bolt ein Beispiel aufzuweisen bat von einer fo uneigennütigen, afthetischen und zugleich so tieffinnigen Symbolik, wie in der heiligen Feige der Indier.

Ritter hat zuerst in seiner geistreichen und gelehrten Abhandlung über die heilige Feige nachgewiesen, wie die Ausbreitung dieser Bäume als wichtiges historisches Actenstück benuft werden kann, um die Ausbreitung, die Banderungen und die Sandelsstraßen der Brahmanen und Buddhaisten zu verfolgen. Anch in anderer Weise ziehen sich heilige und verehrte Pflanzen durch die ältere Bölkergeschichte durch und zeigen uns innere Berwandtschaften der Naturanschauung, welche auf gemeinsamen Ursprung hindeuten. Eine solche Pflanzensorm ist der Lotos. (1) Ich meine nicht die Nymphasa lotus unserer Botaniker, sondern den mehr allgemeinen und fast nur eine bestimmte Begetationsweise charakteristrenden Ausdruck unserer Dichter, die Wasssertiele, wodurch dem Botaniker jest eine ganze Pflanzensamilie mit zahlreichen Formen bestimmt wird. Große, schön gesormte, meist schliebstraige Blätter, in rascher lleppigkeit sich aus dem Wasser, auf dessen Boden die Pflanze wurzelt, entwickelnd, Blumen, durch Größe, Gestalt und Farbenpracht gleich aus

gezeichnet, die fich in traumerischer Ammuth auf ben leicht beweglichen Fluthen schaukeln, bas find die Sauptzuge ber Pflanzen, beren Berchrung fast durch alle Bolker geht, die wir in ihrem Ursprunge auf bas Hochplateau von Uffen gurudführen. Bom Ganges bis zum Ril fpielt in den Mythologien diefe Pflanzenform eine wichtige Rolle. Auch hier hat offenbar tein Eigenung die Menschen mit dieser Pflanze vertraut go macht, wie etwa den Araber mit seiner Dattelpalme. An jeder Dertlichkeit sind es zwar botanisch andere Pflanzen, aber immer in berselben charakteristischen Weise sich barftellend und entfaltend. Wie follten Dir die Darftellungen aus dem orientalischen Alterthum, aus der indischen wie ägyptischen Mythologie unbefannt geblieben sein, wo ber Gott in schweigender Ruhe auf dem Lotosblatte thronend dahinschifft. Aber Du findest auch dieselbe Berehrung, dieselbe Berflechtung der Bafferlilie in die Mythologie bei den nordischen Stämmen, bei den Standinaviern und Deutschen. which main the way

Reineswegs ift aber bie Bafferlilie bie einzige Pflanze, welche wir fo durch zahlreiche, weit entlegene Bölkerstämme verfolgen können. Zwar finden wir, daß sich die Menschen der sie umgebenden Ratur anbequemen, daß fie statt der einen Pflanze, die ihrer Umgebung fehlt, eine audere in Form oder Wesen ihr ähnliche, aus ben von ber Natur ihnen bargebotenen sich aneignen; aber immer finden wir dann gleiche Sigenthumlichkeiten in der Pflanze, gleiche Beziehungen auf das Ueberfinnliche und häufig fogar gleiche Ramen, deren Gebrauch vielfach den späteren Forscher verwirrt. Du kennft die Mistel der Druiden, ") den Zanberstab der verführerischen Belleda, aber weißt vielleicht nicht, daß sich besselben schon die theffalischen Bauberinnen bei den alten Griechen bedienten. Du wirst von der Alraunwurzel 6) gehört haben, aus welcher man kleine mißgeftaltete Menschen schnitte, die im Mittelalter bei übernatürlichen Runften eine hervorragende Rolle spielten; aber vielleicht ift Dir unbefannt geblieben, daß der Glaube an die Mandragora oder Alraunwurzel, vielleicht ursprünglich durch die Hebraer vom Orient an bas Abendland gebracht, in dem Aberglauben fammtlicher alten Bolfer von den Semiten in Sprien bis zu den Kelten im grünen Erin die gleiche und gleich große Rolle spielt. Alehnliches könnte ich Dir vom Farnkrant?) und vielen anderen Pflanzen nachweisen.

Aber schon die Alrann mit ihren giftigen Birkungen, wodurch fie willig verbotenen Kunften dieut, zeigt uns, daß die symbolische Behandlung der Ratur keinesweges überalt den reinen und unschuldigen, nur die Schönheit berudnichtigenden Charafter hat, den wir bei ber indischen Berehrung der heiligen Feige finden. Diese eigentlich achte Symbolit, welche nur in ber Schönheit die Deutung auf bas Ewige finbet, bildet fogar in allen Minthologien nur einen Theil des Naturcultus, der je nach der Berschiedenheit des Bolkscharakters und der Naturumgebung bald größer bald kleiner ift. Auch in dieser Beziehung zeigen sich die alten Griechen ale einer der edelften Stämme, mahrend der finftere Charafter der Relten, das tieffinnige und denkende Wesen der Germanen sich auch in der Art und Beife ausspricht, wie fie die Pflanzenwelt für ihren Cultus benuten. Dehr und mehr mischt fich in die einfache Auffassung der Schouheit und Größe ber Natur auch eine ninthische Auffassung deffen, was mit ben irdischen Bedürfnissen des Meuschen fordernd oder hemmend, freundlich ober feindlich in Berbindung tritt, und nur zu oft bleiben uns die etwa zu Grunde liegenden Beziehungen jest noch gänzlich unverständlich, weil wir nber das alltägliche Leben der alteren Bolter, über feine fleinften Berhältnisse, Bedürfnisse und Befriedigungen noch viel zu mangelhafte Renntuiffe haben.

Belebung der Symbolik durch die reine Beziehung auf die Schönheit, so wird uns natürlich für die Eulturgeschichte auch der ästhetische Gebrauch, den die Menschen von der Pflanzenwelt gemacht haben, eine wesentlich sittliche Bedentung gewinnen. Auch hierin wird sich mannichsach der Bolkscharakter und seine Vildungestufe offenbaren, und in anderer Beise wird sich uns auch hier wieder eine Art von Naturnothwendigkeit, ein Gemeinsames unter den Völkern darstellen. Kein Volk seit den ältesten Beiten hat sich der Auerkennung der Roses) entziehen können. Von den

älteften bis auf die neueften Beiten, bon den Barten bes phrygischen Dibas, von benen Berobot ergahlt, bis gu ben Sausgartchen unferer Bauern oder den Parks unserer Großen erscheint die Rose als die erste ber Blumen; und nur die beutigen Romerinnen mit ihrem verschrobenen Biderwillen gegen alle guten Gerüche haben die Rosen aus ihren Bimmern verbanut. — Das Beilchen, 9) von dem jest im Frühling Hunderte von armen Rindern leben, gewährte schon im alten Athen ben Blumenmadchen ihren Unterhalt, fo daß die Dichter felbst Athen bie veilchenbefränzte Stadt nannten. — Die rohe Berworfenheit ber romischen Raiserzeit zeigte fich, wie in Allem, so auch in der gemeinen Bergendung der Rosen, indem sie die Räume zu ihren Trinkgelagen funboch mit frischen Rosenblättern überftreuen ließ. — Und nun ber Bollecharafter? Der schwärmerische Nordbeutsche bringt der Geliebten vom einfamen Spaziergang unter ben Beiben bes Baches das garte Bergismeinnichtchen, um seine Gefühle anzudeuten; der tubne Gemfenjager Throle holt von der steilsten Felswand das wollige Edelweiß und überreicht es feinem Madchen als Liebesbrief, und der fragenhafte geschmack lose Chinese hat sich als Blume der Liebe die plumpe grellrothe Paonie 10) gewählt, und ftatt beim Abschied ju fagen : "schiefäugige Bang, vergiß mein nicht!" überreicht er ihr ben zwei Fauft großen rothen Ballen.

Ich kehre noch einmal zur heiligen Feige zurud. In ihr erkannte der Hindu ursprünglich nur ein Symbol des Uebersinnlichen. Aber im Laufe der Zeiten vergaß man die symbolische Beziehung, und so wurde nach und nach der Baum ein wirklicher Feiliger, welchem selbst man seine Berehrung, seine Opfer darbrachte. Und dieses ist ein Zug, der in surcht barer Bedeutsamkeit durch die ganze Geschichte der Menschheit geht, die Berwechselung von Symbol und Sache, der allgemeinste Ausbruck des Mysticismus, von welchem alle einzelnen Erscheinungsformen nur untergeordnete Arten auf besonderen Gebieten sind, und dieser Mysticismus ist es auch, welchem wir im Grunde die Lehre von der Beseelung der Thiere und Pflanzen verdanken.

Es war eben diefer Myfticismus, welcher uns um den Anfang diefes

Jahrhunderte in der romantischen Schule Runft und Runftgeschmad vollftandig zu verderben brobte, eine Beriobe, über welche uns befondere bie Alarbeit und Rraft eines Goethe, die flaffifche und reine Formvollendung eines Blaten binweggeholfen baben. Die franthaften Schwarmereien eines Bardenberg, Badenrober, Brentano find befannt genug. Beniger allgemein gesehen und baher auch weniger befannt find die wiberlichen Fragen, in welchen fich bamals auch fogar die Malerei verfucte. Befondere mar es Runge, beffen halb allegorischer halb inmbolischer Brei von Engeln, Menfchen, Thieren, Pflangen, Steinen und Mufcheln Alles in der Belt fein mochte, nur fein Gemalbe, fein Runftwert. Gelbft Tifchbein blieb von diefer Berfchrobenheit nicht unberührt. Da tangten Seraphchen auf den Connenftrahlen, da spielten zu Engeln geftaltete Rebelchen zwischen ben Baumzweigen Saichemannchen, ba maren Geftalten, welche phantaftifch unbeftimmt zwischen einem Bufch und einem laufchenden Rebe fchillerten. Die Bocfie gewann bei biefem unverftandenen Safchen nach dem angeblich Poetischen Richts, mahrend die darftelleube Runft barin ju Grunde ging.

Bir Deutsche zwar haben diesen Irrthum, Dank sei es unsern Führern! überwunden; aber wie ein blasirter Geschmad der vornehmen Welt den von Eugene Sue modern und französisch aufgepunten Socialroman unserer Spieß und Kramer wieder aufgenommen und in dem sittlichen Schmutz civilisirten Elendes Gewürz für seine abgestumpsten Rerven gesunden hat, so ist uns anch von Frankreich in modernisirter Gestalt jene Ratur-Caricatur in der Malerei wieder zugeführt durch die Granville'schen Fleurs animées, zum Theil verzerrte und falsch gezeichnete Blumen, aus welchen Gesicht oder Gestalt einer Pariser Puhmacherin hervorgudt. Es ist weder Kunstgeschmad noch reines Gefühl für die Ratur, wenn man eine Belebung derselben darin sucht, daß man eine Pstanze in ungeheuerlicher Misheirath mit einem menschlichen Körper verbindet und sie in menschlicher Hablungen und Lagen versett.

Bie ich Dir es schon oft ausgesprochen, es ift meiner Meinung nach für den finnigen Beschauer die Beziehung ber Ratur auf bas leber-

finnliche nicht weganbringen. Ber nicht leer an Bedanten und Gefühlen ift, wird taum ohne fymbolifche Bergeistigung die Ratur anschauen tonnen. Aber die afthetischen Gefete, benen alle Symbolifirung unterliegt, verlangen vor Allem reine und garte Anffaffung des Bahren. Es ließe fich in gang anderer Beife eine Befeelung ber Pflangen funftlerifch barftellen, nicht, indem man mit unwahren und afthetifch verwerflichen Mitteln Das willfürlich Sineingelegte dem Beichauer aufdringt, fondern indem man ihn leife und immerflich führt, daß er fich ber natürlichen Spinbolit in den Raturericheinungen felbft bewußt werde. Dente Dir einen Bugel in der Beide, bier eine Birte, deren hangendes durchnichtiges Laub von dem Binde gur Geite geweht wird, ber ihren garten weißen Stamm erichüttert, und daneben den Bugel überichreitend eine ichlante Dirne, die fich ichen gufammenbengt und bas vom Binde gefaste Gemand um den gierlichen Rorper fest gu halten fucht. - Dente Dir eine reiche Dorflandichaft, im Mittelgrund eine voll ausgewachsene, in behaglicher Mundung der Formen daftehende Linde, nud daneben den behabigen Bachter, ber mit frohlichem wohlgenahrtem Antlit ben Gegen feiner Gaaten überschaut, - oder die alteregrane gerriffene Beide, umgeben von bunten Biejenblumen, die das benachbarte Bachlein gn doppelter Ucppigfeit emporgetrieben, und in ihrem Schatten gitternd über feinen Stab gebeugt ben weißhaarigen, lumpenbehangten Bettler, den rofige Rinder fröhlich umfpielen, indem fie ihm ihre fleinen Gaben barbringen. -Siehe, da haft Du einige landschaftliche Benrebilder, wie ich fie nennen mochte, in benen eine Befeelung ber Ratur angedeutet ift, in benen man Pflanze und Menich verwechseln tann, ohne aus der unngtürlichen Berbindung beider eine unfünftlerifche Caricatur gu machen.

Durch eine folche Belebung, die aber nur durch die freie dichterische Auffassung ber Natur gelingt und nur darin ihre Wirklichkeit hat, wird sie und zu der Freundin, die und immer und in jeder Stimmung theilnehmend, erheiternd und tröstend entgegen kommt. Eben darin, daß die Beseelung nur von uns ausgeht, nur dem Angenblid gehört und sich jeden Augenblid mit unseren augenblidlichen Gefühlen harmonisch neu

gestaltet, wird die Natur der Spiegel des Göttlichen und somit für uns erhebend und zum Göttlichen führend, während sie dem, der, die Freiheit der Symbolik vergessend, das, was er doch nur hineingelegt, in ihr selbst sucht, als eine außer ihm stehende und doch nicht mit dem Göttlichen Eins seined Macht erscheint, dem schwachen Menschen daher schnell zum Unheimlichen, Gespenstischen, Teuflischen wird.

Aber ich wende mich hier schon mit meiner Rede an Eveline, die für ihre Pflanzenseelen schwärmt. Wie oft hat sie nicht sich und uns damit unterhalten, aus ihren Lieblingen in Strauß und Kranz sinnige Selams zu bilden und die Blumen für sich sprechen zu lassen, und sie wird gleich mir sagen: sollte, was sprechen kann, nicht auch beseelt sein?

Fragen wir das Baterland der uralten Beisheit unseres Gefchlechtes, das Morgenland. Gie glauben hier an die Geele der Pflanzen; und baß die Blumen bei ihnen Sprache haben, brauche ich Dir nicht zu fagen; die orientalische Blumensprache ift ja ein Lieblingstraum der liebenden Jugend und wird in fragenhaften Nachbildungen gum Ueberdruß in unserer Trivialliteratur uns bargeboten. 11) Wenn man diese ungludlichen Nachahmungen ansieht, so wird man wohl verführt zu glauben, es liege in den Blumen felbst ein tiefer geheimnisvoller Ginn, der sich dem Verftandigten ausspricht; und wenn uns in unferen Blumensprachen die Berbindung zwischen Blume und Wort nur zu oft rein willkürlich und sattsam abgeschmackt erscheint, so benken wir wohl, das liege nur daran, weil uns die Quellen nicht zugänglich seien, aus denen alte Weisheit geschöpft, und wir würden bald mit der Sinnigkeit und Bedeutsamkeit ausgeföhnt sein, wenn wir nur die achte alte orientalische Blumensprache hatten. Um so mehr erstannen wir, wenn wir vernehmen, daß es eine folde gar nicht gibt. Freilich ift es bekannt genug, wie fich im Orient die wunderbarften und anmuthigften Romane durch lleberfendung von Blumensträußen auspinnen und fortspielen; und doch follte es keine Blumensprache geben? - Das Rathfel laft uns ber Dichter:

"Blumen hab' ich Dir gesenbet, Erocus, Spacinth und Scillen,

Dein Gemach mit bunten Farben Und mit reichem Duft zu füllen." "Auf die zarten Blumenblätter Haucht' ich leise linde Kusse, Flüsterte in ihre Kelche Süße Worte, Liebesgrüße." "Doch bei Dir sind's stumme Boten, Und vergebens ist mein Mühen. Liebe nur vernimmt die Sprache In der Blume stillem Blüben."

Da liegt es! Legt was hinein, wenn's nicht brin liegt. Das ist das ganze Geheimnis. Daß dieses Hincinlegen im Morgenlande, wo von der sogenannten Blumensprache so vielfach Gebrauch gemacht wird, durch gewisse hergebrachte Regeln auf ein weniger weites Feld, als das der reinen Willfür, beschränkt wird, läßt sich denken; und in der That haben die Orientalen hierin eine ganz bestimmte Vorschrift. Zu der Blume denkt man sich ein Wort, welches sich auf den Namen der Blume reimt, und dieses leiht der Blume ihre Sprache. Hier ist ein Beispiel:

"Holdes Beilchen, Wart' ein Weilchen, Unter Rosen Laß und tosen." "Raiserkrone! Mir zum Hohne Sprichst Du: gehe Herbe Schlehe." "Ich, die Weide, Beug' im Leide Mich und weiche, Stolze Eiche."

Allerdings ift hierbei das Feld noch groß genug, und die individuellen Beziehungen, Erinnerung und Hoffnung, vor Allem aber der ahnungsvolle Sinn der Liebe machen allein das richtige Berständniß eines solchen Blumenstraußes möglich. 12)

Es läßt sich benken, daß sich unter den Liebenden in Kaftan und Turban nach und nach für gewisse Blumen die geforderten Reime durch stillschweigende Uebereinkunft festgestellt haben; immer aber sind diese Bedeutungen ihrem Ursprunge nach von der Natur der Blumen völlig unabhängig, und nur selten hat sich die Poesie dieser Spielerei in der Beise bemächtigt, daß die durch den Reim gegebene Bedeutung auch zugleich dem inneren Besen der Pflanze und so zu sagen ihrer natürlichen Symbolik entspricht. Mit dieser natürlichen Symbolik ist es aber überhaupt nicht weit her, und sie wird oft herzlich albern. Ich erinnere nur daran, daß süsliche Frömmelei die Vorbildung der Leidensgeschichte Christizugleich in der Passionsblume und im Sechtsopf gefunden hat.

Haben wir aber nicht einmal eine natürliche, objectiv in den Pflanzen liegende Symbolik, also auch nicht einmal eine symbolische Sprache der Blumen, so muß es auch wohl mit der Pflanzenseele ziemlich windig aussehen. Woher ftammt benn ber Gedanke? Wir finden ihn zuerft in ber altesten Beit. Die noch kindlich bichtende Phautafie beseelt fich die gange Belt und halt daran fest, bie ber gereifte Berftand fich die Biffenschaften erfindet; aber dann muß es auch mit jenen Rinderträumen borbei fein, und die Biffenschaft darf fich nicht bazu hergeben, die Grunde für und wider solche Träume abzuwägen, für oder gegen welche irgend Etwas ju fagen, wiffenschaftlich überhaupt keinen Sinn hat. - Run weiß ich recht wohl, daß sich Eveline jest gleich auf die gewichtigen Autoritaten ihrer Lieblingeschriftsteller berufen wird. Ich weiß ja überhaupt, baß bei ben Frauen Grunde wenig oder nichts gelten, besto mehr ber Ausspruch eines Mannes, ben fie irgendwie lieben ober verehren. Das Weib ift der natürliche und geborene Träger des Autoritätsglaubens; als Rind findet es im Bater, ale Erwachsene im Geliebten den Fele, an deffen Unerschütterlichkeit es glaubt, wenn auch Alles um fie ber wankt; und wo es nicht so ift, ift ficher "Etwas gar sehr faul im Reiche Danemark." Beim Manne ift bas aber anders; ber Mann foll feinem ihm von der Natur verliehenen Charakter nach körperlich und geiftig auf eigenen Füßen ftehen. Wer bas nicht kann, ift eben ein altes Weib; ein Ausbruck, ber nichts weniger enthält, als eine Richtachtung bes weiblichen Befchlechtes, fondern nur eine geiftreiche Gintheilung ber Fehler des Menschen in verzeihliche und verächtliche, in solche, die Uebertreibungen

des Geschlechtscharakters sind, und folche, die gleichsam in Folge einer geistigen Mißgeburt einen nur dem andern Geschlecht angehörigen Charakterzug enthalten. Ich verarge es keiner Fran, wenn sie sich auf Autoritäten beruft, während es mir als Mann schlecht anstehen würde, wollte ich auf Autoritäten hören, wo Gründe entscheiden können, oder wollte ich nach Autoritäten entscheiden, wo Gründe für die Entscheidung sehlen.

Bas zunächst die alten Philosophen betrifft, so wollen wir die ans bem Spiele laffen. Es mag ein großes Wort gewesen sein, als zum erften Male ein Mensch fagte: "bald geht bie Sonne wieder auf, dann wird es hell," und seine Umgebung mag ihn mit Recht als Weisen hoch gechrt haben, benn in jenem einfachen Ausspruch liegt schon ein unendlicher Schat von Erfahrung enthalten. Aber andere flingt die Sache zu andern Beiten. Wir burfen die großen Beifter ber Griechen und Romer ehren, ohne deshalb jeden ihrer Aussprüche für unerschütterliche Weisheif anaufeben, und zumal in Dingen, in welchen die gefammte Menschheit noch nicht das genügende Material ihnen anbieten konnte, um einen irgendwie brauchbaren Ausspruch zu thun. Daß ich mit ihnen nicht streiten mag, sagt nicht, daß ich ce nicht kann. — Aber bei den Reneren möchte es wohl der Muhe werth sein, nach ihren Grunden etwas genauer sich umzusehen. Und da muß ich Dir gestehen, ich finde nirgende Gründe. Bohl zeigen sich in halb dichterischen Bearbeitungen dieses Stoffes die fammtlichen Aristotelischen Rhetorkunfte, alle Gründe der Ueberredung, aber tein einziger wissenschaftlicher Grund bes Beweises. Es find und bleiben immer nur Traumereien, mit benen auf bem festen Boben ber machen, ihrer felbst bewußten Biffenschaft nichts anzufangen ift.

Mir treten hier besonders zwei Jehler als entscheidende Grundsehler entgegen. — Der erste ist die teleologische Behandlung der ganzen Sache. Man such and Gründen der Zweckmäßigkeit die Natur zu beurtheilen und kommt dabei auf die Annahme einer Pflanzenseele. Die Teleologie oder die Lehre von der Zweckmäßigkeit in der Natur ist auch in ihrer richtigen Anwendung setzt so ziemlich bei allen bedeutenden Natursorschern

bei Seite geschoben, weil sie, wenn sie überhaupt eine Bedeutung hat, boch höchstens für die pädagogische Behandlung der praktischen Philosophie als Mittel der Beranschaulichung anwendbar ist, oder in der ästhetischen Betrachtung der Ratur eine Stelle sindet. Sedenfalls setzt diese ihre richtige Anwendung immer voraus, daß die Thatsachen, welche sie nach Zwedbegriffen verknüpfen will, einzeln für sich und in ihrer urfächlichen Berbindung als Grund und Folge wiffenschaftlich sestgestellt sind. Da mag ein Mensch sich daran ergößen, wenn er sieht, daß eine Blumenkrone so gebaut ist, daß ein Insekt wohl hineinschlüpfen, aber nicht eher wieder entkommen kann, als die es durch sein unruhiges Umberlausen den Blüthenstaub auf die Stempelmündung übertragen hat, worauf sich durch das Berwelken der Blumenkrone sein Kerker öffnet! Immer bleibt es aber ein Rothbehelf sür beschränste Köpfe, und es ist unt Recht seit lange in zahllosen Parodien verspottet worden.

In der That hat diese Betrachtungsweise gar keine Berechtigung und auch nie gehabt, wenn man sie nicht dazu anwendet, um den Bufammenhang zwischen zwei Thatsachen nach Zweckbegriffen zu erklaren, fonbern um aus vorausgesetten 3meden die Exifteng eines anberweitig nicht bewiesenen noch beweisbaren Gegenstandes zu beweisen. Man meint, es muffe nach dem Schöpfungsplan überall Seele und Empfindung fein und folglich auch bei den Pflanzen. — Dabei vergist man aber, daß jede Anwendung des 3wedmäßigkeitsbegriffs in ber Ratur im Einzelnen nur dann Ginn und Bebeutung hat, wenn einestheils nicht nach Ibeen im Glauben, fondern wiffenschaftlich im Erkennen festgestellt ift, daß die Natur überhaupt einen Zwed habe, und anderntheile, wenn ich biefen Bwed, ben Hauptplan ber gangen Ratur, wirklich erkannt habe. Denn wenn ich im Ginzelnen einen 3wed voraussete, so ift bas ja doch immer leere Spielerei, so lange ich ihn nicht mit dem Hauptzweck ber gangen Natur vergleichen und so erkennen kann, ob ich nicht vielleicht im Ginzelnen einen gang falschen 3wed hinzuphantafirt habe. -Spricht man die Sache ehrlich aus, so heißt sie eigentlich so: "Wenn ich die Belt geschaffen hatte, wurde ich es so gemacht haben, also muß der Schöpfer es ebenso gewollt haben." Gibt es eine größere und zugleich albernere Gotteslästerung?

Bergegenwärtige Dir unr bas gange Berhaltniß in einem Milbe. Stelle Dir eine Ephemere bes Rheinufers vor; gib ihr Bewußtfein und Berstand, natürlich ihrer Mückennatur gemäß; gib ihr und ihrem Geschlechte die Fähigkeit der Tradition; — am Mittag, in der vollen Kraft ihrer Entwickelung, gerath sie an das Münster von Strafburg und mit edlem und lobenswerthem Stoly fiellt fie fich die Aufgabe, diesen Rolof kennen und verfteben zu lernen; mit dem einzigen Daß, bas ihr zu Go bote ftebt, mit ihrem fleinen Daddenfüßchen beginnt fie ruftig die Arbeit, unermubet, bis ber Abend bes Tages und zugleich ihres Lebens sie unterbricht. Was sie begonnen, feten andere fort, und nach Taufenden von Generationen ift es ihnen endlich gelungen, eins der Fenfter in allen seinen Theilen auszumeffen und zu beschreiben. Roch ist so gut wie Richts erreicht. Endlos liegt noch immer die Arbeit ba für taufend nachwachsende Enkelgeschlechter. Aber die Eintagefliege hat auch ihr Selbstgefühl, ihren kihnen Forschergeist; sie fangt an zu philosophiren, wie fie es nennt; mit ihrem Müdenverftande, der höchstens dem Begreifen eines Spinnegewebes, "bes ichwachsten ber Saufer," wie ber Roran fagt, und eines Honigtropfens gewachsen ist, versucht fie aus bem geringen Material ihrer Renntuiß sich den genialen Gedanken Erwins von Steinbach zu entwickeln. Die alberne Thörin! Richt wahr?

Aber so, sa noch tausendmal kleinlicher und unzulänglicher ist die Stellung des Menschen zu Gottes großer Schöpfung. Was sollen wir sagen, wenn nun der Mensch, "die kleine Narrenwelt," die Frechheit hat, nach Zweckbegriffen ein Unendliches beurtheilen zu wollen, von welchem er selbst kaum einen kleinen Punkt kennt!- Wem wollen wir denn den Zweck und das Bestreben, ihn zu erreichen, unterlegen? Etwa der Natur? — Was ist die Natur? — Ein wesenloser Schematismus, eine leere Form, unter welcher der unvollkommene und beschränkte Mensch das All aufzusassen gezwungen ist. — Oder etwa dem Schöpfer selbst, dem heiligen Urheber aller Oinge? — Ist es vom Wahnsinn groß ver-

Stickeinungsform irgend einen Maßstab zu sinden, mit dem er das Ewige, das Zeitlose ausmessen könnte? — Das aber ist die Teleologie. Die Resultate unseres kümmerlichen, jeden Augenblick strauchelnden und sich irrenden Berstandes sind wir frech genug, dem höchsten, nie irrenden Wesen als die seinigen unterzuschieben. Die eitlen Thoren möchten sich gar zu gern zur Götterhöhe erheben und sich selbst im Glanze der Ewigseit spiegeln, und merken nicht, daß sie, das Ewige aus den Augen verlierend, nur sein Zerrbild in den Staub ihrer Endlichkeit zeichnen.

Aber ein nicht minder wesentlicher Fehler liegt in dem Begriff der Pflanzensecle selbst. Wenn ich eine solche annehme, so muß sie doch irgend eine Wesenhaftigkeit haben, bestimmte Eigenschaften besißen, wodurch sie sich von andern Wesen, und ganz besonders vom Körper unterscheidet. — Die allgemeine Schwerkraft nennen wir keine Seele, da sie nur als Eigenschaft an den Körpern haftet; es muß also die Seele, wenn sie nicht wie jene als eine bloße Eigenschaft, also zum Wesen des Körpers gehörig dastehen soll, was sie ja in ihrem Begriff vernichtet, sich als eine Substanz vom Körper unterscheiden. — Daneben muß aber auch sich die Pflanzenseele von der Menschenseele unterscheiden, denn eine solche haben die Pflanzen nicht, das leuchtet Iedem ein. Unn wissen aber diejenigen, die von Pflanzenseele reden, derselben durchaus keine Gestalt zu geben, so daß sie vom Körper, von blos dem Körper zukommenden Eigenschaften und von der Menschenseele sich unterschiede.

Ihre Pflanzenseele ist im Grunde ans allerlei körperlichen Wechselwirkungen, die auch am Menschen erscheinen, zusammengedrechselt, wobei die Leute dann vergessen, daß diese Erscheinungen nur insosern mit dem Menschengeist in Berbindung treten, als derselbe sie mit Bewußtsein und Selbstbewußtsein begleitet, und daß sie in gleicher Weise auftreten müssen, wo dieses Bewußtsein, d. h. geistiges Leben überhaupt, gar nicht vorhanden ist, und daß, wenn wir überhaupt von Seele sprechen wollen, wir dabei doch unmöglich an blos körperliche Gegenwirkungen beuten dürsen. Im Grunde ist hier ein Wortspiel das Täuschende. Das

Bort Empfindung bedeutet zugleich zwei himmelweit verschiedene Dinge, nämlich ben für fich bestehenden physiologischen Act und ben für bie Cache felbit gang gufällig damit beim Menichen in Berbindung tretenden psychologischen Borgang. Der gequetschte Rerv gerath in einen eigenthumlichen Buftand, und diefer Buftand breitet fich von feinem im Gehirn oder Rudenmart liegenden Ende in geringerem ober weiterem Umfange, je nach feiner Starte, auf die benachbarten Rervenfafern aus. Diese ihrerfeits bewirken in den Korpertheilen, ju welchen fie verlaufen. Beränderungen, die nich als Budungen, als Bewegungen jur Abmehr oder jum Blichen und durch das automatische Anblasen der nicht immer annuthig Mingenden Bungenpfeife in unferem Rehlfopf jum Schrei gestalten mogen. Alber diese rein physiologischen, durch rein mechanische Mebeneinanderordnung der Körpertheile und ihre phyfitalifche Abhangiafeit von einander bedingten Ericheinungen baben ihrem Befen nach auch nicht bas Allergeringste zu thun mit demjenigen, was wir leider mit bemfelben Borte "Empfindung" ju bezeichnen gezwungen find, indem wir namlich gleichzeitig une eines Schmerzgefühle und zwar ale unferes Schmerzgefühle bewußt werden. Beide Ericheinungen laffen fich ja fogar fünstlich von einander trennen, indem wir häufig alle die erwähnten Erscheinungen bei einer chirurgischen Operation vollständig beobachten, wabrend Bewußtfein und Schmerggefühl burch Aether ober Chloroform aufgehoben find. Andererfeits zeigt une ja aber auch der Traum, daß das Befühl des heftigften Edmierges vorhanden fein tann, ohne bag die entfprechenden physiologischen Berhältniffe in unserem Rörper gegeben find.

Bleiben wir indest einmal auf dem niedrigen psychologischen Standpunkt der meisten Menschen stehen, die sich unter Seele, wenn überhaupt irgend Etwas, doch nicht viel mehr denken, als eine höchst verfeinerte Materie, so könnten wir doch vielleicht noch zu einer Seele der Pflanzen und ihrer Unsterblichkeit gelangen und so den Seelenwanderern die Farben leihen, um sich ihre Traumbilder wenigstens etwas bestimmter und wissenschaftlicher auszumalen.

Schwarze Rohlen find ben meiften Menfchen fafal, wenn fie mit ihren

Sanden in Berührung tommen. Leichter schon verträgt man fich mit Dill und Bibernell, jum Salat zurecht gemacht. Für einen Augenblick aber vergißt man gewiß ben Salat, wenn der auf diesen Kräutern lebende Schwalbenschwang seine Schwingen entfaltet und uns umspielt. Dief. erschütternd aber greift in bas Innere einer garten Frau ber Schreck über das Mauslein, welches ihr über ben Tuß fpringt, während fie vielleicht nicht ohne ein gewisses Gefühl hausgenoßlicher Bertraulichkeit auf den treuen Sultan blickt, der gerade mit ihren Kindern fpielt. Dies fleine Stilleben tann une barauf aufmertfam machen, wie wir unwillfürlich uns die Dinge in der Ratur hoher oder tiefer nach einer Stufenleiter auordnen, und nicht abgeneigt find, mit einem gewiffen Verwandtschaftsgefühl dem am höchsten Rommenden die Band zu reichen, mahrend wir das am tiefften und entfernteften Stehende als uns fremd ober gar feindfelig von une ftogen. Und gleichwohl tritt es une auf der hochften Stufe nur geläutert und verklärt entgegen; es hat die Seelenwanderung vollbracht und hartt als lecker duftender Lendenbraten nur der Erlösung und bes Ueberganges in ein höheres Dasein. Aber ber Ernft wird fast zu bunt, oder ber Scherz zu erusthaft, und ich muß wohl deutlicher sagen, was ich eigentlich meine.

In der unbelebten unweganischen Welt begegnen uns die todten Clemente, wenn auch nicht mehr die vier mit besonderen bösen Geistern versehenen Clemente des Aristoteles, doch die funfzig und etlichen verschiedenen Stoffe, welche die neuere Chemie Clemente neunt. Feindselig bleiben sie dem Menschen aber noch immer und zerstören seine Gestalt und sein Leben, wo sie ihm in ihrer rohen Naturwüchsigkeit entgegentreten. Unterliegt doch schließlich der Mensch eigentlich nur dem hoffnungelosen Kampfe mit dem ihn verzehrenden Sauerstoff. Nur selten gewinnen sie, wie der Rohlenstoff im Diamant, eine uns gefällige und ergößliche Gestaltung. Aber Geselligkeit ist, wie beim Menschen, so bei den Clementen die erste Stuse der Gesittung; die verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Elementen, wie die Chemie es sinnig nennt, führen zur Paarung. Die schmutige Kohle wird in ihrer Verbindung mit dem reinen Sauerstoff

7<u>k</u>

zur appetitlichen Kohlensaure, die im Champaguer aufbrauft; der scharfe und feindselige Sauerstoff mildert sich in seiner Che mit dem stüchtigen zarten Wasserstoff zum weich sich anschmiegenden Wasser; dieselbe luftige Tee weiß den grämlichen und ungeselligen Stickstoff zu sesseln, und siehe da, das stücktig reizende Ammoniakzas ist das Kind dieser Verbindung. Oder sage ich lieber so: Kohlensaure, Wassergas und Ammoniak sind die Seelen des rohen Elementarlebens; fertig gebildet schwingen sie sich zu einem höheren Dasein auf; sie gehen über in die Pflanze, in welcher für sie ein neuer Läuterungsproces beginnt.

Bis dabin gehörten jene Stoffe noch dem Arcife bes Unorganischen ober Tobten, wenn fie auch die edelfte und vergeiftigtfte Seite deffelben barstellen. In der Pflanze aber erfaßt fie der Wirbel einer nenen Schöpfungeepoche. Die Berbindungen, die sie geschloffen, werden zwar nicht immer getrennt, aber Goethe'iche Wahlverwandtichaften rufen doch gar eigenthumliche Gruppirungen zu dreien und vieren bervor. Und in biefen neuen mannichfaltigeren und vielseitigere Berührungspunkte barbietenben Berbindungen entwidelt fich dann auch ein neues geiftiges Leben. beim Gintritt in die Pflanze ale Seele ber tobten Clementarwelt ftarb, ersteht hier auf's Reue als Pflanzenseele in Form des in ihr und durch sie zu einer edleren Erscheinung geläuterten organischen Stoffes. Aber auch die Pflanze ftirbt, boch nicht ihre Seele. Der organische Stoff, den sie gebildet, ja deffen Bildung fast die wesentlichste Aufgabe ihres Lebens war, geht über in das Thier, welches schon auf zu hoher Stufenleiter fteht, um sich des Unorganischen felbst in feiner edelsten Form bemächtigen zu können. Die Seele der Pflanze, der organische Stoff, wie mannichfache Länterungen fie auch schon durchgemacht, ist noch nicht am Biel ihrer Scelenwanderung. Im Thiere beginnt ein neuer Reinigungsproces für fie. Der noch ungefügige Faserstoff, bas robe Giweiß, die schmierigen Wette u. s. w. werden auf & Rene vermischt, gebunden, zerset und umgewandelt, und fo entsteht die lette Stufe Diefer Seelenwanderung, bas Rervenmark, die Seele bes Thieres, welches in feiner leichten Beweglichkeit ober schnellen Fortleitungefähigkeit es zuerft ber Natur möglich macht,

den organischen Körper, wie eine wohlorganisirte Monarchie, einer einheitlichen Regierung, der Beherrschung von einem Centralpunkte aus, zu unterwerfen. Hier ist aber auch die Stufenleiter zu Ende. Das sterbende Thier löst sich wieder in die Elemente auf; seine Zeele, das Nervenmark, zerfällt wieder in die rohen Keime, aus welchen es sich durch allmählichen Länterungsproceß entwickelt. Wenigstens hat es für den Naturforscher keine Bedeutung, diese körperliche Analogie der Seelenwanderung noch weiter zu verfolgen.

Denken ließe sich allerdings eine Sublimirung der thierischen Substanz zu einer höchst feinen Materie, welche im Gehirn des Menschen als körperliches Organ seines wirklichen Geisteslebens thätig ist. Die Wissenschaft bietet uns aber nicht den geringsten Anhaltepunkt für eine solche Annahme. Wer noch kindisch genug ist, um an Träumereien seine Freude zu haben, der spinnt dieselben denn auch wohl die über dieses Erdenleben aus und schwätzt von einem noch seinern luftartigen oder was weiß ich sonst für einem Wesen, mit welchem sich der Geist nach seiner Trennung vom Erdenkörper bekleiden soll. Wer, wie Herr Eschenwayer, Ennemoser, Rerner und das übrige Hänslein saselnder Kinder, au solchen Tändeleien noch Gefallen sindet, ist um die Worte zur Bezeichnung seiner Spiele nicht verlegen und macht sich, wie Kinder, nichts darans, wenn der verständige Mann darin, wie in den meisten Kinderliedern z. B.

"Ele Mele Buderfeele" :c.

Philosophie verstehen, ist diese ganze fratenhafte moderne Auflage der mittelalterlichen Lehre von den Aftralgeistern ohnehin nur der verworren gewordene Rachhall der an sich einfach klaren und seiner Zeit wohlberechtigten Grundlagen des Aristoteles, der es mit allen bedeutenden Männern gemein hat, daß Kinder und Rarren sich aus seinen Schwächen und Irrthümern ein Spielzeng bereiten und ihn so in den Stand ziehen, indem sie ihn zu loben vermeinen, während nur wenige klarere Röpfe, von

seinen Schultern getragen, vorwärts schreiten und so ihn wahrhaft erheben, indem sie ihn tadeln.

Immerhin mag es für dichterische Iwede, oder für poetische Augenblicke, die in das Leben selbst des nüchterusten Menschen sich eindrängen, ein Traum sein, den man sich gerne ausspinnt, daß die irdischen Bediehungen, welche sich süß geknüpft und anmuthig verslochten, auf anderen schoneren Sternen in verseinertem Materialismus fortgesett werden: für die religiöse Erhebung ist damit Richts gewonnen. Der sittliche Iwiespalt liegt in dem Gebundensein des seinem eigentlichen Wesen nach sich frei sühlenden Geistes an das unfreie Körperliche, und nur in der völligen Trennung gibt es die Erlösung, au welche wir glauben, auf welche wir hoffen.

Aber bei dem Verfuch, jenes freie Geistige zu fassen, ist überall Irrthum, und immer und immer wieder werden wir auch hier von Wortspielen genedt. Die Spielerei mit Sprache und Seele, Blumensprache und Blumenseele, die ich oben erwähnte, ist doch nicht um ein Haar leichtfertiger, ale die Verwechselung der beiden ganz disparaten Begriffe Naturgesetz und Sittengesetz, die Nichts mit einander gemein haben, als die paar deutschen Buchstaben G-e-f-e-t-z, übrigens aber verschiedener von einander sind als Kant und ein Rieselstein. Und gleichwohl, glaube ce oder nicht, wie Du willst, kann ich Dich versichern, daß die meisten Menschen, Theologen und Philosophen, mit allen ihren Untersuchungen über Gott, Seele und Unsterblichkeit baran scheitern, daß sie den ungeheuren Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz nicht begreifen, nicht einsehen, daß der Mensch nur so weit sittliches Wesen ift, wie er soll, und daß jede Frage nach der Sittlichkeit da aufhört, wo er muß, daß mithin wenigstens die Boranssehung der Möglichkeit freier Selbstbestimmung, also der Unabhängigkeit von jedem, auch einem gottlichen Giufluß die allernnerläßlichste Grundbedingung für die Handhabung des Sittlichkeitebegriffes ift.

Und ift es etwa mehr als ein bloßes Wortspiel, wenn der Mensch sein wahres Jenseits, die völlige Befreiung seines Geistes vom Iwang

der Naturgesetze mit der bloßen Fortdauer seiner Existenz in körperlicher Bindung, an die er fich trot alles Geschreies über Erdennoth und irdisches Sammerthal boch recht behaglich gewöhnt, so ganz allgemein verwechfelt? Das Bort Ewigkeit äfft ihn, welches einmal fein unberanderliches Dasein ohne Raum und Zeitbestimmung, ein andermal nur die gang gemeine zeitliche Berlängerung feiner irdischen Eristenz bedeutet. Rur diefer letteren gemeinen Auffassung aber gehören alle jene Bilderreihen und Borstellungespiele an, mit welchen die ungezügelte Phantafie fich die Dunkelheit nach der Beendigung unferes Erdenlebens herauspußt, mag das in fühnerer und wenigstens scheinbar sittlich begründeter Faffung fich ale orientalische Seelenwanderung darstellen, ober fich in roh finnlicher Geftaltung des abendlandischen fogenannten Christenthums, welches fich von den Frenden des forperlichen Dafeins mit feinen Luften und Befriedigungen nicht trennen mag, als mehr oder minder fein gefaßte Anferstehung im Fleische gestalten, ein Dogma, welches dieses Afterchriftenthum mit ben allerrohesten Rationen, mit Samojeden und Estimos, gemein hat. 18)

Mir ist augenblicklich nicht erinnerlich, daß irgend ein Bolk die Wetempsychose ober Lehre von der Seelenwanderung auch auf die Pflanzen ausgedehnt hätte. 14) Der Grund liegt sicher darin, daß man einerfeits, troß alles ästhetischen Gefallens und Mißfallens, z. B. beim Bergleich einer Kröte mit einer Rose, doch nicht umhin konnte, im Allgemeinen in den Thieren eine höhere, dem Menschen näher stehende Existenz unzunehmen, und andererseits bei der sittlichen Begründung der Seelenwanderung, welche die tiefere Stellung in der Reihe als die schlimmere und daher zur härteren Strafe sich eignende vorausseht, doch sich nicht mit dem Gedanken befreunden mochte, den Uebergang der Seele aus einer Lilie in einen Mistkäfer als eine Belohnung des Bohlverhaltens auzusehen. So sind denn die Blumen, soweit mir bekannt, bei allen Bölkern wenigstens von men schlich er Beseelung frei geblieben.

Der Angelpunkt, um den sich alle unsere Betrachtungen drehen, wird aber immer der Begriff des Geiftes bleiben, ja in gewisser Beise kann

man in bem Suchen nach diefem Begriffe die Lofung bes gangen Rathfels in ber Befchichte ber Menschheit finden.

Unfere Erfenntniß der Ratur zeigt une immer nur ein gleiches Milem gu Grunde Liegendes, Die Materie, und diefe fteht unfrei unter ben Naturgeschen. Betrachte Dir die Belt, wie fie Dich umgibt; Ratur und Menfchenleben, mas fich Dir auch darftellt, mas Du erfennen magit, Du findeft ce irgendwo im Raume und irgendwenn in ber Beit; ber fluchtigfte Gedante, der fuße Morgentraum, ber Dich einem fernen geliebten Wejen guführt, felbit dieje gehorchen doch dem unerbittlichen Bejet des Racheinanderfeins, des Entstehens und Bergebens. Ja, fie find fogar in gewiffer Beife auch rammlich an Dich und Deinen Rorper gebunden. Run aber miffen wir, bag ber nuendliche Raum, in welchem wir une als ichwebende Connenftanbehen finden, daß die aufang. und endloje Beit, beren Strom une nur ale ein fchnell entstehendes und wieder gerplagendes Schaumblaeden aufwirft, fich theilen laffen bis in's Unenbliche, daß wir die Theile wieder gusammensehen konnen, mindeftens burch unfere Gedanken, bis zum unmegbaren Bangen. Du weißt, die Regeln diefer Theilung und Busammenfetung, jum vollendetsten Aunstwert des menfchlichen Berftandes entwidelt, find es eben, mas wir Dlathematif nennen. Aber was Dir im Raum, in der Beit begegnet, ift wie ber Raum und wie die Beit theilbar, - wie fie, unterliegt ce ben mathematifchen Formen, es unterliegt einer Befetlichfeit, Die, ihm felbft fremb, daffelbe mit unwiderstehlicher Dacht beherricht. Die mathematische Form der Erscheinung eines Dinges in Raum und Beit nennen wir fein Raturgefet, dem es willenlos und fflavisch unterworfen ift, von dem es fich in Raum und Beit nicht frei machen, bem ce, wenn es auch wollte, nicht ungehorfam fein tann. Mit einem Borte, Alles, was Dir die Belt ber Erscheinungen barbietet, ift seiner Ratur nach unfrei und gehorcht einer zwingenden Rothwendigfeit.

Das Befentliche, welches diesem Unfreien zu Grunde liegt, was fich bort als Conne, Planet, Komet und Mond gestaltet, hier als Thierund Menschenform erscheint, was als feste Kruste den Boden bildet, ben wir betreten, oder als leichtes Luftmeer uns umspült, was als geformter berber Erdenstaub sich zum Anochengerüste zusammenfügt oder als seinster und beweglichster Stoff die zarteste Rervenröhre erfüllt, diese allgemeine Substanz nennen wir Materie, und was sich aus ihr zusammengefügt hat, Körperwelt oder Natur. So verschieden auch ihre Erscheinungen, so verschieden ihre Gestalten und Thätigkeiten, ihr einer bestimmender Charakter bleibt ihr immer, ihre Unfreiheit; sie ist unfähig, sich aus sich selbst heraus zum Handeln oder Leiden, zu Bewegung und Ruhe zu bestimmen; unter allen Formen bleibt sie gebunden und abhängig vom Naturgeses.

Und so erscheint uns zunächst auch der Mensch. Ohne seinen Willen tritt er ein unter die Erdenbürger; ungefragt sinkt er unter der Sichel des harten Kronos. Die Ständchen der Materie, aus denen er gebildet war, versliegen, um, einer fremden Macht folgend, dort vielleicht zum Korallenriff anzuschießen, hier als Rochsalz aus dem Meerwasser auszutrystallisiren, oder in uns näheren Formen bald als Pflanze, bald als Thier eine neue Gestalt zu gewinnen.

Dieser Gebanke, ausgedacht, demuthigt den Menschen bis zur Unerträglichkeit, zur Berzweiflung, und Bernichtung wird wünschenswerther, als ein solcher Zustand willenloser Sklaverei.

Run wende Du aber den Blick in Dein eigenes Innere! Hier begegnet Dir ein unendlicher Reichthum von Wänschen und Hoffnungen, von Träumen und Gedanken. Bald öffnet sich Dir die Pforte zum Tempel der Erkenutniß, in welchem die Errungenschaften von Tansenden der edelsten Menschen niedergelegt sind; bald führt Dich ernste Betrachtung in das reiche Gediet des sittlichen Lebens mit seinen Idealen und seinen Bestrebungen, seinem Gelingen und Bersehlen, seiner Reue und seiner Erhebung; bald beut sich Deinem geübtern und verseinerten Blick das Bunder der Schönheit in Natur und Menschenleben, und in nnaussprechbarer Sehnsucht, in gegenstandsloser Liebe erhebst Du Dich zur Ahnung von etwas unendlich Weisem, Intem, Schönem, das sich Dir immer als daseiend ankündigt und doch Dir immer wieder ent-

schwebt, so wie Du versuchst, es Dir in Deiner Sprache auszusprechen.

Da brängt sich Dir der Gedanke auf: ist es denn möglich, daß alles Dieses zugleich Kind und Opfer jener blinden wesenlosen Macht sei, welche sich uns als mathematisches Naturgesetz zu erkennen gegeben? Weiter dringt Dein Forschen, und es zeigt sich Dir, wenigstens als ein Denkvares, ein Wesen, welches frei, den Naturgesetzen nicht unterworsen, die ganze Form seines Daseins nur ans sich-selbst bestimmt, welches wirklich sagen darf: "ich will," weil es auch sagen darf: "ich kann." Ein solches Wesen allein nenne ich Geist; und nur ein solches Wesen ist wirklich vom Körperlichen, von der Materie verschieden. Aber hier muß ich noch die eine und allerdings wichtigste Frage beantworten: ist denn das Ganze nicht nur ein Traumgebilde unserer Phantasie? ist der Geist in dem Sinne, wie ich ihn eben entwickelte, denn auch ein wirkliches Ding?

Mit der Beautwortung dieser Frage steht und fällt unsere ganze lleberzeugung von einem sittlichen Sein. Sittlich ist nur das Freie, und die freie bose That macht Anspruch an sittliches Urtheil, während die erzwungene Tugend des Stlaven so wenig in dieses Gebiet gehört, wie das Rollen des Donners oder das Fallen des Steins. Wir haben unter den Supranaturalisten unserer Tage Menschen genug, die den Geist in dieser Weise nicht begreisen können; wir haben Atheisten oder Materialisten genug, welche das Dasein des Geistes in diesem Sinne-längnen. Das mögen sie mit sich selbst ausmachen; aber lächerliche Inconsequenz ist es, wenn sie dann noch überhaupt von Sittlichkeit, moralischem Urtheil, Zurechnungsfähigkeit und dergleichen reden. So viel für die Wichtigkeit dieser Frage! — Und nun die Antwort?

Die gibt Dir Riemand als Du selbst. Schon daß Du von Selbstbewußtsein redest, spricht Deine Ueberzengung aus. Sind sich etwa Dein großes oder kleines Gehirn, Deine Vierhügel oder Deine Zirbeldrüse ihrer selbst bewußt? So weit entfernt, daß Du vielleicht, wie die weisten Menschen, nicht einmal weißt, daß solche Dinge in Deinem Kopfe vorhanden sind, und daß unsere Physiologic an ihre Thätigkeit, an ihren Stoffwechsel die Erscheinungen unseres geistigen Lebens antnüpft. Du bist Dir Deiner selbst bewußt, als eines Wesens, welches von all den Knochen, Bändern, Fasern, Röhren Deines Körpers doch himmelweit verschieden ist.

Aber unendlich fester noch und unerschütterlicher wird die Uebergeugung von der Erifteng des Geistes in une durch das Bewußtsein unserer Freiheit. Wir können jeder Anreizung zum Trop nicht wollen, jeder hemmenden Lähmung, welche die trägere Blutwelle und der erschlaffte Rerb uns in den Weg wirft, zum Trop wollen; und wenn wir auch, überwältigt burch die Spannung der gereizten Nerven, betäubt durch den rascheren Strom des glühenderen Blutce, thun, was wir nicht wollten, so liegt schon in dem Gebanken an den Widerstand die Ucbergengung von dem wirklichen Dafein eines des Widerstandes fähigen, das beißt freien Wefens. Wer aufrichtig und ernft fein eigenes Innere burchforscht, dem ist sein Geist so wirklich, ja wirklicher und wahrer, als sein eigener Körper, als Alles, was er mit den Ginnen erfassen, mit den Handen ergreifen kann. Wer aber, und ich meine, immer durch eigene Schuld, fein geistiges Wesen nicht in feinem eigenen Innern als wirklich erkannt hat, dem kann ich es so wenig geben und andemonstriren, als ich dem Blindgebornen von Farben, dem Tanben von Tonen sprechen kann. Die Krone aller Absurdität find aber die sogenannten Beweise für die Unfterblichkeit; ein unfterblicher Körper ift eben fo gut ein Unding, wie ein sterblicher Geift. Der Geift ale freies Wesen gehört nicht bem Raum und ber Beit an; er ift unveränderlich, er hat nicht Aufang und nicht Ende, benn das find Beitbegriffe; er ift unverbefferlich und unverderblich, denn Beides find Beranderungen, und Beranderung ift eine Function der Zeit.

Run aber kommt der schwierigste Punkt, weil er absolut unerklärlich ist. Gewiß ist auch Dir schon in der Geschichte wie im Leben der unvertilgbare Hang des Menschen zum-Geheimnisvollen und Wunderbaren aufgefallen, und vielleicht hast Du Dich, wie ich, lange mit der Frage getragen, woher dem Menschen dieses unerklärliche Wohlgefallen am Halbdunkel entspringe. Bielleicht sindest Du in dem Folgenden, wenn auch keine Lösung des Mäthsels, doch eine Andeutung, wo dieselbe zu suchen sei.

Unbefangen tritt der Mensch in bas Leben und an die Welt heran. Sie erscheint seinem Blid als ein großes Banges, und seine erften geiftigen Auftrengungen macht er, um in diefer Belt die Gine allgemein geltende Ordnung aufzufinden. In diesen Bestrebungen wird er aber bald bahin geführt, zwei burchaus verschiedene Besetzgebungen anerkennen zu muffen, denen die Welt unterworfen ift: bas Raturgefes, welches Die Möglichkeit bes Ungehorfame ausschließt, und das Sittengeset, welches Gehorsam fordert, aber nicht erzwingt. Bas ihm aufänglich Eine gedünkt, zerfällt ihm unn bei naberer Betrachtung in zwei getrennte Belten, indem ihm nicht entgeben tann, daß jene beiden Gefeggebungen nicht für alle Erscheinungen in der Welt zugleich Gultigkeit haben. Es trennt sich ihm die Welt des Bedingten und absolut Unfreien, die Materie unter dem zwingenden Raturgefet, von der Welt des Unbedingten und absolut Freien, ber Geifterwelt unter dem Sittengeset. Beides steht ihm hinfort unvereint und unvereinbar neben einander; das Freie und bas Unfreie find ewig unverfohnbare Biderfprüche.

Aber der Mensch kann den Geist nirgends in der Welt in unmittelbarer Erkenntniß erfassen; so gewiß ihm die Existenz desselben wird, weil Unrecht und Irrthum nur für das Freie, für den Geist möglich sind, so sindet er ihn doch immer an das Unfreie, an das Körperliche gebunden und dis zu einem gewissen Grade von demselben abhängig. Bas die Berbindung knüpst, wie die Abhängigkeit beschaffen, bleibt ihm ein untösbares Räthsel, eine einfache nicht zu erklärende Thatsache. Zein Eintritt in das Erdenleben ist ihm daher in ein absolutes Geheimniß gehüllt in der Verknüpsung seines freien geistigen Wesens mit dem zur menschlichen Form zusammengeballten Erdenstaub.

Und weiter, in sich verftandigt und durchgebildet, fühlt er die Unmöglichkeit, daß jene zwei Welten, die er erkannt zu haben glaubt, wirklich und in der That neben einander getrennt bestehen; er fühlt, daß diese Doppelseitigkeit der Welt nur als ein Räthsel bastehe, dessen Lösungswort ihm verborgen, daß ein Einiges, Gleichartiges dem Ganzen zu Grunde liegen müsse, daß Ranm und Zeit, die mathematischen Formen des Raturgesehes, nur der Ausdruck der Unvollkommenheit seien, welche seinen Erkenntnissen anklebt, so lange die Freiheit seines Geistes durch die Berbindung mit dem Körper gesesselt ist. Aber diese Berbindung wird sich lösen, und dann erkennen wir "von Augesicht zu Angesicht" — was? — darüber gibt und Richts auf Erden Kunde; und kein Gott könnte es, wenn er auch wollte, da für den gebundenen Geist das absolut Freie ewig unsasbar ist.

Also auch hier, am Schlusse unseres Lebens, ein unenthüllbares Geheimniß; am Aufang und am Eude eine undurchdringliche Racht, und zwischen beiden eine flüchtige Dänumerungsminute: das ist die Bahrheit des Bissens; daß jenes doppelte Dunkel in der That nur der Vorhang ist, welcher uns vom hellen vollen Lichte, unserm eigentslichen Elemente, scheidet, ist die Bahrheit der Ueberzeugung im Glauben; und daß, wenn auch keine Kraft uns befähigen kann, schon hier jenen Vorhang zu zerreißen, doch unser Glaube berechtigt ist, ist die Bahrheit unseres religiösen Gefühls; das Ganze aber das Resultat der vollendeten philosophischen Untersuchung, die Philosophie der Resignation.

Wie sollte nun der Mensch, dessen Ansang und Ende ein Geheimniß ist, dessen Leben ein schwaches Dämmerlicht umspielt, nicht leicht dahin kommen, das Geheimniß und das Halbdunkel für sein wahres Element zu halten. Weiß doch Niemand besser, als der, welcher den ganzen langen Kampf um die Erringung des geistigen Selbstbewnstseins durchgemacht, wie schwer es ist, die Dämmerung, die uns umgibt, für das, was sie ist, für ein slüchtiges und nur zu leicht täuschendes Streislicht aus der Welt ewiger Helle und ewigen Glanzes zu erkennen.

Laß mich wieder einlenken und von diesen Gipfelpunkten geistiger Erhebung, auf welchen die fast zu Aether verdunute Luft dem schwachen

Menschen ohnehin nur ein augenblickliches Berweilen verstattet, wieder herabsteigen zu geringeren Höhen, die längere Umschau gestatten und weniger augreisen. Was ich unter Geist verstehe, habe ich Dir gesagt. Diesen Geist, wie er uns gebunden an das körperliche erscheint, nenne ich Seele. Und nun branche ich Dir wohl nicht erst noch ausdrücklich zu erklären, das dann von Beseelung der Thiere, der Pflanzen nicht die Mede sein kann. Nur was unabhängig vom Raturgeses sich frei aus sich selbst bestimmen kann, nenne ich Geist. Für die Wirklichkeit desselben gibt es keinen Beweis, als die Möglichkeit und Wirklichkeit des sittlichen Kampses. Bon einem solchen gibt mir aber nur die Wienschlicheit Kunde.

Damit ware denn meine Rede zu Ende. Der Zwiespalt, den Ihr mir vorgeworsen, liegt nicht als ein aus meinem mangelhaften Nachdenken hervorgegangener Widerspruch nur in mir, sondern es ist eine unvermeidliche Zwiespältigkeit für jeden Meuschen bedingt durch die sinnlich beschränkte Natur des vernünstigen Geistes.' - Jede Ansicht ist für sich vollständig berechtigt, die materialistische unter der Form meuschlichen Bissens, die rein geistige unter der Negide des Glandens, und versöhnt werden beide im Meuschen durch die Anerkennung der Schönheit, in welcher die ewige Wahrheit die Schranken des Materiellen durchbricht. Aber die Quelle des Irrthums liegt darin, wenn man jene beiden Weltanschauungen, statt sie in der Andacht des Schönen auszulösen, mit einander verwirrt, und auf diese Irrthumsquelle mache ich noch unsere beiden lieben Mädchen besonders ausmerksam. — Gib ihnen für ihr Albunn die folgenden Sprüche des Dichters.

Wenn unsere liebe Eveline wieder von ihrem schwärmerischen Blumeneultus fortgeriffen wird, so mag sie bedenken, daß das Loos der gepflückten, genossen und weggeworfenen Blume kein so schlimmes ist:

"Du arme Blume! Mabchenlaune hat Dich gepfludt und bann vernichtet; Doch haft Du fie erfreut und fo bem Schickfal Deine Schuld entrichtet. Du armes Menschlein! Schicksaleslaune gibt einen Tag Dir, eine Racht; Bas tannft Du fterbend Beffres rubmen, ale bag ein Ger; Du froh gemacht?" Sollte dagegen unsere tieffinnige Stella einmal wieder ihre Zerstörungslust mit der Seelenlosigkeit der Pflanzen entschuldigen wollen, so mag das folgende Wort sie daran erinnern, daß hinter jeder Natur ein Unsterbliches wohnt, dem der Mensch Achtung schuldig ist:

"Treib' keinen Gößendienst mit Blumen und schwelg' in ihrem Cultus nicht; Denn Saft und Zelle nicht, nur Schönheit ist's, mas zu Dir aus ihnen spricht; Doch diese bleibt, ob auch die Rose in Staub zerfällt; das ift ihr Beift, Der ewig dauernd pantheistisch die Formen der Natur durchtreist.

## Anmerkungen.

- 1) Meine nicht betanischen Leser erinnere ich hierbei nur an drei häusig cultivirte Pflanzen, die Camellia japonica, Spiraen japonica und Kerria japonica.
- 2) Als eine solche californische Goldblume werben alle meine Lefer bie einem goldgelben Dohn abnliche Enchscholtzia californica kennen. Botanikern werben viele andere, besonders Compositen, sogleich einfallen.
- 3) Ueber die beilige Feige ber Indier habe ich eine Darftellung gegeben, welche von ben Resultaten ber ausgezeichneten Untersuchungen Ritter's (bie Grbtunde, Thi. VI, Affien Bd. IV, Abtheilung 2, S. 656-678) wesentlich abweicht, aber auch nicht gang mit ber von Lassen, Indische Alterthumstunde Bb. I, S. 255-260 gegebenen übereinstimmt. Ich babe sammtliche Quellen, welche jene Manner benutten, verstebt sich mit Ausschluß ber Canstrit-Literatur, bei welcher ich nur aus zweiter hand schöpfen konnte, vollständig durchgearbeitet, und dabei bat fich mir ungesucht bie Anficht aufgebrängt, die ich in der Borlefung ausgesprechen. Ritter geht von dem Gebanten aus, daß ursprunglich nur die Indische Feige, welche fich durch die gablreichen aus Luftwurzeln entstandenen Stämme auszeichnet, ber beilige Baum bes Brahmaismus gewesen sei, und bag die Buddhaisten in absichtlichem Wiberspruch bamit die religiofe Feige mit einfachem? Stamm für beilig erklart hatten. Diese Borftellung bat etwas unendlich Unwahrscheinliches, weil die Bertheilung der beiden Baume an die ältere trahmanische und die jungere buddhistische Secte so durchaus nur stillschweigend geschehen sein mußte. Es ware eine ber merkwurdigften Erscheinungen, wenn bie religiofe Reige erft gur Zeit bes Bubbha, vielleicht sogar noch fpater erft von seinen Jungern im Wiberspruch mit ber alten Lehre für beilig erklart mare, ohne bag auch nur ein einziger Schriftsteller jener Zeit, aus ber wir boch eine fo reiche Literatur besitzen, bei ber häufigen Erwähnung der heiligen Feige biese Thatsache mitgetheilt ober boch wenigstens barauf angespielt hatte. Wir baben bie ausführlichste Erzählung über bie Berpflanzung ber beiligen Feige bes Bubbha nach Lanta (Laffen, Inbifche Alterthumstunde, Bb. II, Seite 52 und 53), und auch nicht bie leiseste Andeutung findet fich barin, daß biefer Baum von ber alten beiligen Feige ber Indier verschieben gewesen fei. Es gibt aber auch sogar ein bestimmtes Zeugniß, welches ber Ritter'schen Anficht birect miderspricht, welches er merkwurdiger Beise felbst anführt. As batha ift in ben altesten Beben nach bem Zeugniß von Laffen und Ritter ber Rame ber

beiligen Feige. Kalidasa nennt in seiner Cakuntala die Tschaladala ober Ficus religiosa ohne Weiteres Usvatha. Kalidasa war aber selbst Brahmaist, lebte und sang am hofe eines treuen Anhängers ber alten Orthodoxie. Wie ware es wohl möglich gewesen, daß er den alten ehrwürdigen Namen Asvatha auf das neue heiligthum einer damals schon gehaßten und verfolgten Secte hätte anwenden können.

Es ist auch die Bertheilung der beiden heiligen Feigen unter die beiden Secten durchaus nicht so streng, wie Ritter es darstellt. Rheede, ') Cordiner, '') Fr. Samilton ''') stimmen Alle darin überein, daß beide Bäume durch ganz Indien als beilig verehrt würden. Beide sinden sich überall in den Dörfern angepflanzt. Das schließt keineswegs aus, daß die brahmanischen Sandelsleute, die Banjanen, bei ihren Hus- handelscolonisationen vorzugsweise die Indische Feige, die Buddhaisten bei ihren Auswanderungen vorzugsweise die religiöse Feige verbreiteten, eine Thatsache, woraus Ritter mit Recht großen Werth legt. Bei den Buddhaisten mochte hinzukommen, daß in einer ihrer wichtigsten neueren Ansiedelungen, in Cevlon (nach dem ausdrücklichen Zeugniß von Cordiner a. a. D. S. 364), die indische Feige nur kummerlich gedeiht.

Ritter fpricht mehrfach bavon, bag von ben Schriftstellern biese beiden Baume verwechselt seien. Das boje Wort Berwechselung bat schon viel Unbeil in ber Wiffenschaft angerichtet. Die beiben Reigenbäume find in ihrem Buche, ihrer ganzen Erscheinungeform, ihrer Blattbildung so himmelweit verschieden, daß auch das blodeste Latenauge sie nicht mit einander verwechseln kann. Wohl aber können Reisende, denen ein Baum als beilige Feige gezeigt murbe, bemfelben besonders bei der mangelhaften vorlinneischen Terminologie einen falschen Ramen beigelegt haben. Wohl konnen spatere Botaniker, die nicht nach der Natur, sondern nach sehr unkritisch zusammengestoppelten und aufgesaßten Excerpten arbeiteten, arge Confusionen angerichtet haben, und mit Recht fagt Fr. Samilton, daß man am besten thate, alle die nach Icheede's schen botanischen Arbeiten über diese Bäume zu cassiren. Aber auf die Namen kommt es hier gar nicht an, sondern auf die Gachen. Und wenn ein Reifender einen Baum, der ihm als heilig genannt, so weit beschreibt, daß man ihn wiedererkennen fann, so ift es für und gleichgultig, ob er ihm einen falschen ober ben rechten Namen beilegt. Ritter sieht die Symbolisirung der heitigen Zeige im Upnetbatt) für eine spätere verdorbene Berfion ber alteren im fünfzehnten Gefang ber Baghabab - Gita ††) an. Mir scheint das mit dem Inhalte völlig unverträglich zu sein. Beibe beziehen sich ganz offenbar auf verschiedene Baume und haben offenbar einen verschiedenen Grundgebanken

<sup>\*) 3</sup>m Hortus Malabaricus Tom, 1. pag. 47. pag. 49.

<sup>\*\*)</sup> Beidreibung von Ceplon, 20. 1. 3. 382 ff. 367.

Gommentar jum Hortus Malabaricus, in ben Berhandlungen ber Londoner Linneischen Gefellschaft, Vol. XIII, Pars I, S. 488, und Eastern Indies, Bb. 11, S. 803 ff.

<sup>+)</sup> Ritter, Mfien 2b. IV. Abtheilung 2. 3. 667.

<sup>++)</sup> Ritter a. a. D. €. 665.

Edleiben, Etubien.

ber Sombolifirung. Bie in ber Birflichfeit die beiben Baume, fo fteben in ihrer Sombolifirung Menfchenfeele und Welt fich gegenüber.

Auch La ffen begebt einige febr wefentliche Rebler, Die allerdinge bem Richthotaniker leichter zu verzeihen find, indem er nicht geneigt scheint, den wesenklichen Unterichieb in Bachethum und Blattform bei ben beiben Zeigenbaumen gelten laffen gu wollen. Ibeebe, Corbiner und hamilton, die wesentlichsten unter den Schriftstellern, welche aus eigener Anschauung schreiben, sprechen unbedingt ber religiösen Feige die Stammbildung aus Luftwurzeln ab. Und wenn hamilton bennoch von Luftwurzeln bei biefem Baume fpricht, fo tann bas nur einen Richtbotaniter verwirren. Die garten, von den Zweigen berabhangenden Burgelfaden tommen wohl ben meisten tropischen Feigenbaumen zu; aber bas ift bier gar nicht bas Wesentliche und Charafteriftische, fondern daß diese Burgeln lang genug werden, um ben Boben ju erreichen, hier festwurzeln und fich zu neuen Stammen verdiden. Dieses ift aber eine Eigenheit verhaltnismäßig weniger Arten von Feigenbaumen, welche namentlich der religiofen Feige abgebt. Wenn Lassen ferner auch die Blatter für abnlich balt und fich dafür auf hamilton beruft, ber auch ber indischen Zeige bergformige Blatter jufchreibe, fo ift bas ebenfalls nur ein Digversteben ber botanischen Runftsprache. Samilton nennt bie Blatter ber religiofen Feige bergformig, lang - jugespitt, die ber indischen langlich, flumpf, am Grunde burch einen feichten Ausschnitt bergförmig. Rach diesen Beschreibungen zeichnet der Botaniker, auch ohne die Baume felbst gegeben zu haben, zwei Blattformen, die durchaus teine Aebnlichkeit mit einander zeigen, die aber bei spaterer Bergleichung vollkommen mit ben wirklichen Blattern ber beiben Feigenbaume übereinstimmen werben.

Ich tann bei dieser Gelegenheit die Bemerkung nicht unterdrücken, baß unendlich viele Schwierigkeiten und Verwirrungen bei der Bearbeitung abnlicher Fragen wie die gegenwärtige von jeder dadurch entstanden sind und noch entstehen, daß Philologen ohne gründliche naturwissenschaftliche Kenntniß (oft leider sogar mit einer gewissen Verachtung derselben) oder ohne Beihülse eines Natursorschers arbeiten, sowie Dasselbe in umgekehrter Weise auch von den Natursorschern gilt. Unten in der Anmerkung 7 werde ich noch einmal auf diesen Punkt zurücksommen müssen.

4) Der Lotus der Alten gibt Stoff zu einer großen botanischen Abhandlung, da das Wort wenigstens auf drei ganz verschiedene Pflanzengruppen angewendet wird, so daß bei den Schriftstellern des Mittelalters und der neuern Zeit außerordentlich viele Berwirrungen sich sinden.

Die eine Gruppe von Pflanzen, die von den Alten mit dem Ramen Lotus bezeichnet wird, besteht aus Baumen oder Sträuchern, die süße saftige Beeren mit Steinen tragen. Dies ist der Lotus der Lotophagen des homer. In unseren Apotheken hat man noch jest sehr süße getrochnete Steinbeeren unter dem Ramen Brustbeeren oder Jujuben. Diese stammen von einem Strauche, der, wenn nicht selbst
der Lotus der Alten, doch demselben sehr nahe verwandt ist. Der Strauch beistt
Zizyphus vulgaris Lam. Alls zu den ächten Lotus gehörend bezeichnet man gewöhnlich Zixyphus lotus Lam. und Zizyphus spina Christi Willd. Diese Sträucher sind sämmtlich in Sprien, Aegopten und bem nördlichen Afrika einheimisch. Ferner rechnet man hierher die Zürgel, Celtis australis L., einen mit unseren Ulmen nabe verwandten Baum, welcher sich wesentlich durch die sastigen Steinbecten von den Ulmen unterscheidet.

Eine zweite Gruppe wird durch Aleearten gebildet, und zwar dieselben, welche wir jest noch Meliloten zu nennen pflegen. Mit diesen Lotos werden im homer die Pferde gefüttert. Es ist nicht ganz leicht, zu bestimmen, welche Arten von Alee hier gemeint sind. Mir scheint die Annahme am wadrscheinlichsten, daß Arten von Melilotus, insbesondere M. officinalis, hier zu verstehen seien.

Endlich hat das Wort Lotus noch eine britte Bebeutung, die einzige, die und bier junachst intereffirt. Es bezeichnet die Bafferlilien und ihnen verwandten Pflanzen. Einestheils wurden diese Pflanzen als Rahrungsmittel benutt. Go wie noch heute in vielen, namentlich nördlicheren Gegenden die Burgelftode unserer Bafferlilien wegen ihres vielen Stärkemehles von den Armen als Rahrungsmittel benugt werden, fo genoß man in fruberen Beiten auch bie Burgelftode vieler fublichen Rymphaen, namentlich von Nymphaea lotus L., Nymphaea edulis Dec. Die zahlreichen Camen in den mobntapfelabnlichen Früchten gebrauchte man, um Diehl baraus ju bereiten, und die großen langlichrunden nußähnlichen Früchte von Nelumbium speciosum Willd. waren in Aegopten eine bekannte Speise und wurden beshalb von ben Alten ägyptische Bohnen genannt. Die Benupung ber Wurzel einiger Romphäen als Speise führte ichon fruh noch eine Berwechselung berbei, nämlich die ber wirtlichen Bafferlillen mit Arum colocasia L., einer Sumpspflanze, welche noch jest ihrer egbaren Burgeln wegen in ben marmeren Landern cultivirt wird, die aber gu einer gang verschiedenen Pflanzengruppe, ju ben Aroibeen, gehort und mit unferer fegenannten Calla aethiopica große Aehnlichfeit bat.

Die sombolische Behandlung bes Lotos in den Motbologien bezieht sich ausschließlich auf die Basserlitien und vorzugsweise auf Nelumbium speciosum. Bo diese Pflanzen in den nordischen Rothologien auftreten, ist immer von unserer gelben und weißen Seerose die Rede. Ueber den Lotos der Alten haben wir in der Ausgabe von Plinius' Raturgeschichte durch Lemaire Band V. S. 243 ff. eine sehr aussührliche Arbeit von Dessontaines. Ueber die Bedeutung der Seerosen in der nordischen Rothologie vergleiche Grimm, deutsche Rothologie, Bd. I. S. 457. Bd. II. S. 620.

5) Die Mistel ist trop aller gelehrten Untersuchungen, die wir barüber besißen, noch immer eine Aufgabe für weitere Forschungen. Ueber die geheimnisvollen Kräfte, welche man der Mistel beilegte, sinden wir schon bei den Alten vielsache Bemerkungen. Plinius in seiner Raturgeschichte unterscheibet schon verschiedene Arten. Am meisten aber in Ansehen stand die Mistel bei den keltischen Druiden, sowie bei den alten Germanen. Fren a ließ die ganze Natur und so auch alle Pflanzen schwören, daß sie den Baldr schüpen wollten. Rur die Mistel überging sie, weil sie noch zu jung

fei, b. b. wohl zu grun (bie Miftel ift immer grun). Und gerabe mit einem Pfeile aus Mistelholz wurde Balbr erschoffen.

Im süblichen Europa ist die Mistel oder bas Viscum der Alten ohne Zweisel die aus einer Eiche, Quercus cerris, vorzugsweise wachsende Riemen blume, Loranthus europaeus L. Diese Pflanze kommt aber diesseits der Alpen sowie im westlichen Europa durchaus nicht vor. Die einzige verwandte Pflanze, welche wir in diesen Gegenden kennen, ist die gemeine Mistel, aus deren Blättern, Rinde und Beeren Bogelleim gekocht wird, Viscum album L. Jast alle Botaniker stimmen darin überein, daß Viscum album L. niemals auf Eichen gesunden werde, während doch die keltische und deutsche Minthologie durchaus nur von der Eichenmistel spricht. So bleibt allerdings hier noch ein schwer zu lösender Wistelspruch. Wir haben eine Rachricht von dem Engländer Beaton, der unsere Mistel einmal in der Nähe von Led burd auf einer Eiche wachsend fand, und dem es auch gelang, dieselbe künstlich auf Eichen zu ziehen. Es wäre möglich, daß gerade die außerordentliche Seltenbeit des Vorsommens auf der Eiche mit zu dem großen Ansehen, in welchem die Missel stand, beigetragen hat.

Bon ber Literatur ber Mistel, Die sehr bedeutend ift, erwähne ich nur Folgendes:

Plinius' Raturgeschichte, berausgegeben von Frangius. Bb. V. S. 503 --- 508.

3. G. Repoler, auserwählte norbische und keltische Alterthumer. Darin G. 304 ff. "Ueber die Diftel ber Druiden."

Edermann, Religionegeschichte und Muthologie ber berühmteften Bolter bes Alterthums. Bb. III. Abtheilung 1. S. 70 - 72.

Jacob Grimm, deutsche Mothologie. Bb. II. G. 613 und G. 1156 ff.

Froriep's Rotigen. 1845. Bb. II. Gp. 231.

The Gardners Chronicle. 1844. Nr. 44.

of Die Alraun wurzel. Die kleinen wunderlichen Menschendiberchen, welche unter ben Ramen Alraunen, Erdmännchen, Wurzelmännchen im Zauberaberglauben bes Mittelalters eine so große Rolle spielen, stammen, wie horft nachgewiesen bat, schon aus bem frühesten Alterthum. Sie wurden größtentheils aus der höchst gistigen Wurzel der Mandragora, einer mit unserer Tolltirsche am nächsten verwandten Pflanze geschnist. Diese Wurzeln haben eine längliche Rübensorm und zeizgen meistentheils nach unten zwei starte Aeste, so daß sie mit leichter Rachbutse einem etwas verwachsenen Menschen ähnlich werden können. Daß dabei viel Betrug mit unterlief, auch im Sinne einer Zeit, welche noch an die Asraunen glaubte, ist natürlich. Aber im Mittelalter wenigstens wurden auch entschieden zwei ganz versschiedene Pflanzen, als ächte, zur herstellung der Alraunen benust. Diese zweite Pflanze ist Allium victorialis L., der Allermanns harn isch, dem man überbaupt außerordentliche Kräste beilegte. Wertwürdiger Weise wird diese zweite Alraun von keinem der mir bekannten Schriftseller erwähnt. Ich habe aber selbst ein solches.

außerorbentlich zierlich angefertigtes Atraunbild aus bem sechszehnten Jahrhundert geseben, welches sich im Besit des herrn Major von Anebel in Jena befindet und über seine Bildung aus einer zweitöpsigen Zwiebel des Allium victorialis L. keinen Zweisel täßt.

Gebrauch ber Mandragora auf das erste Buch Moss Cap. 30 zuruck, wo um den von Ruben auf dem Felde gefundenen Dudaim ein Bertrag zwischen Rabel und Lea geschlossen wird, und auf das hohe Lied 7, 14. Man hat außerordentlich viel aus diesen beiden Stellen heraus- oder vielmehr in sie hineingelesen, obwohl sie Richts dadon enthalten. Der Rame hat sur und keinen Sinn mehr. Daß die Pstanze auf dem Felde wächst, von der Rabel gewünscht wird und schon riecht,") sind offendar Bemerkungen, die nicht wohl hinreichen, die Dudaim für etwas Anderes, als sur eine angenehme Pstanze ganz im Allgemeinen zu erklären, und es scheint mir ebenso undegründet, sie als Mandragora anzuseben, wie sie sür eine Gurkenart, Cucumis dudaim L., oder sür eine Lotosart, Zizyphus lotus Lam., zu erklären. Daß die Pstanze die Mandragora sei, stüpt sich nur auf die liebersepung der 70 Dollmetscher.

Bur Literatur ber Alraunen gebort:

3. S. Repeler, auserwählte Alterthumer, E. 504 ff. "Bon ben magischen Alraunen und ber Danbragora." Er erwähnt wenigstens bei dieser Gelegenheit, wenn auch nur beiläufig, bes Allermannsharnisch.

Plinius' Raturgeschichte, herausgegeben von Lemaire, und barin Bb. VII.

forft, Bauber . Bibliothet. Bb. V. G. 321. Bb. VI. G. 277.

3. Grimm, beutiche Denthologie. Bb. II. G. 1153 ff.

Biner, Biblifches Realwörterbuch Bb. I. G. 55 ff.

7) Das Farnkraut scheint schon in den ältesten Zeiten ein Gegenstand abergläubischer Borstellungen gewesen zu sein. Selbst im Morgenlande sinden sich die Spuren, wenn sie auch und erst im Mittelalter bekannt geworden sind. Es gebort nämlich hierher die Sage von einem im Orient aus der Erde wachsenden Lamme, dem Agnus scythicus. Die Sache selbst ist sebr einsach. Der horizontal liegende kutze Stamm eines Farnkrautes (Aspidium baromez Willd.) ist dicht von einer seinen, glänzenden, braunen Wolle eingehüllt und enthält einen blutrothen Sast. Zuweilen heben die von der unteren Seite des Stammes abgebenden Wurzem denselben über die Erde empor, und so kann es auch wohl kommen, daß zusällig vier solcher Wurzeln den Körper wie vier Beine tragen. In neuerer Zeit ist die Wolle des Stammes von holland aus unter dem Ramen Baxomez als ein blutstillendes Mittel in den Handel gekommen.

<sup>\*)</sup> Buther überfeste baber in ber zweiten Stelle gang willfürtich "Vitien."

Gine ungleich bedeutenbere Rolle fpielt bad Farnfraut in ben norbifchen Motholoaten, ober mit wiffen boch wentaftens mehr bavon. Aber bier ift noch unenblich viel Dunteles. Edon oben machte ich barauf aufmertfam, bag Arbeiten über folde Wegenitande obne bas Bujammenmirten ber Philologen und Raturforicher nur felten ju einem gludlichen Resultat führen tonnen. 3. Grumm bat in feiner beutiden Mothologie C. 1160 ff. mit befannter Grundlichfeit alle auf bae Farnfraut begugliden Rotigen gufammengestellt. Bang entidieben geboren aber bie verichiebenen Dittheilungen nicht ju berfelben Pflange. Das beutiche Abort "farn" icheint fich gar nicht auf eine bestimmte Bflange, fondern nur auf eine bestimmte, vielleicht magifche Gigenschaft zu begieben und baber auf alle Aflangen, benen biefe Gigenschaft qutommt, angewendet ju werben. 3 Brimm fubrt aus einem Rrauterbuche (mabrfdeinlid bee Trague) an : "Farnfraut ift auf bem Gelbe fcmer ju tilgen, außer man reife es um auf den Lag Bebannes Entbauptung, bann vergebt ber Farn." Das pant taum auf farnfraut, welches niemale auf ben Reibern machft, fonbern nur au neuen Robungen, vielleicht aber auf ben Tannenwebel. Duvot ober bas Scheuerfraut (Equisetum arvense I..). Ge idemt, bag bier iden Tragus ten Aberglauben nicht mehr in feiner urfprünglichen form vorfant. Mehrfach ift von blubenbem garnfraut die Rede, mas offenbar fich nicht auf Die niemals blubenben Farntrauter begieben tann. Tragus verftebt barunter bie giemlich feltene Osmunda regalis L. Mebrere Mittheilungen Gramm's über bie Wirfungen bes Farnfraute, über bas Ginfammeln in ber Johanntonadit u. f. m. geben nur ben Aberglauben wieder, ber noch jest vielfach in ben norddeutschen Beibegegenden berricbend ift, fich aber nicht an bas farntraut, fendern an bas Johanniefraut, partbeu, Hypericum perforatum L., fnupft.

- S) Ueber bie Rofe finden fich febr reiche Rotizen in Boly, Beitrage gur Gulturgeschichte, 1852, an verschiedenen Stellen. Gine ausgezeichnet grundliche Arbeit über die Gultur und Anwendung ber Hose im Alterthum fiebe in "Unterbaltungen aus der alten Welt sur Garten- und Blumenfreunde von Buftemann." Gotha 1854. 3. 35 ff.
- 9) Ueber bie Beilchen ift ebenfalls Boly nachzulesen. Rach Theodor Priscianus, byzantinischem hofarzt, ungefahr 400 nach Chr. G., schügen die brei ersten Beilchen, welche man im Frühling findet, wenn man sie ausist, ein Jahr lang vor allen Krantheiten. Bergl. Reinesius, Variae Lectiones, Lib. IV. p. 98 ed. Bernhold.
- 10) Ueber die große Bedeutung ber Baonien bei den Chinesen vergleiche Berliner Gartenzeitung, Rr. 8 und 9. Gie nennen fie Mou-tan, scharlachsfarbene Blume, Scho-yo, die Schonfte, Hwa-wang, Konig der Blumen, Lo-tsaou, Abschiedsblume u. f. w.
- 11) Die neuere Blumenfprache ift immerbin noch eine intereffante Aufgabe für bie Literarhiftoriter. Ueber ibren Ursprung, über ihre allmähliche Ausbildung wiffen wir durchaus gar Richts. Bei bem großen hang zum Sombolifiren im Mittelalter treten doch gerade die Bflangen unverhaltnismäßig zurud, wie auch Schnaase Geschichte ber bilbenden Kunfte, Bb. IV, S. 382 bemertt, und bie

ganze neuere Blumensprache bat, wenn überhaupt einen, doch nur einen symbolischen Sinn. Daburch ist sie benn auch so gang und gar von ber orientalischen Blumensprache gefchieben, mit der fie nicht die allergeringste Berwandtschaft bat. Bis jest hat es mir an Beit und Gelegenheit gefehlt, diefer Sache weiter nachzugeben; ich vermuthe aber nach einigen undeutlichen Spuren, daß wahrscheinlich zur Zeit der Areugiage eine dunkle und misverstandene Runde der morgentandischen Blumensprache zuerft nach ber Provence gelangte und fich bort im Minnedienst nach bem Princip abendländischer Symbolik entwickelte. Dort, glaube ich, müßten die ersten Spuren aufzusuchen sein. In den neueren Blumensprachen, die mir bekannt geworden, und die unter einander sehr abweichen, ist offenbar außerorbentlich viel Willfürliches neben traditionell Uebereinstimmendem. Hin und wieder findet sich bann auch wohl manches Sinnige. Am anmuthigsten ist mir die Langage des Fleurs, von Charlotte de la Tour in Paris herausgegeben, erschienen, welche ich hiermit meinen schönen Leferinnen zum beliebigen Gebrauch empfohlen haben will. Die Berfafferin entwidelt meistens in einer bald gart poetischen, bald pikant wißigen Beise bie Bebeutung ber Pflangen aus ihrer Ratur ober ihrer Geschichte.

- 12) Alles, was ich über die orientalische Blumensprache habe in Ersahrung bringen können, beschränkt sich auf bas, was Goethe darüber im Westöstlichen Divan in den "Roten und Abhandlungen zum bessern Berständniß" unter der Ueberschrift: "Blumen- und Zeichenwechsel" mittheilt. Es scheint seitdem sich Riemand wieder mit der Sache beschäftigt zu haben.
- 13) 3ch fann nicht verhehlen, bag es mich von jeber geradezu angeelelt bat, Die Auferstehung im Fleische als einen wesentlichen driftlichen Glaubenssatz behanbelt zu seben. Diese körperliche Fortbauer ift, abgesehen von allem phosikalischen Unfinn, der darin liegt, die robeste und grob sinnlichste Form des Unsterdlichkeitsglaubens. Sie fehlt deshalb auch bei teinem ber wildesten Beidenstämme, sobald fie überhaupt nur irgendwie Borstellungen von einem Zustand nach dem Tode entwidelt haben. Es ift taum begreiflich, wie man es bat magen mogen, diese gemein sinnlichen Ansichten mit ben Lehren ber Liebe und Frommigkeit unseres Religioneffifters ju verknüpfen, wenn man auch noch so fehr ber geistigen Robbeit und Unwissenheit ber Rirchenlehrer bes Mittelalters Rechnung trägt. In ber ersten driftlichen Rirche hatte Die Sache boch noch eine Art von Sinn, weil fie fich nicht eigentlich auf die Unfterb. lichkeitslehre, sondern auf die nahe bevorstehende wirkliche Erscheinung eines Gottesreiches auf Erben bezog Cobald fie aber, wie fpater, ber Ausbrud bes driftlichen Unsterblichkeitsglaubens wurde, erschien sie nur noch als ein widerliches Zeichen geiftiger Robbeit.
- 14) In den Gefängen bes Taliefin (Edermann, Religionsgeschichte und Mothologie, Band III, Abth. 1, S. 25 ff.) sindet sich allerdings die Spur einer wilden, untlar gezeichneten Seelenwanderung bei den Kelten, welche auch durch eine Pflanze führt. Ich gestehe aber, daß ich hierin nicht eigentlich den Gedanken der Seelenwanderung wiedersinden kann, obwohl Len vir und Edermann es so auffassen. Mir scheint hier noch völlig unentschieden, ob sich nicht die ganze phanta-

flische Rebe bes Taliesin vielmehr auf eine Körperwanderung, nämlich auf eine Wanderung der Staubatome durch die verschiedenen irdischen Gestalten bezieht. Jedenfalls wäre dies wohl das einzige Beispiel einer Seelenwanderung durch die Pflanzen. Mit dem dogmatischen Begriff der Seelenwanderung, von welchem ich hier spreche, hat die poetische Wiederbelebung Verstorbener unter der Form personisseirter Bäume, Kräuter und Blumen nicht die geringste Verwandtschaft. Die letztere spielt in der Dichtung alter Völler und aller Zeiten eine bedeutende Rolle und brauche ich nur aus der elassischen Zeit auf die schönen Wothen vom Lorbeer, hyacinth, Narciß, von der Sonnenblume und den Pappeln u. s. w. zu verweisen. — Erst fürzlich haben wir über dieses Thema einen interessanten Aussapen von A. Kober stein: Ueber die in Sage und Dichtung gangbare Borstellung von dem Fortleben abgeschiedener menschlicher Seelen in der Pflanzenwelt, in dem Weimarischen Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst. Bb. 1. hest 1. 1854.

## Fünfte Borlesung.

## Swedenborg und der Aberglaube.

Unft und Well', Glementargeifter, Ronnen nicht widerstehn ber Erregung, Aber ber Blenfchen Geift fann Deifter Werben feiner Gemuthebewegung.

Rüdert

.

Im Jahre 1759 am Sonnabend den 19. Juli Nachmittags war eine ansehnliche Gefellschaft bei bem Ranfmann Billiam Caftel in Sothenburg versammelt, in welcher Gine hervorragende Personlichkeit den eigentlichen Mittelpunkt ber Geselligkeit bildete. Ein Maun mittleter Größe, in den Giebenzigern, aber noch mit tanm grau werbendem Baar, mit offnem, aber auch tiefbedeutungevollem Auge und bem Stempel bes reinften Bohlwollens, der innigften Menschenliebe und der gediegenften Redlichkeit auf feinem freundlichen Antlig, verfammelte, wohin er fich auch wendete, die Anwesenden um sich ber; wenn er redete, lauschte Alles mit ehrfurchtsvollem Schweigen, und seine Unterhaltung, bald munter und scherzhaft, bald tieffinnig und gelehrt, ftete geiftreich und eigenthumlich, mußte auch den, der ihn zum erften Male fah, unwiderstehlich bezaubern. — Gegen 6 Uhr hatte diefer Mann das Zimmer verlaffen und kam bald barauf entfarbt und bestürzt zurud; befragt, erzählte er, baß soeben ein gefährlicher Brand am Godermalm in Stockholm ausgebrochen fei und furchtbar um fich greife. — Ungeachtet Gothenburg über 50 Meilen von Stockholm entfernt liegt, ichien fich boch keiner der Unwesenden über das Auffällige dieser Rachricht zu wundern. Der merkwürdige Mann war fehr unruhig, ging oft hinaus, nannte bas Haus eines Freundes, welches in jenem Augenblide gerade abbrenne, und außerte Beforgniß für das Schicksal seiner eigenen Wohnung. Endlich um 8 Uhr kam er abermale nach furger Abmefenheit berein und außerte freudig: "Gott Lob, der

Brand ift gelöscht, an dem dritten Hause vor dem meinigen." Am Montag Abend langte eine während des Brandes von der Kaufmannschaft abgesendete Staffette in Gothenburg an und bestätigte vollkommen und in allen Einzelheiten die Aussage jenes wunderbaren Greises. —

Dieser Mann war Emannel von Swedenborg. ) — Schwedens achtzehntes Jahrhundert war reich an ausgezeichneten Männern der verschiedensten Art und in dem Arcisc des Gelehrtenstandes wenigstens war der eben genannte ohne Zweisel eine der merkwürdigsten Erscheinungen, die vielleicht noch keineswegs genügend ausgebeutet ist, weil dasjenige, was Thoren zu diesem Manne hinzog, gerade das war, was die meisten bessern Köpse abhielt, aus seiner wunderlichen Schale einen köstlichen darin enthaltenen Kern herauszuschälen. Für Viele, die sich in der That mit ihm beschäftigt haben, ist er ein unaufgeschlossenes Mäthselgeblieben, und selbst Kant scheint daran verzweiselt zu sein, vollständig über ihn ins Klare zu kommen. 2)

Emanuel Swedderg war der zweite Sohn von Jesper Swedderg, Bischofs von Stara in Bestgothland. Er war den 29. Januar 1689°) geboren und wurde von seinen Eltern zu einer innigen, an Pietismus streisenden Frömmigkeit erzogen, so daß schou im vierten Jahre seine Lieblingsunterhaltungen die Geheimnisse der Religion, der Himmel und die Engel gewesen sein sollen. Dabei zeichnete sich der Anabe durch Standhaftigkeit und eisernen Fleiß, sowie durch Sanstmuth und Herzensgüte ans. Nachdem er lange zu Upsala studirt, verließ er 1710 Schweden und brachte vier Jahre auf den besten Universitäten Frankreichs, Englands, Hollands und Dentschlands zu. Wenn er es auch nirgends versäumte, tieser in die theologischen Disciplinen einzudringen, so waren seine Hauptstudien doch auf Mathematik, Physik, Chemie und die übrigen Raturwissenschaften gerichtet und auf der einen Seite ließ ihn nicht nur glühen-

DOT HOLD.

<sup>\*)</sup> Rach seiner eignen Ungabe in der Borrede zu seinem theosophischen Werte; nach der Angabe seines Lobredners in der Stockholmer Akademie, des Bergrath Saudel, aber im Jahre 1688.

ber Biffensdurft in ber Bhilosophie die oberften Grundlagen jener Biffenichaften auffuchen, fondern auf ber andern Seite trieb ihn auch feine acht thatige Menschenliebe, bei jedem Zweige ber Naturkenutniffe tief in die dem praftischen Leben zugewendete Seite einzudringen. 3m Jahre 1714 fehrte er gurud, gab Upfala Beweije feiner Befähigung, bei welcher Gelegenheit er eine Sammlung febr gelobter lateinifder Boeffen veröffentlichte, und leate fich bann gang auf die praftifche Anwendung feiner erworbenen Renutniffe. Gehr bald erwarb er fich durch feine Schriften über mathematifche und physitalische Gegenstände einen bedeutenden Ruf und gog die Aufmerksamkeit des scharffichtigen Carle XII. auf fich, der ihn schon 1716 jum Affeffor im foniglichen Bergwertscollegium ernannte. Sier arbeitete er unter fpecieller Leitung des als schwedischer Archimedes befanut gewordenen Commergaffeffor, nachherigen Rath und Commenthur bes Rordsternordens. Christoph Bolhammer, dem er bald burch innige Freundschaft verbunden wurde. Bon feinen mechanischen Runftfertigleiten lieferte Swedberg einen glangenden Beweis im Sabre 1718 bei der Belagerung von Frederichhall, indem er zwei Galceren, funf große Bote und eine Schaluppe über Berg und Thal von Strömftadt nach Idefiol ichaffte, mas eine Entfernung von etwa brittchalb ichwedischen Dleilen beträgt, Uebrigens fuhr er fort, fich durch eine Reihe theils theoretisch miffenschaftlicher, theils praftisch technischer Berte einen immer größeren Ramen nicht nur unter feinen Landsleuten, fondern auch bei allen Belehrten Europa's zu erwerben. 3m Jahre 1719 wurde er von der Nachfolgerin Carls XII., Ulrica Eleonora, unter bem Ramen Emanuel von Swedenborg in den Abelftand erhoben und war in diefer Eigenschaft in den folgenden Jahren regelmäßiger Beifiger der Reichstage. 3m Jahre 1724 bot ibm die Universität zu Upfala den Lehrstuhl für höhere Mathematik an, ber foeben durch den Tod des berühmten Celfine erledigt mar; er lehnte aber diefe Ehre theils aus Bofcheidenheit, theils aus Borliebe gu praftischer Thatigfeit ab. Dagegen ernannte ihn 1729 die Atademie der Biffenichaften an Upfala zu ihrem Mitglied. Bald barauf wiederfuhr ibm eine gleiche Anszeichnung von der Petereburger Afademie und die in

jener Beit fich conftituirende Stockholmer Atademie beeilte fich, ihren Berein mit feinem Ramen zu fcmuden. Bei feinen mannigfaltigen Reifen nach Deutschland, England, Franfreich und Italien erwarb er fich die Achtung und bas Bertrauen aller bedeutenden Dlanner, mit benen er in Berührung trat. Co 3. B. nahm der Bergog Ludwig Mudolph von Braunschweig fo großen Antheil an ihm, daß er ihn für seinen Anfenthalt in Braunschweig und den Barggegenden völlig frei hielt. Die berühmteften Gelehrten, 3. B. ein Bolff, bewarben fich schriftlich um feine Freundschaft und fragten ibn in wichtigen Angelegenheiten um Rath. Die Berausgeber ber großen Descriptions des Arts et des Metiers in Paris nahmen sein ganges Bert von ber Bereitung bes Gifens und Stable wortlich in jene Encyflopadie auf, weil fie verzweifelten, irgendwo eine gediegenere Arbeit erhalten zu fonnen. Die naturmiffenschaftlichen Berte biefes raftlos thatigen Mannes bilden eine fleine Bibliothet, und wir wurden nicht gu Ende fommen, wollten wir alle die gabllofen Berbefferungen, gumal im Bergwerte. und Gemeinwefen feines Baterlandes, alle die Berdienfte, die er fich um Schwedens Induftrie und Technif erworben hat, aufgablen. Rurg, er ftand ale Naturforscher auf mehr ale gewöhnlicher Stufe und war gur Erreichung diefer hoben Stellung vorzugeweife burch eine grund. liche mathematische Bildung befähigt worden.

Aber betrachten wir jest auch die Kehrfeite. Im Jahre 1747 von London zurudfehrend, legte er sein Affessorat nieder zog sich von allen Geschäften zurud und lebte ganz einem eigenthumlichen visionären Zustande, in welchem seiner ernsten und oft wiederholten Versicherung zusolge sich seine Seele und sein geistiger Körper vom natürlichen Körper trennte und in diesem Zustande die andern Beltförper und den Himmel besuchte, dort mit Geistern, Engeln, Christus und Gott selbst lange Unterredungen hielt, um dann in Folge unmittelbaren göttlichen Auftrags die Ergebnisse dieser Erfahrungen und seiner himmlischen Gespräche durch den Druck zu werbreiten. Es erschienen nunmehr von ihm bis zu seinem Tode eine Menge enggedruckter Bände, deren ganzer Inhalt aus seinen Reisen, Beobachtungen und Gesprächen in der Geisterwelt besteht. Der Grund-

gedanke, welcher burch dieses ganze Luftgebaude durchläuft, ift die Berfündigung des neuen Jerufalems, einer neuen, von Chriftus im Geift und in der Wahrheit aufzurichtenden Kirche, nachdem die alte chriftliche Kirche im Laufe der Jahrhunderte entartet und verdorben sei. Dabei werden die Geheinmisse des neuen Testaments und insbesondere der Lifenbarung St. Johannis enthüllt und so weiter.

Es ift gar fo fcwer nicht, mit Sohnlächeln auf die gabllofen Geltfamteiten, welche die theofophischen Berte Diejes wunderbaren Dannes enthalten, bingumeifen und dann vornehm felbstgefällig fich abzuwenden, ohne daß man deshalb Grund hatte, auf hohe geiftige Bildung fich etwas ju Gute ju thun. Es ift fcmer, bei bem Siftorifchen in feinen Berten, feinen Reifebeschreibungen im Reiche ber Beifter, den Entbedungen vom Buftande nach dem Tode, von dem himmel, von der Lebensart der Beifter, bon ibreu Bohnungen und besonderen Berhaltuiffen, bei den topographischen, phpfifchen und moralischen Rachrichten von den andern Beltforpern, von den Beiftern, die ihren Korper ichen abgelegt haben, und von folden, die gar feines fabig find, ein Lacheln zu unterdrucken, faft unmöglich, ber Beiterkeit Baum angulegen, wenn man lieft, bag bie Engel und Beifter im himmel öffentliche Dieputationen über die Lehre vom freien Billen oder vom Baume der Erfenntniß halten, und gwar in ansgeidriebenen Berjammlungen, wogn Belehrte und chemalige Beifiger des nicaischen Concils ordentlich eingeladen werden, - bag Affen dort auf Pferden reiten, um gegen die Religion gu ftreiten, daß Atheisten felbft in ber Bolle die Behauptung vertheidigen, es gebe feinen Gott und fein ewiges Leben, daß die Mahomedaner in jener Belt mit einem falfchen Diahomed geäfft werden, der ale der mahre herausgeputt ihnen prafentirt wird, eine Stelle, die bon Beit gu Beit durch einen neuen Candidaten beforgt wird, - baß es den Beiftern im dritten himmel nicht möglich fei, i und e auszusprechen und daß fie ftets bafur y und a gebrauchen und fo weiter. - Es ift aber weit ichwerer, dieje feltfamen pfychologifchen Berirrungen ju erflaren und den Geift und Charafter bes Dannes auch noch aus feinen phantaftifchen Tranmereien gu entwickeln.

Richt wenigen gelehrten und gefcheuten Leuten bes vorigen Jahrhunderte ift ce gefchehen, daß fie mit dem ernften Billen, Swedenborg gu widerlegen, an Die Lefung feiner Schriften gingen und bamit aufhorten. feine eifrigsten Anhänger und Berehrer zu fein. 3ch tann nicht fagen, daß mich Swedenborg davon überzengt hat, daß ein neues Jernfalem vor der Thur fei, aber ich glaube, daß ce unmöglich ift, eine großere Schrift von ihm aufmerkfam zu lefen, ohne fich machtig zu bem Manne bingezogen ju fühlen, ber fo traumt, eine Seele liebzugewinnen, die überall, and in den abnormften Bifionen, fo unichnidig, fo redlich und babei doch so geistreich und scharffinnig erscheint. Man nennt ihn Minftiler, aber kein Rationalist hat fo oft, fo fest, fo ununwunden es ausgesprochen, daß der Glaube an fich nicht felig mache, wenn er nicht burch reine und thatige Menfchenliebe lebendig wird, ja welcher Rationalift batte es je gewagt, wie er die Aechtheit der apostolischen Briefe bee Paulus und anderer wegen ihres unchriftlichen Inhaltes anzutaften. Man nennt ibn einen Schwärmer. Er fagt in feinem Berte vom himmel und ber bolle: "Die geiftigen Dingen viel nachdenten und nachgrübeln, daß fie diefelben gleichsam in fich felbst beschanen, die fangen auch an, Beifter zu boren, die mit ihnen reben, benn alle geiftlichen Materien bringen, wenn ber Mensch ihnen nachhängt und nicht auch andere Betrachtungen, die zur Belt gehören, damit wechseln lagt, tief in's Gemuth, beschäftigen ben gangen Beift bes Menfchen, verfegen ihn in die Beifterwelt und bewegen die Beifter, welche da find. Aber Leute von diefer Urt find Bifionairs und Enthusiaften" u. f. w. Bft bas die Sprache eines Schwärmers ober nicht vielmehr die eines tiefen und flaren Seelenkenners? Dan nennt ihn einen geschmadlosen Phantaften. Aber ein Dichter tann nicht gorter, nicht schoner schildern, wie fich im Simmel Die außere Beftalt verichonert und verklart mit der inneren Beredlung ber Seele, wie die Engel nicht ber Worte bedürfen, um fich verftandlich zu machen, ba eines Beden Inneres mit Allem, was geiftig und gemuthlich barin lebt und fich bewegt, bem Andern flar und gegenwärtig ift, fobald er fich mit Liebe ihm zuneigt. Man hat ihn einen albernen Traumer genannt,

und boch muß man gestehen, daß weder ein Alberner, noch ein Träumer, sondern mir ein feiner Kopf, der recht gut weiß, was er will, mit so viel Lanne, so viel treffender Scharfe die zu geißeln weiß, deren Thorheiten feine eigentliche Beiftestraft weit überlegen war. Man lese nur, wie er die Papfte anftreten läßt, oder, um ein Beifpiel anzuführen, wie er den heiligen Xaver vorführt. Swedenborg erzählt: "Um mich besser mit den Beiligen, welche von den Ratholiken verehrt werden, bekannt zu machen, fo ließ mein Wirth, der Papft Benedict XIV., hundert derselben, denen ihre Beiligsprechung schon bekannt geworden war, aus den untern Regionen beraufholen. Sie stellten fich hinter mich; nur einige wenige zeigten sich mir von Angesicht und unter diesen unterhielt ich mich vorjugsweise mit einem Manne, der sich als Xaver zu erkennen gab und der mir wie ein völliger Rarr erschien. Indeß erzählte er mir nachher, daß er bort, wo er fich gewöhnlich aufzuhalten pflege, keineswegs ein Rarr fei, aber baß er jedesmal ein folcher wurde, fobald er fich einbilde, ein Beiliger zu fein, und als solcher betrachtet zu werden verlange, wie das mir, ale einem Erbenburger gegenüber, ihm in den Ginn gefommen. Daffelbe bestätigten mir diejenigen, welche hinter mir standen." - Rann man eine drolligere Abfertigung jenes absurden menschlichen Hochmuthes finden? Ja felbst die wissenschaftliche Ausbeute ift gar nicht gering, welche ans jenen icheinbar fo confusen und inhalteleeren Buchern zu gewinnen ift, wenn man es über fich gewinnt, die feltsame Form, in welche Swebenborg seine moralische Reflexion, seine geistreichen und oft männlich fühnen Urtheile, seine psychologischen Entwidelungen und bergleichen eingekleidet hat, abzustreifen und sich blos an den Kern zu halten. Ich wüßte nicht, daß Jemand vor Swedenborg eine richtige Erklarung über das Berhältniß der Sinnesempfindung, insbesondere beim Boren und Sehen, zu der damit verbundenen Borftellung gegeben hatte, dabei fo bestimmt die Spontaneität der Bernunft hervorgehoben hatte; ein Punkt, worin er sogar den meisten Physiologen unserer Zeit voraus ift.

. Unwillkürlich fast drängt sich bei derartigen Betrachtungen die Frage auf: war denn der Mann ein Schalt, der sich nur über die Einfalt seiner

Shleiben, Stubien.

glaubigen Lefer luftig machte? Bar er ein Betruger, der unter bem Dedmantel religiöfer Schwarmerei feine Anbanger zu eigennütigen Breden ansbeutete? Und wir autworten mit der vollsten, festesten Ueberzengung: nein, er war feine von beiben. Benn es irgendwo erlaubt ift, aber ben innerften verborgenften fittlichen Werth eines Menfchen ein Urtheil gu fällen, fo ift ce bei Swedenborg. Bon feinen früheften Jugendjahren an bis zu feiner Todeoftunde in femem 55. Jahre ift feine Minute, welche ibn anflagt. In seinem gangen Bilde, mag es von seinen Freunden, von gleichgültigen Beobachtern oder felbit von feinen theologischen Gegnern (Beinde batte er feine) gezeichnet fein, ift fein Bug, ber nicht achtungswerth, liebenswürdig ware. Beicheiden bis gur Demuth, auch gur Beit feiner glanzenoften Bermögeneverhaltniffe in Aleidung und Speifen im höchsten Grade einfach und maßig, ohne Etreben nach außerer Ehre ober pecuniarem Gewinn, und selbst das, was fich ihm in der Art ungefordert anbot, meistens ablebnend; fern von aller Projelytenmacherei, nie and nur den geringsten Schritt thuend, eine Schule um fich zu verfammeln, wohlthätig und menscheufreundlich überall, von eiferner Redlichfeit in Sandel und Bandel, von unbestechlicher Bahrheiteliebe und furchtlofer Offenheit, bas find die Grundzuge eines Charaftere, ber gu feiner Sandlung die Sand bietet, die auch nur entfernt einer Taufchung, einer Unrechtlichfeit abulich ficht.

Was war er denn? Bollen wir es scharf bezeichnen: ein Pahnsinniger, aber ein gutmütliger und völlig ungefährlicher. Schon in der
allgemeinen deutschen Bibliothef vom Jahre 1792 sindet sich ein sehr
gediegener Aufsah, in welchem Swedenborg als Rachtwandler bezeichnet
und diese Ansicht mit vielem Scharffinn entwickelt wird. 3) Der damalige
Zustand der Physiologie und Psinchologie ließ keine andere, keine tieser
eindringende Erklärung zu. Jest sind wir im Stande, die Sache bester
zu verstehen und nachzuweisen, wie Swedenborg mit den heiligsten Eiden
bethenern, daß er Alles, was er erzählt, wirklich gesehen und gehört habe,
und doch dabei ein durchaus ehrlicher und wahrheitsliebender Mann gewesen sein konnte.

Dhue une bier gerade auf weitläufige wiffenschaftliche Untersuchungen über das Rervenleben einlaffen zu fonnen, muffen wir doch aus der Theorie der Thatigkeit des Rervensustems hier einige Gage episodenartig einschalten, um die Bissonen Ewedenborge und manche andere abuliche Ericeinungen begreiflich zu maden. Das Nervensustem gerfallt gunachft in große Abtheilungen, von denen die eine, den wesentlichften Theil bes großen Behirns umfaffend, ansichließlich als forperliches Organ den Bunctionen Des Beiftes Dient, jede Geelenthatigfeit, welcher Art fie auch fei, mit einer entsprechenden forperlichen Beranderung begleitet und ebenfo burch feine Beranderungen eine entsprechende Borftellung in ber Ephare unjeres Bemußtseins bervorruft. In welcher Beife bier Beiftiges und Rörperliches mit einander verbunden find, wie es möglich ift, daß beide auf einander einwirfen, ift une ein mienthallbares Weheimniß und nur ale in der Ericheinung gegebene Thatfache bingunehmen. Die andere Abtheilung besteht nur aus der Nervenmaffe, welche dazu bestimmt ift, einerfeite mit dem Rörper felbst und mit den physifalischen Berhaltuiffen der Außenwelt, audererseits aber mit jenem Organ des Beiftes in Berbindung au treten und eine Bechselwirfung gwifden diefen beiden Endpunften gu vermitteln. Diese Abtheilung umfaßt den Reft des gangen Gehirns und Die Nerven felbit. Die Nerven werden von außen ber gur Thatigfeit angeregt, und was fie guregt, nennen wir einen Reig. Als folder Reig besteht unn auch fur jede einzelne Rervenfaser die in einer andern Rervenfafer bereits angeregte Thatigfeit, und ce fommt vielfach vor, daß fich die Thatigkeit eines Nerven, wenn fie nur ftark genug ift, auf einen oder mehrere Nerven fortpflangt, welche urfprunglich und unmittelbar gar nicht gereigt waren.

Insbesondere findet dieses Verhältniß zwischen den beiden oben erwähnten Abtheilungen des Rervenspstems statt. Co werden z. B. die Frasern des Sehnerven von den sie treffenden Lichtwellen gereizt und dieser Thätigteitszustand pflauzt sich dann auf die Gehirusasern fort; dem entsprechend entsteht dann im Bewußtsein die Vorstellung eines außern Gegenstandes. Benn wir einen Freund vor und sehen oder uns in der

Abwesenheit seiner lebhaft erinnern, so fteht beide Dale vor unferm Bewußtsein die Borftellung deffelben. Die geringere Lebendigkeit der Borstellung des abwesenden Freundes von der des gegenwärtigen, die Dloglichfeit, beide Borftellungen von einander zu unterscheiden, beruht nur darauf, daß die Borftellung des gegenwärtigen Freundes von einem entfprechenden Erregungezustande auch im Schnerven, die andere bagegen nur von der Thätigkeit der Behirnfafern begleitet ift. Es tann aber die erwähnte Mittheilung des Meizzustandes auch den entgegengeseten Beg nehmen. Durch fraufhafte Buftande, mogen dieselben nun liegen, worin fie wollen, und mare es nur eine Störung in dem Bleichgewichte ber Rervenfraft in den einzelnen Theilen des Rervenspftems, welche leicht durch einseitige Uebung bestimmter Bruppen von Nervenfafern bervorgerufen wird, tann die Thatigfeit der Gehirnfafern, welche die Borftellung eines bestimmten Gegenstandes begleitet, fo lebhaft werden, daß fie fich auf den Schnerven fortpflangt, und fo wie dies geschieht, fallt fur den Menfchen die einzige Dlöglichkeit meg, die bloßen Producte feiner Ginbildungefraft von wirklich angeschauten Begenftanden unterscheiden gu können. Es tritt das ein, was man wiffenschaftlich ale Sallucinationen oder Ginnestäuschungen bezeichnet. Der Dleusch fieht Begenftande mit völliger Lebhaftigfeit und Bahrheit, die gleichwohl nicht vorhanden find, er hört Stimmen, wo Riemand redet, und die Spiele feines eignen Beiftes werden ihm auf diefe Weife ploglich ju angern Borgangen, bei benen er blos ein unthätiger Benge zu fein glaubt.

Dies war der Fall von Swedenborg. Früh schon durch Ingendeindrücke in eine falsche Bahn gedrängt, denn sein Bater selbst hatte einen großen Hang zur unstischen Theosophie, nährte er diese Richtung durch eifriges theologisches Studiren und unvorsichtiges Grübeln. Sein angestrengter Fleiß, sein Nachtwachen, seine beständige geistige Anspannung mußten selbst in seinem eisernen Körper Störungen mancher Art hervorrusen und die von ihm selbst mit komischer Naivetät erzählte Geschichte seiner ersten Bision läßt uns leicht die Veranlassung zu seiner Geisteskrankheit in Störungen der Unterleibsfunctionen erkennen. Spät Abends

in einem Gasthofe zu Loudon seinen starken Hunger befriedigend, bemerkte er gegen Ende ber Mahlzeit einen Rebel vor feinen Augen und fah, daß haßliches Gewürm, Schlangen und Kröten im Bimmer herumfrochen. Bald gerstreute sich die Dunkelheit wieder und er fah in der Ece des Zimmers mitten in einem glänzend hellen Lichte einen Mann, der ihm mit fürchterlicher Stimme zurief: "Iß nicht so viel!" Dieser selbe Mann, welcher fo unerwartet diesem großen Gelehrten diatische Borschriften ertheilte, gab sich ihm in späteren Bifionen als Gott felbst zu erkennen. 4) Mit diesen offenbaren Somptomen heftiger Blutcongestionen nach dem Ropfe, die sich in der Folge stets bei seinen Gesichten wieder holten, begann feine Beifteetrantheit, welche noch mahrend voller 27 Jahre fein Leben wahrhaft beglückte, obwohl fie ihn unfähig machte, ber Mensch heit ferner die Dienste zu leisten, zu welchen ihn seine ausgezeichneten Talente und ebenfo umfassenden als gründlichen Renntnisse befähigten. Durch diese eigenthumliche Form der Beifteszerrüttung gezwungen, die Refultate seiner Grubeleien wie die Urtheile seines gereiften Berstandes für die Mittheilung fremder, selbstgeschaffener Gestalten anzuseben, wurde ihm der unerschütterlichfte Glaube an alles Bunderbare und Unerhörte in die Sand gegeben. Richts blieb fernerhin ausgeschloffen und er legte der hermetischen Runft, der Alchemie, ebenso vollkommene Realität bei, als den Beiftern und Engeln, mit welchen seine lebhafte Phantafie seine ertraumten himmel bevölkerte.

Der Anhang gläubiger Schüler, der sich ihm ungesucht anschloß, hat nicht versehlt, ihren Helden mit Wundergeschichten zu schmücken, die seine übernatürliche Macht und Sehergabe beweisen sollten. Don allen tann keine vor dem Richterstuhl historischer Aritik bestehen, als etwa die, welche ich im Eingange dieser Mittheilung erzählt und welche selbst Kant als so räthselhaft erschien, daß er eigentlich die Sache unentschieden hat dahin gestellt sein lassen. Zunächst will ich hier erwähnen, daß ich meiner Erzählung die anssührlichste, aber auch unbeglaubigteste Darstellung, die und ausbehalten worden, zu Grunde gelegt habe. Eine viel einfachere und glaubwürdigere Mittheilung läßt ihn nur auf die Anzeige, daß sein

Haus abgebrannt sei, autworten: Rein, das Feuer ift nahe davor gelöscht worden. Aber ich will gern zugeben, duß Swedenborg in der That zur Zeit des Brandes selbst in Gothenburg von einem soeben ansegebrochenen Brande in Stockholm gesprochen und ungefähr die Ausdehnung des Brandes angegeben, so würde darans doch nichts Bunderbareres, als ein Spiel des Zufalls hervorgehen. Ich theile hier eine Begebenheit meiner eignen Jugendzeit mit, welche mir noch lebhaft im Gedächtniß ist und wohl geeignet scheint, ein Licht auf zene wunderbar scheinende Erzählung zu werfen.

Nach einigen Tagen rauschender Bergungungen, die für meine damaligen Jahre befonders durch den Mangel des nothigen Schlafes gu angestrengt waren, fuhr ich Abends spät nach einem eutfernten Orte zu Berwandten. Der Kampf zwischen ungewohnter Aufregung des Nervensustems und der den Aufregungen folgenden allgemeinen Ermüdung versette mich in den Bustand der Schlaftrunkenheit oder des Halbwachens, in welchem die Phantasie in wilden ungeregelten Bildern spielt, die oft eine folche Lebendigkeit erreichen, daß die Bilber eine objective Bahrheit zu erhalten scheinen. Plötlich fah ich gang beutlich vor mir bas Haus meiner Tante als einen rauchenden Trümmerhaufen, eine wuste Brandftatte; beutlich erkannte ich die einzelnen beim Löschen beschäftigten Arbeiter, horte die Befehle bes Commandirenden, in allen Ginzelnheiten fo vollkommen ausgezeichnet, daß ich mich fast heute noch anheischig machen möchte, die Scene zu malen, wenn mir die technische Fertigkeit dazu eigen ware. Mit einem lauten Schrei, ber mich felbst wieder ermunterte, fuhr ich aus meinen Traumbildern auf und setzte dadurch nicht wenig die mich begleitenden alteren Bersonen in Angst und Besorgniß. Erwacht indes, schämte ich mich meiner Phantafiespiele und war nur schwierig zur Mittheilung bes Grundes meiner Aufregung zu bewegen. Run brannte zufälliger Beife in berfelben Racht und faft in derfelben Stunde, in derfelben Straße, in welcher meine Tante wohnte, obwohl viele Baufer von ihr entfernt, ein bedeutendes Gebande ab. Bare aber die Sache etwa dadurch geheinmisvoller oder wunderbarer geworden, was sie doch so in

der That nicht war, wenn das abgebrannte Haus zufällig das meiner Tante gewesen ware? Ich glaube nein, und damit glaube ich mich der Dlühe überheben zu können, noch mehr Worte über die Geschichte des Stockholmer Brandes zu verlieren. Wer überhaupt viel träumt, warum sollte bei dem nicht auch einmal etwas von den Träumen wahr werden?

Swedenborg's Geschichte bietet uns andern und bei weitem wurdigeren Stoff zum Nachdenken, als das Herumrathen an angeblichen Thatsachen, deren vollständige Untersuchung jest doch nicht mehr möglich ift. Ein Mann, ber fast in jedem Jache ber Raturwiffenschaften sich die umfaffendsten Renntuisse erworben, der seine naturwissenschaftlichen Studien auf tüchtige mathematische Durchbildung gestützt hatte, der kein haltungsloser Theoretiker und Ideolog, sondern ein durch und durch praktischer, dem Leben zugewendeter Ropf war, — dieser Mann geht nicht in der schwärmerischen Haltungelosigkeit der Ingend, sondern im gereiften besonnenen Mannesalter gänzlich an jede Art des Aberglanbens, an bem wiffenschaftlichen sowohl wie an dem religiösen, verloren. Aber wie war es? Haben wir nicht die Rede vernommen, welche seit dem Zeitalter der Aufklärung von Mund zur Mund geht und eine banale Phrase in jedem Handbuch ber Culturgeschichte steht: "daß uns die Naturwiffenschaften vom Aberglauben befreit haben?" Bo bleibt denn hier ihre Macht? Bo bleibt sie in einem Paracelfus, Mesmer, Heinroth und unzähligen Andern, welche den albernsten Aberglauben zu naturwissenschaftlichen Spstemen ausführten?

Der edle Mann fühlt sich gewiß am tiefsten verletzt durch unverdientes Lob, und dies Gefühl follten die wahren Schüler der Natur für ihre Wissenschaft hegen. Ich lege hohen Werth auf die Naturwissenschaft, höheren vielleicht als viele der Leute, die durch jenen Satz ihr ein Compliment zu machen glauben, aber ich spreche in vollster Ueberzeugung die Behanptung aus: die Naturwissenschaften haben uns nicht vom Aberglauben befreit und werden es nie thun, weil sie dazu völlig unfähig sind, ihre Aufgabe eine ganz andere ist. Sie haben uns nicht davon befreit, denn wir sind nicht davon frei, und das Wenige, was als abgeschafft au-

gesehen werden kann, siel nicht der Naturwissenschaft, sondern gesunderen philosophischen Ansichten zum Opfer. Christian Thomasius und Balt hasar Beder, jeuer ein Jurist, dieser ein Theolog, begannen den Kampf gegen den Hegenglauben und führten ihn glücklich zu Ende. Die Naturwissenschaften können und aber auch nicht vom Aberglauben befreien, denn der Aberglaube in allen seinen Formen lebt auf einem Gebiet, wo die Naturwissenschaften überhaupt keine Geltung haben, nämlich in der religiös-ästhetischen Beltansicht. Ja ich sehe kühn noch Folgendes hinzu: Der Aberglaube ist für gute Menschen unvermeidlich, und nur ein völlig herz- und gemüthloser Mensch könnte bei ernster Selbstprüfung sich ganz von Aberglauben freisprechen.

Fragen wir zuerft, was ist der Aberglaube? Abelbert vom Thale antwortet und: Ein Glaube, bei welchem noch ein Aber statt hat. Dann müßten wir also, um zu unserm Zwede zu gelangen, erst den Glauben kennen lernen und dann das Aber dazu aufsuchen. Wir werden aber nur dann hoffen dürsen, in unsern Betrachtungen glücklich zu sein, wenn wir auf den ersten Ursprung und auf die verborgensten Gründe der Erscheinung zurückgehen.

Der Glaube lebt unvertilgbar in jeder Benft; es gehört zu ben Bedingungen der Ezistenz des Menschen, daß er um sich her geistiges Leben und nicht todte Körperlichkeit fühle. Der noch ungeläuterte Glaube vertheilt dieses Geistige an die einzelnen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände; der über die höchsten Güter verständigte Mensch versammelt alle Strahlen des Lebendigen in einen einzigen Breunpuntt, den er Gott nennt; aber damit allein ist noch wenig gebessert, deun man irrt sehr, wenn man Vielgötterei und Gößendienerei als Wechselbegrisse betrachtet. Auch der Monotheismus kann die widerlichsten Frapen des Heidenthums annehmen, wenn er selbst nicht auf seine reinsten Formen zurückgeführt und zu einer bloßen Monarchie im Gesteltung des Monotheismus gehört so gut wie dem Polytheismus die ganze klägliche Litauei von Teuseln und Besessenen, Hegen und Zauberern, die ganze Dämonologie mit ihren

Albernheiten und Farcen, sowie mit ihrer Scheußlichkeit in Inquisition und Hezenprozeß. Dies ganze Gezüchte verstäubt in Nichts, sobald wir an die Stelle des gewaltigen Beherrschers der Geister den Einen allmächtigen und allgütigen Gott sehen.

Beben wir nun ju, diefer reinfte Begriff bee Ginigen Gottes fei gefunden und werde im Glauben festgehalten, so meinen wir über alle Befahr hinaus ju fein und find boch um nichts weiter. Der Fehler liegt barin, daß wir die Gefahr suchen, wo fie gar nicht liegt. Rein Mensch, dem nicht ein wunderlicher Miggriff der Ratur an die Stelle des Herzens ein Compendium der Metaphpfik gelegt hat, kam in der abstracten Idee Gottes, in der blogen Ueberzengung der Bahrheit dieser Idee Troft, Beruhigung und inneren Frieden finden. Richt der Glaube, daß es einen Gott, eine Unfterblichkeit, ein Jenseits und barin ein freies Reich ber Beifter gibt, ift es, mas den Menschen erhebt über den finnlosen Rampf tobter Massen und Kräfte um ihn ber, sondern die Ueberzeugung ist es, daß Gottes lichte Himmelswelt nicht in der That von der uns umgebenden Belt verschieden fei, sondern nur unserer menschlichen beschränkten Auffassung verschieden erscheine. Es genügt nicht, sich auf eine ferne Bukunft im Jenfeits zu vertröften; wir haben bas unabweisbare Beburfniß, die Belt bes Geiftes, die Belt Gottes um uns ber gu erkennen, beständig in ihr zu leben, uns von ihr getragen, von ihr über die tobte Raturgesetzlichkeit hinausgehoben zu wissen. Richt die "absolute Realität" der Logit, sondern der liebende Bater im Himmel ist der ftarke Stab bes ichwachen Menschen, nicht die "absolute Urfache" der Metaphysik, sondern ber Glaube an eine allgegenwärtige, gutige und weise Borsehung gibt nus Troft bei den zur Berzweiflung führenden Spielen bes Bufalls.

Run aber bleiben Gott, Unsterblichkeit, freie Gemeinschaft der Geister dem Menschen stets ein Unbegreifliches, seiner Einsicht Ueberlegenes; aber weil das Gemüth des Meuschen nicht sein kann, ohne dieses Unbegreifliche sich nahe zu wissen, es auszusprechen, es überall zu erkennen, so muß er sich für dasselbe begreifliche Zeichen wählen, welche unter einem Bilde ihm das Unbegreifliche erfaßbar machen. Diese Bilder sind die Symbole,

in ihnen bewegt sich unser ganzes religiöses Leben. So sind wir Menschen gezwungen, durch die unabweisbaren Ausforderungen unseres Herzens jeder Erscheinung in Natur und Menschenleben eine höhere Bedeutung unterzulegen, hinter ihr etwas Besseres, als planverständliche Naturgeschlichkeit zu suchen. Wir lengnen nicht, daß die Begebenheiten nach gesehmäßiger Folge von Ursache und Wirkung sich ereignen, aber wir lengnen, daß sie in dieser Ausfassung ihre ganze Bedeutung, ihr wahres Wesen enthalten. Wir lengnen nicht, daß der wissenschaftlichen Aufsossung nach daß zeitlich oder örtlich Bestimmte eines Ereignisses nur der Infälligkeit mathematischer Insammensehung angehöre, aber wir behaupten eben auch, daß dies eine mangelhafte menschliche Aussicht sei, daß in der That Plan und Absicht, die Weisheit und die Liebe Gottes die Ereignisse leite und verknüpse.

Sier ift, wie man zu fagen pflegt, dem Aberglauben ichon Thor und Thur geöffnet, ober, um ce miffenschaftlicher auszudrücken, von dieser nothwendigen Symbolisirung der Ideen, damit sie der religive-afthetischen Befühlestimmung im Leben bienen können, bie zu den furchtbarften Gescheinungen des Aberglaubens im finstersten Mittelalter haben wir nur einen stetigen Fortschritt in einem und demselben Gebiet des menschlichen Geifteslebens. Alles Pasitive in der Religion ist fo gut Aberglaube, als die Aftrologie, beides hat nur Eine und eine nothwendige Quelle in derselben Gigenthumlichkeit menschlich beschränkter Bernunftigkeit, die das Uebersinnliche sich nicht ohne sinnliche Einkleidung zu vergegenwärtigen vermag und bei der Betrachtung der finnlich gegebenen Ratur das dahinter stehende Uebersinnliche ahnet und demgemäß die Natur zu deuten sucht. Suchen wir baber ben allgemeinften Anedruck für das, was das Wort Aberglaube in seinen mannichfachen Anwendungen bezeichnet, so kann er unr dieses sein: der Bersuch, die übersinntliche Bedeutung der Sinnenwelt anders als in afthetischen Urtheilen auszusprechen und durch solche Ausfpruche sein Thun und Laffen zu bestimmen.

Ich weiß recht wohl, daß man im gemeinen Leben gar nicht gesonnen ist, dem Worte "Aberglanben" diese ganz allgemeine und selbst alle positive Religion umsassende Bedentung zuzugestehen; wenn wir aber alle Arten des Aberglaubens zusammenstellen und dann fragen, was eigentlich das Allen Gemeinsame sei, werden wir nicht umhin können, die eben gegebene Erklärung als die allein richtige anzuerkennen.

Sollen wir denn nun jedem Aberglauben freien Spielraum gönnen? Ist der Widerwille des aufgeklärten Menschen denn so ganz nubegründet? Gewiß nicht; nur müssen wir der ganzen Sache eine durchaus andere Wendung geben, als sie bisher gehabt. Wir können hier nicht den Glauben vom Aberglauben trennen, denn der Glaube als abstracte philosophische Ueberzengung ist leer und todt, der lebendig werdende Glaube im religiösen Gefühl ist selbst aber nur dem Grade, nicht dem Wesen nach von Dem verschieden, was jeder Gebildete als verderblichen Aberglauben verwirft, und wir haben keine Skala, an welcher wir die Grenze vom erlaubten Grad zum unerlaubten ablesen könnten.

Jedes einmal gegebenen Stoffes in der Geschichte der Menschheit bemächtigen sich zwei Gewalten, die Dichtung und die Wissenschaft, von denen diese die Aufgabe hat, den Gehalt zur höchsten Stufe der Durchbildung, jene die Form zur reinsten ästhetischen Bollendung zu erheben. Aber nicht alle Menschen sind ächte Dichter, nicht alle klare Philosophen, und so fallen beide Aufgaben oft Menschen in die Hände, die denselben nicht gewachsen sind; so mischt sich bei jenen nach der verschiedenen Robbeit des Zeitalters Geschmacklosigkeit mannichsacher Art, bei diesen noch Borurtheik, Beschränktheit und Verworrenheit, viel Schiefes, Unhaltbares und selbst Sinuloses ein. Alle diese Verirrungen werden dem Geseh menschlicher Entwickelung zu Folge stets die zum Aeußersten durchgesihrt, ehe sie als erkanntermaßen falsche Bahnen verlassen werden können, und so rückt die Menschheit nur langsam unter steten verderblichen Fehlgrissen und Abschweisungen zum Bahren und Schönen fort.

Dies findet nun auch im vollsten Maße seine Anwendung auf jene Grundlage des Aberglaubens, und hiernach hätten wir also zwei ganz verschiedene Prinzipien, nach denen wir zu verfahren hätten, wenn wir den Aberglauben' in die ihm gebührenden Schranken zurückweisen wollen,

bas der Dichtung und das der Wissenschaft; jenes ist die Schönheit, die ses Wahrheit und Klarheit. Bei der Entwickelung dieses letten Punktes würde sich dann wohl ergeben, ob und wie weit und die Naturwissensschaften zur Beherrschung des Aberglaubens Dienste geleistet haben.

Wollen wir hier aber richtig urtheilen, so muffen wir die verschiebenen Arten und Ruancen des Aberglaubens von einander trennen und jedesmal für fich betrachten. Rach der gegebenen Erflärung des Aberglaubens gibt es zwei Grundformen beffelben, je nachdem wir nantlich entweder vom Glauben ausgehen und den Ausdruck feiner Wahrheiten in ber Sinnenwelt auffuchen ober une gunachft an die wissenschaftlich erkennbare Körperwelt halten und in unfere theoretischen Betrachtungen beffelben unfere Ahnungen des Ueberfinnlichen einmischen; jenes tann man im Allgemeinen den religiosen, dieses den wissenschaftlichen Aberglauben nennen. Wir unterscheiben bann junachft ben politheiftifden Aberglauben vom monotheiftischen. Bener gehört ganz einer roben Stufe religiöfer Ausbildung an und es ift im Grunde daffelbe Beidenthum, vo wir ben ganzen griechischen Olymp unter ber Herrschaft Inpiters obee die Legionen der Teufel, Damonen und Geister und anderen Birlefang unter der Herrschaft eines mit schnöder Lästerung so genannten driftlichen Gottes anbeten.

Hier haben die Naturwissenschaften natürlich keinen Ginfinß auf die Läuterung und Ausbildung unserer religiösen Ueberzeugungen, denn es ist, wie schon bemerkt, im Bezug auf die Naturwissenschaften ganz gleichgültig, ob wir das der Sinnenwelt zu Grunde liegende Geistige an verschiedene gute und böse geistige Urwesen vertheilen oder einem einzigen absoluten Geiste zuschreiben. Die Ueberwindung jener niederen Stufe religiösen Bewußtseins kann une von philosophischer Aufklärung ausgehen, ohne daß ich gerade diese Worte auf die schulmäßige Ausbildung beschränken will. Man braucht freilich auch nur ein wenig um sich zu bliden, um zu gewahren, daß nur ein geringer Theil, selbst der europäischen Menscheit, sich über dieses Seidenthum erhoben hat. Es kann mir nicht einfallen, diese Form des Aberglaubens für diese ganze religiöse

Unschauungsweise rechtsertigen zu wollen, da ich den Standpunkt überhaupt als einen verwerflichen bezeichne. Diesem Standpunkte aber gehört größteutheils der Herenglaube an und die Abschaffung dieses Unwesens haben wir hauptsächlich den sich geltend machenden freieren religiösen Ansichten des vorigen Jahrhunderts zu danken. Es sind auch keine Raturforscher, sondern vorzugsweise ein gar nicht naturwissenschaftlich gebildeter Jurist, Christian Thomasins, und ein Geistlicher, Balthasar Becker, welche den Kampf gegen wahnsinnigen Fanatismus begannen und glücklich zu Ende führten.

Bon einer Vertheidigung des Aberglanbens kann vielmehr erst dann die Rede sein, wenn wir uns auf den Standpunkt des höchsten und reinsten Gottesglandens erhoben haben und glauben könnten, dadurch gegen den Aberglanden geschüßt zu sein. Hierbei müssen wir nun zunächst die Naturwissenschaften in ihre Würde einsehen, indem sich an dem großartigen Aufschwung, den dieselben vom 15. Jahrhundert an nahmen, die völlige Umwälzung unserer Weltansicht knüpft.

Im Rindesalter der Menschheit find Phyfit und Religion noch ungetrennt. Die Birfungen noch nnerkannter Raturgefege werden ber unmittelbaren Thatigkeit der Götter zugeschrieben. Allmahlich häuft sich zwar der Stoff und die nothwendig werdende Theilung der Arbeit entzieht ben Prieftern die naturwiffenschaften, um fie einer gesonberten Rlaffe von Forschern zuzuweisen; baburch wird bas Band mohl gelockert, aber immer bleibt das Borurtheil stehen, daß Alles doch am Ende auf göttliche Anordnung hinauslaufe. Da ploplich entbeckten Galilei und Repler die Raturgesete, Remton vollendet, mas fie begannen, und eine unausfüllbare Rluft spaltet fich zwischen ber fich selbst genugsamen finnlichen Belt unter der Herrschaft wesenloser Naturgesetze und der überfinnlichen Belt, welcher mit ber Allgemeingültigkeit jener Gesetze im ganzen ichrankenlosen Raum ploglich ber finnliche Boben entzogen wird. Statt Einer une umfangenden Belt trennen fich une zwei verschiedene scheinbar unvereinbare Belten für unsere Erkenntniß. Wir sehen, wir begreifen die Rorperwelt, wir glauben an eine überfinnliche Beifteswelt und eine Bereinigung gibt ce für une fürder nur im religiösen Gefühl, welches une hinter den Erscheinungen der Sinnenwelt, die wir als nur unserer menschlich beschränkten Auffassungsweise angehörig erkennen, das wahre Wesen der Dinge, die ewige Gotteswelt ahnen läßt. Diese Aufgabe, une über unsere Stellung zur Welt aufzuklären, die Nothwendigkeit, eine doppelte Auffassung derselben zu begründen, haben die Naturwissenschaften gelöst, aber damit ist auch ihre Macht zu Ende. Keine Naturwissenschaft kann une unser religiöses Gefühl ranben; wir geben ihr die Gültigkeit der Naturgeseche zu, behanpten aber, daß noch etwas Söheres in der Natur liege, was keiner wissenschaftlichen Behandlung fähig, nur dem religiösen Gefühl sich offenbare und deshalb durchaus der Naturwissenschaft, sowahl in der Bejahung als Verneimung, unzugänglich sei.

Bier ware der Ort, une über den Bunderglauben zu verftandigen, deffen Ausrottung man auch mehr höflich als wahr den Raturwiffenichaften zugefdrieben bat: Berfteben wir zunächft unter Bunder ein Ereigniß, welches Der Mattergeschlichfeit widerspricht, fo unif die Naturmiffenichaft fich barang befchranten, abzumarten, daß ihr ein foldes als Thatjache aufgewiesch werde: Gie fann alfo wohl im einzelnen Falle nachweisen, daß eil verifeintliches Bunder feine gewesen, fie tann une aber nicht vom Bunderglanben befreien. Es ift vielnicht Gache ber Philofophie, nachzuweisen, daß wir gar nicht im Stande maren, ein Bunder als foldes anguerkennen, daß wir vielmehr durch die Organisation unferer Vernunft gezwungen find, jede Erscheinung in der Körperwelt als unter Naturgeschen ftehend aufzufaffen, daß daher ein angebliches Bunder nicht mehr Intereffe haben konne, als ein unerklartes Tafchenspielertunftstüdden, indem es uns verpflichtet, die noch unbefannten Raturgesetze zu erforschen, nach denen es erfolgt ift. Es lagt fich aber noch eine gang andere Bedentung des Wortes Bunder festhalten, nach welcher unfer Bunderglanbe in gar feine ftreitende Berührung mit den Raturwiffenschaften fommt.

Die moralische Belt, in der wir uns geiftig beimifch fühlen, ift nun einmal für den Erdenfohn in bestimmter Berbindung und Abhangigkeit

von der Körperwelt; unsere geistigen Entwicklungen und sittlichen Bestrebungen werden auf mannichsache Beise gehennnt und gefördert von körperlichen Einwirkungen, die dem Bereiche unserer Macht entrückt sind. Die Naturgesete sagen uns nun wohl, daß ein Ereignis in naturgesetslicher Folge nothwendig ans jenem anderen abzuleiten ist, daß aber dasselbe gerade mit dieser oder jener bestimmten moralischen Erscheinung in Berbindung tritt und auf dieselbe einwirkt, ist nicht naturgesetzlich zu entwicklu. Dem Natursorscher bleibt hier nichts als die Infälligkeit in seinem Gediete übrig. Für das religiöse Gefühl gibt es aber keinen Jusall und ihm steht vielnuchr hinter Allem ein nach Iwecken geordnetes Neich Gottes. Fasse ich aber nach dieser letzteren Auschauungsweise eine einzelne bestimmte Thatsache auf, so kann ich sie anch als Wunder bezeichnen, ohne im geringsten der Naturwisseuschaft zu nache zu treten.

Die ausschwingende Belle eines Orkans treibt die losgerissenen Austern an einen öben Inselftrand; das ift alles vollkommen naturgeseslich erklärbar. Daburch wird aber einem Schiffbrüchigen bas Leben gerettet und vielleicht erftreden fich die wohlthätigen Wirkungen diefer Rettung auf einen großen Kreis von Menschen. Ohne Weber's Bellentheorie anzutaften, bankt hier der Gerettete dem Himmel für das Wunder, welches ihn erhielt, und gang mit Recht, wenn sein religioses Gefühl ihm diese Neberzeugung aufdrängt. "Das Bunder ift des Glaubene liebstes Rind" fagt Goethe fehr mahr; folgt aber nicht daraus, daß jeder Glaube den Bunderglauben nothwendig einschließt? Ja, ich behaupte, kein Mensch ift frei von diesem Wunderglauben; der einfache Ausspruch: "in diesen Dingen habe ich Glud'," ift, auf seine geheimften Quellen gurudgeführt, Binnberglaube ober Albernheit, dem wo die Bahl fammtlicher möglichen Falle unbekannt ift, wurde auch tausendmaliges Busammentreffen dem Mathematiker, also dem Naturforscher, noch nicht erlauben, auch nur die leifeste Hoffnung für den taufend und erften gall auszusprechen. Der Grund jenes Ausspruchs liegt also in dem Glauben, daß Alles, was geschieht, sich nach im Boraus gesetzten 3weden auf uns und unser Leben bezieht. Es ift mit einem Worte der ganze Begriff ber Borfehung, welcher in seiner Anwendung am reichsten und lebendigsten unser religiöses Gefühl auregt, in welchem sich am sichersten und eigenthümlichsten unsere Frömmigkeit bewegt, welche zugleich auch den reinsten und edelsten Aberglauben einschließt.

Sier haben wir als Mittel, um der Ausartung diefes Aberglaubens entgegen zu wirken, nur bas Befet ber Schönheit, benn gunachst ift alle Symbolifirung und alfo auch die der religiösen Ideen von afthetischer Bedeutung. Berwerflicher Aberglaube ift baher jede haßliche, jebe geschmadlose Aussprache unserer höheren Ueberzeugungen. In der Wahrfagerkunft und Zeichendeuterei spricht sich nur der Glaube aus, daß wir beständig unter der Leitung der allmächtigen Liebe sind und daß diese Alles harmonisch zusammenhängend und zu unserem Heil geordnet habe, aber es ift ein widerlicher Gedaute, daß wir die Warnung und Ermuthigung, oder was daraus für uns sonft hervorgehen soll, in dem Schmut bes Kaffeesates, in den nichtesagenden Formen zerflossenen Bleies ober in ben schmierigen Kartenblättern einer zerlumpten Bettlerin suchen und finden follen, während die Aftrologie von diefer Seite fcon weniger Einwürfe zu fürchten hat. Wenn der schlichte Bauer frühmorgens im ftilllauschenden Areise der Seinen das Räppchen von den greisen Loden zieht und aubächtig betet: "Unser Bater, unser täglich Brod gib uns heute," so wird jeder gesunde Mensch sich von diesem lebendigen Glauben angesprochen fühlen: wenn wir aber in Stillings Leben lefen, baß ber Doctor, wenn er bei unordentlichem Haushalten bis über die Ohren in Schulden ftedt, mit seiner Frau hinfinkt und den lieben Gott um Gelb bittet und bann in bem Postboten, ber einen unerwarteten Beitrag bringt, die unmittelbare Erhörung des Gebetes fieht, so wenden wir und mit Biderwillen von einem Aberglauben ab, der den Allmächtigen zum Sedelmeifter und Banquier aller liederlichen Saushalter herabwurdigt.

Rur beiläufig will ich hier anmerken, was sich so sehr von selbst versteht, daß eine weitere Ausführung überflüssig erscheint, nämlich daß jeder Aberglaube verwerflich ist, der entweder an sich schon dem Sittengeset widerspricht oder in seinen Folgen die Selbstständigkeit und Würde

fittlicher Ueberzeugungen gefährdet, wofür ich als großartigftes Beifpiel bier nur den gangen Digbrauch der Ablagtramerei neuften will.

Es fei mir dagegen erlanbt, ichlieflich noch über den miffenschaftlichen Aberglauben einige Borte gu fagen. Bon allen Formen des Aberglaubens ift der wiffenschaftliche der widerlichste und verwerflichste. Schon von jedem Gebildeten, aber mehr noch und unbedingt von dem, der Unfpruch auf Biffenschaftlichkeit macht, fann man verlangen, daß er in der Sphare des menfchlichen Erfeuntnigvermogens jo weit orientirt fei, daß er nicht gang und gar verschiedene Gebiete mit einander verwechsele und bermenge. Benn es von der einen Seite ber, von der Anerkennung der überfinnlichen Bedentung der Ericheinungewelt unmöglich erichien, Die Grenze vorzuschreiben, bis wie weit man die Gintragung höberer 3deen in die Sinnenwelt ale gerechtfertigt ansehen wolle, wenn hier der Aberglaube unvermeidlich erichien und nur dem Gefete afthetischer Bedeutfamteit unterworfen werden tonnte, fo ift im Begentheil von der andern Seite ber gar teine Entichuldigung ju finden, wenn man von den nur unter mathematischer Form wiffenschaftlich zu construirenden Thatjachen ber Rorperwelt den Salto mortale auf die nur im Befühl lebenden ewigen 3been magt, und nur Bornirtheit, Ignorang oder bewußte Echlechtigfeit erklaren uns die Möglichkeit diefer argerlichen Erfcheinungen in dem Entwidelungsgange ber Menschheit. Die Thorheiten einer Theorie der Beifterfunde bei Stilling, Rerner, Efchenmager, die Charlatanerien und Richtswürdigkeiten bes Dagnetismus bei Dlesmer und Conforten, tury alle diefe unfaubern Beifter tonnen nicht derb genug aus der Biffenschaft beraus und in die Ammen- und Spinnftuben verwiesen werden. Wer fich mit offenem Blide im Leben umgeschen, dem ift bas Clend nicht entgangen, welches diese größtentheils geloschneiderische Ausbeutung ber Leichtgläubigen bezwedenden Spiegelfechtereien angerichtet haben.

· Und durch nichts wird dasselbe aufgewogen, denn noch niemals ift es einem Manne, der mit gründlichen naturwissenschaftlichen Kenntnissen, mit Lebensklugheit und Charakterfestigkeit hinzutrat, gelungen, auch nur Scheiben, Studien.

eine einzige jener wunderbaren Thatfachen, wie fie zu hunderten bem Blauben der Unfundigen aufgeburdet werden, ju befrätigen. Bergebens hat feit Jahren die Parifer Afademie auf eine einzige fich bewährende Thatfache jener wiffenschaftlich albernen Comodien einen Preis gefest. Manner, wie der verftorbene Simly, wie der noch lebende Johannes Müller, beren Redlichfeit und miffenschaftliche Ehrenhaftigkeit über aller Antaftung fteht, haben mit dem ernften Billen, die Bahrheit zu ergrunden, diefen Dingen ihre Anfinertfamteit geschenft und bann mit Etel an ben erfannten Betrugereien von der Sache fich abgewendet. Dan lege nur zuerst bas Borurtheil ab, welches freilich von benen, bie am meisten Die Macht haben, auf die Anfichten der Menschen zu wirfen, ich meine von den Belehrten felbit, aus leicht begreiflicher Urfache gefliffentlich unterhalten wird, ale ob namlich die projeffionellen Beiehrten ichon ihres Standes wegen auf einer höheren Stufe menschlicher Bildung frunden, ale die andern. Ein Vorurtheil, welches jo grundfalich ift und boch jenen Berirrungen fo vielfach Borichub geleiftet hat, weil man hochfteus noch die allgemeine menschliche Grethumsfähigkeit voraussett und nicht bedeuft, daß man diefem Stande angehören und dabei fo gut dumm, unwiffend oder moralifch nichtswürdig fein fann, als ein Sandwerter, Raufmann oder irgend ein anderer Dlenich.

Die meisten jener Thorheiten werden in der Leichtgländigkeit der Menschen ihren Boden verlieren, wenn man einmal anfängt, auch beim Gelehrtenstande zuerst und ernst nach der moralischen Bedeutung des Mannes zu fragen, ehe man ihm für seine angeblichen oder wirklichen wissenschaftlichen Verdienste Eredit gibt. Es gibt nur zwei kleine Gebiete der menschlichen Erkenntniß, wo es erlaubt und möglich ist, von der moralischen Persönlichkeit eines Menschen abzusehen, die Logit und die reine Mathematik, in beiden kann man sich allein an die Sache halten, weil man in beiden an die Einsicht, an die allgemeine Vernünstigkeit aller Menschen appelliren kann. In allen andern Fächern aber mischen sich inchr oder weniger Behauptungen einzelner Thatsachen aus der Erfahrung ein, die nicht Ieder selbst beobachten kann, sondern vom Andern auf Tren

entschlagen: ist Tren und Glaube vorhanden oder zu erwarten, und hier stehen wir sogleich bei der ethischen Würdigung des Menschen. Ich glaube aber, ohne sich einer Ungerechtigkeit schuldig zu machen, darf man behaupten, daß Nenn Zehntheile aller Träger des wissenschaftlichen Aberglaubens nicht allein ans Dummheit oder Unwissenheit sich verirren, sondern immer einen starten Beigeschmack von unredlichem Eigennut haben, eine-Unredlichkeit, welche sich wenigstens darin zeigt, daß sie sich absichtlich in Unklarheit erhalten, denn im Trüben ist zut sischen.

Ich will hier noch ein Beispiel auführen, welches ich selbst aus dem Munde des verstorbenen Simly hörte.

"Es waren," fo erzählte er, "alle meine forgfältigften Bemühungen, und von der Bahrheit der magnetischen Erscheinungen zu überzeugen, vergebens gewesen; immer hatte meine Gegenwart den Gintritt der Ertafen verhindert oder ich mar auf so grobe Tanschungen gestoßen, die keiner weiteren Beobachtungen würdig waren. Da beschloß ich endlich eine Reise nach Salle zu unternehmen, wo unter der Aufsicht eines der berühmteften Professoren und Gelehrten eine, wie behauptet wurde, gang unzweifelhaft hellsehende Somnambute die wiffenschaftliche Welt in Erstaunen feste. Ich wurde von jenem Manne freundlich aufgenommen, wohnte allen Erscheinungen bei und selbst bei der allerkritischsten Prüfung war es mir unmöglich, auch nur eine Spur eines gespielten Betrugs zu entbeden. Gines Margens, ale die Somnambule im Schlafe lag und foeben vorhergefagt hatte, baß sie fich diesmal, wie auch sonst zuweilen geschehen, recht wohl aller Begebenheiten, die während ihres Schlafes vorgefallen, erinnern werbe, wurde ein Billet von einer Freundin gebracht. Ich nahm es dem Ueberbringer ab und im Einverständniß mit dem Arzte erbrach und las ich es laut vor. Es enthielt die Bitte um eine Stickerei. Der Brief wurde ber Comnambulen auf die Magengrube gelegt nud von ihr ohne Schwierigkeit wortlich abgelesen. - Bir warteten mit Interesse bas Ende des Schlafes ab, welches nach einer Stunde erfolgte. Rach einigen Reben über ihr Befinden fragte die Dame, ob nicht ein Billet an

sie gekommen sei. Wir erstaunten und wünschken den Inhalt desselben von ihr zu erfahren, den sie auch sogleich ganz wörtlich mittheilte. Da entfaltete ich das in meiner Hand gebliebene Papier; es enthielt nichts, als das von mir selbst geschriebene Wort: "Attrapée." Ich reiste natürlich sogleich völlig aufgeklärt ab. Die Somnambule suhr aber nichts destoweniger fort, noch lange unter der Leitung jenes berühmten Mannes ihre Molle zu spielen, den ich seitdem nicht für einen Betrüger, aber sikr einen sehr einfältigen Betrogenen halte." So weit Hinly, und gleichen Erfolg haben, ohne eine einzige Ausnahme, alle mit gleichem Scharfsinn angestellte Proben gehabt.

Der wissenschaftliche Aberglaube endlich verdient natürlich keine Rechtsertigung, weder im Ganzen noch im Einzelnen, denn wer die Wissenschaft will, nunß auch ihre Wahrheit und Rlarheit wollen. Wer aber in lebendigem religiösem Glanben lebt, verksärt durch denselben alle Erscheinungen um sich her und jede Begebenheit erhält ihm göttliche Bedentung. Er glaubt an das Walten Sottes in der Natur, aber er darf weder Häßliches noch Unmoralisches zulassen, sonst wird sein Glaube Aberglaube. Sier hätten wir den Glauben und das Aber dazu. Daß aber anch der gerechtsertigte und unvermeidliche religiöse Aberglaube, wenn wir ihn überhaupt unserer früheren Erklärung gemäß so nennen wollen, seine sehr gefährlichen Seiten habe, wenn nicht beständig die Bernunst warnend daneben steht, zeigt uns das Beispiel des unglücklichen Swedenborg, den die einseitige Verfolgung der höchsten und reinsten Gedanken, deren der Mensch fähig ist, in unheilbaren Wahnsinn führte.

## Anmerhungen.

- 1) Die Literatur über Emanuel von Swedenborg ist eine außerordentlich reiche. Einige ber bedeutendsten Schriften, die ich benutt habe, will ich bier meinen Lesern, die sich etwa weiter über diesen eigenthümlichen Mann unterrichten wollen, vorführen, mit einer kurzen Angabe über das; was in den einzelnen Schriften mir wesentlich scheint.
- a. Sammlung einiger Rachrichten, herrn Emanuel Swedenborg betreffend. Samburg 1771. hierin findet sich ein Auszug aus seiner Selbstbiographie, nach dem Altonaischen gelehrten Mercurius April 1771 mitgetheilt. Schreiben eines Amsterdamers an einen Hamburger über Swedenborg, über seine Bielschreiberei, dann über Kant's Aussag, die Prophezeihung des Stockholmer Brandes betreffend, nebst der Aritif desselben aus den Greisswalder neuen fritischen Nachrichten Bd. III. Ein zweites Schreiben desselben, vorzugsweise über Swedenborg's imponirende Persönlichseit. Auszug aus Dr. h. W. Alem m's Einleitung in die Religion und gesammte Theologie Bd. IV. S. 205, eine angebliche Bestätigung der Swedenborg'schen Wunder durch den schwedischen Minister in hamburg enthaltend. Auszug aus Ernest i's neuer theologischer Dibliothet Bd. VIII. S. 874, Tadel gegen Klemm und ein Urtheil über Swedenborg über dessen Bucher; darin eine Zusammenstellung aus Swedenborg's Werten, woraus der Bersasser in Urtheil gegen Swedenborg selbst begründet.
- b. Journal de lecture Vol. II. 1783. p. 186. Note sur Swédenborg. Darin sindet sich ein Auszug aus Les merveilles du ciel et de l'enser par Emanuel de Swédenborg, traduit du Latin par A. J. P. Ferner Beschreibung seiner Wohnung, seiner Rahrung, seiner Kleidung; S. 191 eine sehr einsache Erzählung der angeblichen Geschichte mit dem Stockholmer Brande. Auszüge aus Robsam's Biographie Swedenborg's. Endlich ein Brief eines gläubigen Anhängers Christian Springer's über Swedenborg, geschrieben London am 28. Januar 1782. In diesem Briese sinden sich einige wichtige Mittheilungen über die Swedenborg'schen Wunder, auf welche ich weiter unten bei dem Abrégé des ouvrages d'Emanuel Swédenborg zurücksommen werde.
- Q. Ueber Zauberglauben und andere Schwärmereien, oder Bertheidigung berühmter Manner, die von ihren Zeitgenossen für Zauberer gehalten wurden. Aus dem Französischen, nebst einigen Beiträgen aus neueren Zeiten. Leipzig 1787. Darin S. 331: Emanuel Swedenborg, eine aussührliche Lebensbeschreibung.
- d. Abrege des ouvrages d'Emanuel Swedenborg. Precede de la vie de l'auteur. Stockholm et Strassbourg 1788. hierin S. XVII Erzählung ber ersten Inspiration Swedenborg's. S. XVIII Aufzählung seiner hauptwunder. Ich will diese hier turz nebst einigen Bemerkungen darüber aus andern Schriften mittheilen.

I. Einer Dame am schwebischen Hofe, ber Wittwe bes Grasen von Martefelb, nach Anderen Marteville, nach noch Anderen Sarteville, wurde die Bezahlung einer Schuld angesonnen, von deren Tilgung durch ibren verstorbenen Gemahl sie überzeigt war, obwohl sie nicht wußte, wo sie die Quittung suchen sollte. In ihrer Reth wendete sie sich an Swedenborg, der am folgenden Tage zu ihr kam und sie versicherte, ibren Gemahl gesprochen zu haben, der ibm gesagt, die Quittung liege in einem gewissen geheimen Wandschrant, woselbst sie auch gefunden wurde. Nach einer andern Gräftlung versprach Swedenborg Nachricht auf den solgenden Tag. In der Racht träumte die Gräfin, ihr verstorkener Gemahl bezeichne eine bestimmte Schatulle, worindie Quittung sich befände. Um andern Morgen sand sie dieselbe am bezeichneten Orte. Swedenborg erschien und sagte, er dabe ihren Gemahl zwar in der Racht gesehen, aber nicht gesprochen. Derselbe habe große Gile gehabt zu seiner Gemahlin zu kommen, der er etwas Wächtiges mitzutheilen habe.

II. Die Geschichte über ben Brand von Stockholm habe ich in der Abbandlung selbst aussubrlich mitgetheilt. Auch hierüber gibt es sehr verschiedene Erzählungen, die zwischen ben von mir mitgetheilten Extremen schwanten.

III. Swedenborg schiffte sich von London nach Stockholm ein. Der Capitain bes Schiffes, Dixon, wurde von einigen besorgten Passagieren gefragt. ob et auch Proviant genug am Bord habe. Swedenborg, der die Frage vernahm, sagte: "Wir haben um die Salfte zu viel; denn heute über acht Tage um zwei Uhr werden wir in Stockholm einlausen." Und so geschah es. Dieses Bunder kann so ziemlich jeder gute Schiffscapitain verrichten. Daß es unter Swedenborg's Bundern mit ausgeführt wird, beweist nur die Begierde seiner Anhänger, etwas Bunderbares an dem Ranne auszusinden.

IV. In dieselbe Klasse von Erzählungen gehört die folgende. Als er in seinem achtzigsten Jahre von Stockholm nach London reiste, warnten ibn seine Freunde vor der gesährlichen Seereise in seinem Alter und nahmen sehr bewegt, wie zum letzen Male, von ihm Abschied. Er berubigte sie, indem er sagte: "Wir werden und wiederssehn; ich sterbe nicht eber, als bis ich mein Wert: Vera christiana religio seu universa Theologia vollendet habe." Und es geschah.

V. Einer seiner Bedienten soll gegen einen vornehmen herrn geaußert haben: "Swedenborg bat immer außerordentlich viel Beld und Aleinodien. Ich beflagte mich gegen ihn, daß er sie so offen und unverschlossen liegen lasse, weil, wenn Etwas weg-tomme, leicht auf mich der Berdacht fallen tonne." Swedenborg antwortete ihm: "Die Sachen sind besser verwahrt, als Du dentst; ohne meinen Willen kann sie Riemand berühren."

Da hätten wir ja den vollständigen Philadelphia, nämlich ben des Lichtensbergischen Anschlagezettels: "Zweite Borstellung auf dem Markte über dem Brunnen. N. B. wer Nichts bezahlt, sieht auch Nichts.

Roch ein Bunber, welches hier nicht erwähnt ift, werbe ich unten unter k. an- führen.

e. Journal von und für Deutschland, berausgegeben von Siegmund Freiherrn von Bibra. Jahrgang VII. 1791. hierin mehrere Mittheilungen über bie Geschichte

ber Grafin von Dartefeld, unter Underm ein Brief bes zweiten Gemable berfelben, bes banifchen Generale bon G.

f. Allgemeine beutiche Bibliothel. Bt. CVII. 1792. Darin S. 15 Recenfion von: Emanuel Swedenborg's theologische Werte, ober beffen Lehre von Gott, ber Belt, bem Simmel, ber Beifterwelt und bem gutunftigen Leben. Rebft einer vorläufigen Abshandlung über bas Leben bes Berfaffers. S. Leipzig 1789.

Die Schmarmereien Swedenborg's werben bier vom freisinnigsten Standpuntte aus verspottet und die auffallendsten Bunderlichteiten im Auszug zusammengestellt. In einer psiedeligisch grundlichen und ernften Gntwickelung wird Swedenborg für einen Nachtwandler erflatt.

- g. Darftellung bes Lebens und Charaftere Immanuel Rant's von 2. E. Boro woll, von Rant felbst genau revidirt und berichtigt. Konigeberg 1904. Darin C. 211: "Wie bachte Kant über Swedenborg im Jahr 1758?" Ein Brief Rant's an Fraulein Charlotte von Anobloch fpater verebelichte von Alingsporn, worin die Beschichte ber Frau von Marteield und bes Stockholmer Brandes fehr aussührlich erörtett werden.
- h. Traume eines Geiftersebers erlautert burch Traume ber Metaphyfil. 1766. Much in Rant's vermischten Schriften. Salle 1799. Bt. 2. S. 247 ff.
- i. Archiv litéraire de l'Europe. Tom. VIII. Paris et Tübingen 1805. Darin S. 46: Lettres sur Swédenborg, et ses sectateurs actuels; unterjeichnet W.....
- k. habes. Ein Beitrag zur Theorie ber Geisterfunde. Bon 3. F. von Meyer. Frankfurt a. M. 1810. hierin: Ausschlüfe über eine in Jung Stilling's Theorie ber Geisterkunde aufgeführte Geistergeschichte. Eine andere Bersion, nach welcher die ganze Sache gar nicht wahr ist. Dieselbe Geschichte, abermals anders erzählt, nach Abt Bernetty's Borrede zu Swedenborg's Werten: Les merveilles du giel et de l'enfer. Berlin 1782. Ferner: Ueber Swedenborg's und Stilling's Geistertunde. Eine Bertheidigung der Bahrheit der erwähnten Geschichte und eine Widerlegung der in den vorigen Auffähen enthaltenen Aufflärungen.

Gine Antwort auf diesen letten Auffan erschien im allgemeinen Anzeiger ber Deutschen, 1809, Rr. 115. Endlich ift hier noch bas Morgenblatt von 1810, Rr. 107 zu-veraleichen.

Die Gefcfichte selbst ist folgende. Louise Ulrite von Schweben beschied eines Tages Swebenborg zu sich, um ihn zu fragen, ob er ihr nicht Auftlärung barüber geben tonne, weshalb ihr damals schon verstorbener Bruder, der Brinz Wilhelm von Preußen, einen ihrer lepten wichtigen Briefe nicht beantwortet. Swedenborg gab ihr vierundzwanzig Stunden barauf nach einer angeblichen Unterredung mit dem Berstorbenen eine Erklärung, aus welcher sie zu ihrem großen Entsepen erkannte, daß Swedenborg von dem nur ihr und ihrem Bruder bekannten Inhalt des Briefes vollkommen unterrichtet sei.

Rach einer anbern Darftellung ber Sache bezog fich bie Frage ber Ulrite nicht auf einen Brief, fondern auf die Fortschung eines abgebrochenen Gesprache mit ihrem Bruber. Rach einer britten Mittheilung hat Ulrite zwar Swedenborg über ben

Brief befragt, Swedenborg bat auch Austunft versprochen, aber bieselbe nachher niemals wirtlich ertheilt.

Rach ben im Sabes mitgetheilten Briefen betraf ber Inbalt jenes Schreibens ber Königin Ulrite fehr wichtige Staateverhältnisse. Die bamale außerft machtige Partei ber bute foll den Brief bes Bringen von Preußen unterschlagen und Swedenborg bie Antwort auf bie Frage ber Ronigin in ben Mund gelegt haben. Gegen biefe Erflarung ift allerdinge nicht mit Unrocht ber befannte gerade und robliche Charafter Swedenborg's geltend gemacht worben. Indeffen war Swebenborg felbft ale Mitglied bes Reichstraths und als lebendiger Patriot mohl zu flug, um einer bedeutenden Partei, bon ber bas Schickfal feines Baterlandes bamale abbing, feindselig in ben Beg gu treten. Der gange Charafter ber louife Ulrife, ber freifinnigen und bochbergigen Schwester Friedriche bee Großen, wiberfpricht aber burchaus ber Annahme, baf fie je an bie Schwärmereien eines Swedenborg geglaubt. 3mei Meußerungen ber banbelnben Personen, Die geschichtlich sestgestellt scheinen, find bier von Bedeutung; Louise Ulrite felbst, über die Sadje befragt, lachte und antwortete ausweichend : "O! mais l'affaire de la Comtesse de Marteville est vrai." Swedenborg, von Springer (fiche oben b.) geradezu nach dieser Geschichte befragt, antwortete: "Beaucoup en est vrai, et beaucoup ne l'est pas, et peut être que tout est mieux connu à Berlin." Gine Neußerung, Die fo zweideutig ift, daß fie die Erzählung von einer damaligen Hofintrique vollkommen zu bestätigen scheint.

1. Game, Emanuel Swedenborg, seine Bifionen und sein Berbaltniß zur Kirche. Strafburg 1827.

n. Bon Swedenborg's Werten habe ich außer den schon angeführten sotzente noch selbst durchgelesen:

Bon den Erdkörpern der Planeten und best gestirnten himmels Einwohnern u. f. w. durch Emanuel Swedenborg: Aus dem Lateinischen in's Deutsche übersett. Anspach 1771.

Bom himmel und von den wunderbaren Dingen desselben, wie auch von der Geisterwelt u. s. w. Bon Emanuel Swedenborg. Aus der zu London 1758 gedruckten lateinischen Urschrift übersept. 1774. hierin findet sich auch eine aussührliche Rachricht über Swedenborg's Leben.

Les merveilles du ciel et de l'ênfer. Par Emanuel de Swedenborg. Traduit du Latin par A. J. Pernetty. Berlin 1782.

Opera philosophica et metallica. Leipzig und Dredden 1734, 3 Bde. Fol.

Oeconomía regni animalis, anatomice, physice et philosophice perlustrata. 2 Bdc. Lendon und Amsterdam 1740 und 1741.

Ferner einen Theil seiner geistlichen Schriften. Ich konnte mich nicht überwinden, bie bielen Banbe sammtlich burchzulesen.

- 2) Bergleiche Unmerfung 1,.g.
- 3) Bergleiche Unmertung 1, f.
- 4) Bergleiche Unmertung 1, d. im Anfang. Einige ber auffallenberen Beisspiele folder Besichtsphantasmen an historischen Personen ber neueren Zeit gaben:
  - a. Der bekannte Friedrich Ricolai, herausgeber der allgemeinen beutschen

Bibliothet (vergleiche Ricolai's Gelbftbiographie, herausgegeben von Come in feinen Bildniffen jest lebender Berliner Gelehrten III, 3).

- b. Der bekannte Publicift von Bagto in Königeberg (vergleiche fein Leben im Reuen Retrolog ber Deutschen von Fr. Aug. Schmibt, Jahrg. 1. heft 1. 1823).
- 5) Die Wunder, welche nach ben Erzählungen seiner Anhänger Swedenborg verrichtet haben soll, sind Anmerkung 1, d, 1 V. und Anmerkung 1, k. ziemlich vollständig von mir mitgetheilt. Entweder sind es Sachen, die offenbar rein muthwillig zu Wundern gestempelt sind, oder bei denen die geschichtliche Grundlage sich wegen der großen Abweichungen der verschiedenen Erzähler gar nicht mehr seststellen läßt. Irgendwo sindet sich dann auch immer eine sehr einfache Darstellung, in welcher alles Wunderbare wegfällt.

Das Material, welches ich gelesen und in Berftebenbem namhaft gemacht babe. genügte mir für meine 3mede vollkommen. Ge ift febr mohl möglich, bag bas nicht alles ift, mas man über Swebenborg jusammenbringen tann; - bag einer ober ber andere ber Referenten sich in diesem ober jenem Rebenpunkt geirret bat, - wer irrte fich nicht einmal; aber alles bas find und bleiben auch nur Rebenpunkte, bie jumal für meinen Auffat nur Decorationsschmud für bie Leser find. 3ch batte für meinen Auffas nicht einmal nothig gehabt, felbft an die Swedenborg'iche Literatur binangutreten, und mich mit bem begnugen tonnen, mas allgemein befannt ift, weil's in jedem Conversationelexicon fteht. Dein Auffat batte baburch wenig verloren; benn ber Standpunkt ber Beurtheilung, ben ich einnehme, wird burch einige Notigen mehr ober weniger nicht verandert. Ber an bedrudte Jegen Papier glaubt, weil fie ibm fur hohere Weisheit verkauft werben, wer nicht in seinem eignen Innern, in seiner vernunftigen Erkenntnig Quelle und Sicherung feiner boberen Ueberzeugungen findet, ber mag meinethalben Swedenborg's Berrudtheiten für höhere Beisheit halten. 3ch fann ihn nicht widerlegen, denn der Papierfepen gilt ihm alles, mir gar nichts, wir können also auf keinem Boben zusammentreffen, ber und gemeinschaftlich mare, und somit ift jeder Rampf unmöglich. - Bas nun insbesondere die Bunder und jumal bie Swedenborg'schen Bunder betrifft, so muß ich erwarten bis mir ein's ale Thatfache aufgewiesen wird b. b. burch Beugen erbartet, welche genügend mit Raturmiffenschaft, Philosophie und praktischer Lebenskenntniß ausgerüftet, in dem betreffenden Momente in ber lage waren, vollständig und unbefangen zu beobachten und untersuchen zu können; sobald mir ein solches Factum portommt, will ich mich bann anheischig machen, seine naturwissenschaftliche Auflösung zu geben. Könnte ich biese nicht finden, wurde ich immer doch nur die Ungulänglichkeit meiner naturwissenschaftlichen Renntniffe bedauern. Was mir aber bis jest als Bunder in der Welt angeboten ift, verdient keine naturmiffenschaftliche Untersuchung, weil es als reine Thatsache nicht fefischt, es verbient teine thatfachliche Untersuchung, weil die abgeschlossen vorliegenben Acten unvollständig find und ihre Erganzung unmöglich ift.

Gegen meine Behandlung der Sache ist mit großer Grundlichkeit herr Prof. Tafel in Tubingen aufgetreten. Er schließt sein Buchlein mit dem Nachweis, daß die Philosophie von Fries langst widerlegt sei, da muß ich als Schüler von Fries denn wohl auch schweigen, aber Denken ist mit nicht verwehrt und ich denke, daß gar viele unreise Köpfe Fries für widerlegt halten, die weder ihn noch Kant zur Zeit auch

nur verftanten baben, gefchweige benn ibn miberlegen tonnten. Er ies und Rant au pertheibigen in ihrer Philosophie ift bier nicht meine Aufgabe, aber ich tann nicht umbin. Rant gegen einen Unfinn, ben ibm Tafel aufburdet, in Schup gu nehmen. Rant bat einen Brief an Gr Gb. b. Anoblod geichtieben, worin er ihr nach allerlei boren. fagen bie angeblichen Ewebenborg iden Wunder ergablt. Rant bat 1766 einen Auffas geichrieben über Swedenborg, worin er biefen turg meg fur verrudt erflart. herrn Zafel ift bies Urtheil Rant's febr unbequem und er mochte es gerne befeitigen, Dies verfucht er baburd, bag er ben Beweis antritt, ber Brief an gr. Cb. v. Anoblod fei nach bem 3abr 1766 gefdrieben und ein fillichmeigenber 2Biberruf Rant's. Allerdings ift bas in ber Boromety'ichen Bebenebefdreibung Rant's bem Briefe mirflich beigejügte Datum entidieden ein irrthumlides, aber fein Urtbeilefabiger tann über bas relative Datum bes Briefe gu jenem Auffage Rant's in Zweifel fein. In bem Briefe fagt Rant, er babe noch nichte bon Emedenborg gelejen, fich beffen Wert jedoch in London bestellt, in jenem Auffage bat er aber Swedenberge Buch gelefen, referirt über den Unfinn und bedauert, feine ichonen 7 Bfund Sterling fur foldes Beug jum Genfter hinausgeworfen gu haben. - Rur ein Gwebenbergianer tann über bie Reihefolge biefer beiben Echriften von Rant eine andere Meinung begen.

## Sechste Borlesung.

## Wallenstein und die Astrologie.

Die Furcht vor Conns und Mondverfinft'rung ift geschwunden. Seit bessere Raturertenntnis sich gefunden.
So vor Auftlarung muß verschwinden jede Blendnis, Und felber Götterfurcht vor rein'rer Gotterfenntnis.

,

"Die Sterne lügen nicht. Das aber ift Geschehen wider Sternenlauf und Schidfal." Ballenfteine Tob, Act III. Scene 9, v. 8.

Mit diesen Worten weist Wallenstein die Tadler seines Glaubens an die Bedeutung der himmlischen Zeichen zurück und fügt weiter hinzu:

"Die Kunst ift redlich, boch dies falsche Berg Bringt Lug und Trug in ben mahrhaft'gen himmel."

Niemandem, der diese Stelle mit Aufmerksamkeit gelesen, kann es entgangen sein, daß in diesen Worten Wallensteins ein innerer, unlösbarer Widerspruch sich verbirgt, und ebensowenig wird Iemand den Gedanken festhalten wolken, daß Schiller selbst diesen Widerspruch nicht gefühlt, ihn nur unbeachtet seiner Feder habe entschlüpfen lassen.

Goethe und Schiller bilden, wie in so manchem Andern, so auch darin einen fast vollkommenen Gegensatz, wie man zum Berständnis ihrer Schriften gelangt.

Goethe, der Dichter der Anschauung, wird sogleich verstanden, wenn nicht, so kann keine Erläuterung ihn unserm Berskändniß wahrhaft näher bringen; nur im eignen innern oder äußern Leben kann man Goethes eigenstes Wesen erfahren; man versteht ihn nur so weit, als man ihm nachgelebt.

Schiller, der Dichter ber Reflezion, kann meistentheils einen historisch-philosophischen Commentar vertragen, ja nicht selten verlangt er ihn geradezu. Man versteht ihn fast immer nur dann, wenn man thm nach gedacht.

Auch die so eben erwähnten Worte Wallensteins und ber in ihnen liegende Widerspruch bedürfen zu ihrem Verständniß eines solchen Commentars, den man leicht zu einem großen Stück Culturgeschichte ausdehnen kann. Was Schiller hier seinem Wallenstein in den Mund legt, ist nicht weniger als der ganze inhaltschwere Widerspruch zweier verschiedener Weltausichten; der ganze Gedankenkampf, der sich den Begabteren, die auf der Markscheide der alten und neuen Zeit standen, aufdrängen mußte, die ganze schwankende Unsicherheit der noch unversöhnt neben einander liegenden Gegenfäße.

Die geistige Entwidelung der Menschheit beginnt mit der einfachen naiven Auffassung der Erscheinungswelt, Geist und Körper, Naturnothwendigkeit und Freiheit im Sittengesetz liegen noch ungetrennt und unnterschieden bei einander. Aur sehr einzelne hervorragende Geister ahnen früh schon das Richtige, aber ohne selbst noch von später Folgezeit verstanden zu werden. Das nach und nach durch immer weiter ausgedehnte Beobachtungen sich anhäusende Material wird höchstens naturhistorisch geordnet.

Aber mehr und mehr macht sich die reinere Erkenntniß des geistigen Besens geltend, mehr und mehr sieht man sich genöthigt todte Naturfräfte gelten zu lassen, wo man früher das Balten freundlicher oder feindlicher Damonen geglaubt. Erforschung des Besens und der Gesehe, unter denen es steht, zum wissenschaftlichen Berständniß wird nunmehr die Aufgabe.

Hier ringen sich zunächst seit Galilei die Naturwissenschaften los aus dem durch Alterthum sast beilig gewordenen Banne scholastisch-metaphysischer Träumereien, unter welchem sie so lange-gesenszt, und der ihnen sede gesunde Entwickelung gehemmt hatte. Erst später kann die schwierigere Philosophie solgen.

Run treten Geistesleben und Körperwelt ganz auseinander, das erste entwickelt sich in idealer Freiheit unter dem Sittengeset; "Du sollst" — die Körperwelt wird in völlige Stlaverei unter das Raturgeset; "Du mußt" gebengt. — Bon jest an wird das wesenlose Ratur-

geset, unter mathematischer Form, der einzige zulässige Erklärungsgrund in der Welt der Materie, und alle Aftralgeister entstiehen vor dem anbrechenden Tage.

Anseinandertreten der beiden bis dahin vermengten, der geistigen und körperlichen Weltansicht auf einmal die ganze Menschheit erleuchtet hätte, sind wir vielmehr jest noch immer im Kampf und in der Abklärung begriffen. Roch unendlich viel verworrener, als es noch heut zu Tage in vielen Köpfen aussieht, mußte aber der Gedankengang sich selbst bei den bedeutenderen Menschen in der Zeit gestalten, in welcher diese Ansichten erst neugeboren und noch sehr mangelhaft ausgesprochen gleichsam als neue Fermente in die Menschheit hineinsielen und eine neue geistige Gährung hervorriesen.

So eben erklären sich die unlösbaren Widersprüche, die wir in der Geistesthätigkeit selbst so klarer Menschen wie Repter sinden, und diesen inneren Widerspruch legt auch Schiller sehr glücklich in seinen Wallenstein, den Zeitgenossen und für eine kurze Zeit gewissermaßen Arbeitsgenossen Replers.

Es ist gewiß mehr als nur ein Schiller begünstigender Zufall, daß Wallenstein Astrolog war, vielmehr hat wohl auch dieses unsern Dichter in der Wahl seines Helden bestimmt. Wir können das schon aus der Sorgfalt abnehmen, mit welcher er auch diese Seite seines Helden bis in das feinste Detail ausgearbeitet und sichtlich ein sehr bedeutendes Studium darauf verwendet hat.

Die anfängliche Berbindung, die allmähliche Trennung der beiden erwähnten Weltansichten und die gänzliche Verwerfung der aus Vermischung beider später hervorgebildeten Verworrenheit läßt sich vielleicht an keinem Iweige der menschlichen Geisteseultur so klar, so vollständig und so ganz durchgeführt verfolgen als an der Aftrologie. Die Aftrologie ist so alt, wie die ihrer selbst bewußte Menschheit, kein Rampf gegen die selbe bis in die Reuzeit hinrin hat sie verdrängen können. Die Kirche in ihrer höchsten Machtentwickelung ist machtloß gegen die Sterndeuter.

Römische und deutsche Kaiser versuchten vergebens sie zu unterdrücken. Immer weiter breitet sie sich aus und durchdringt im Mittelalter das ganze Leben; mit unzähligen Burzeln sich in die Theologie eindrängend, durch Horostop und Electionen die Staatsmänner bestimmend, den Kalender gründend, die Medicin beherrschend, bringt sie es dahin, daß zulest ihre Aussprüche ganz Europa erzittern machen und Soch und Riedrig in bleicher Kurcht vor dem nahenden Ende der Welt zagt. 1)

Eine Täuschung, ein Irrthum! — Ja, aber welch' ein Irrthum! Was so lange, so weit und so mächtig die Menschheit beherrscht, kann auch ein vollkommener Irrweg sein, aber ein so großartiger Irrthum hat auch sicher eine geistig bedeutsame und gewissermaßen ehrwürdige Grundtage. — Diese aufzusuchen und dann auf ihrem ganzen Fortbildungsgange bis zu den Labyrinthen der verschrobensten, alberusten und leersten Tränmereien zu verfolgen, ist gewiß eine höchst interessante Ausgabe und ihre Lösung liefert einen nicht unwichtigen Beitrag zur Geschichte der Menschheit.

Che ich aber eine jedenfalls nur flüchtige Stizze dieses so großen und an dem mannigfachsten Detail so unendlich reichen Bildes aufrolle, mochte ich erst furz die Frage beantworten: was ist denn Aftrologie?

Kaum wird Einer unter meinen Lefern sein, dem das Wort fremd wäre, der nicht wüßte, das es im Allgemeinen so viel heißt, wie die Kunst, aus den Sternen die Zukunst vorherzusagen; aber selbst unter den gelehrteren werden wohl nur Benige sich sinden, die wirklich einen klaren Begriff mit dem Borte verbinden, die Kenntniß davon haben, wie sich die Aftrologie im Einzelnen darstellt. — Der Astronom Beffel2) tadelte einmal Schiller, daß er den Seni beobachten lasse, und sagt: "der Astrolog der Dichter ist freilich ein anderer; als der Astrolog der Birklichkeit." Ich glaube, mit größerem Rechte könnte man sagen: der Astrolog der Birklichkeit ist in der That ein ganz anderer als in der Phautasie der meisten Menschen. — Benigstens von dem schoneren Geschlecht möchte ich es mit Sicherheit behaupten, daß es bei dem Borte Astrolog an einen runzeligen Greis mit Habichtsnase, zigennerartig gelber Haut, langem

weißem Bart und phantastisch orientalischer Kleidung denkt. — Wenn ich als Nekromant die Astrologen herausbeschwören könnte, würde man erstaunen, sich plötlich in so angenehmer Umgebung zu sinden.

Hier begegnet uns der strahlende Lugus eines orientalischen Fürsten, dort die mit Annuth gepaarte Burde der Gelehrten aus der Alexandrinischen Schule, hier schen wir die Grandezza spanischer Könige, dort den Ernst und die Majestät deutscher Kaiser. Hier schlüpfen reich und modisch geputte Cavaliere, berühmt und berüchtigt wegen galanter und ritterlicher Abentener an italienischen und französischen Hösen, durch die bunte Menge, dort wandelt bedächtig in pedantischer Feierlichkeit der wegen seiner Gelehrsamkeit weit und breit geachtete Prosessor der deutschen Universitäten. Cardinäle und Bischöse, Fürsten und Staatsmänner, Merzte und Theologen, kurz die beste Gesellschaft bildet den bunten Schwarm, und das gemeinschaftliche Baud dieser so verschiedenartigen Menschen ist die Astrologie. — Und diese selbst?

Mogen fid meine Lefer an das erinnern, was die eigene Betrachtung des himmels ihnen zeigt. Das ganze Gewölbe mit seinen zahllosen funkelnden Lichtern breht fich in 24 Stunden um die Erde, jeden Augenblid steigen am öftlichen Borizont Sterne auf, um nach fürzerem ober längerem Bogenlauf wieder am westlichen Rande zu versinfen. Ber unter dem Acquator fteht, sieht so alle Sterne fich in größeren oder kleineren Rreifen um die Are der Erde dreben; die Berlangerung derfelben bis an ben himmel nennen wir die Are ber Welt, ihre Endpunkte die Weltpole. Bei einiger Aufmerksamkeit sieht man aber bald, daß, während die meiften der himmlischen Lichter gegen einander immer diefelbe Stellung fest und unveränderlich beibehalten, sieben von ihnen ihre Stellung am Simmel felbst beständig andern. Sie wandern zum Theil in sehr verwickelten Pfaden um den gangen himmel herum und zwar in einer Bone oder einem ringförmigen Streifen des himmels, der ichief gegen den Mequator gestellt ift, so daß seine eine Salfte mehr nach Norden, die andere Salfte mehr nach Guben fich neigt. Diefen Ring, den Pfad der Bandelfterne, nennen wir die Efliptit ober den Thertreis, wir theilen ihn in 12 Theile,

bie himmlischen Zeichen, die wir nach benachbarten Sternbildern benennen. Zedes Zeichen theilen wir wieder in 30 Grad, und durch diese Eintheilung wird es möglich, den jedesmaligen Stand der Bandelsterne am Himmel genan zu bezeichnen. — Die Bandelsterne sind aber auch außer den beiden großen Lichtern, der Sonne und dem Moud, noch Benus, Mercur, Mars, Jupiter und Saturn. Zwar gibt es der Bandelsterne noch mehrere, sie entziehen sich aber dem unbewassneten Auge und somit auch nothwendig der Beobachtung der Astrologen. ) — Die verschiedene Stellung der Bandelsterne zu einander und zu den himmlischen Zeichen ist es nun, welche in der Astrologie wichtig wird, und deren Beobachtung zu irgend einer gewissen Zeit eine prophetische Deutung der Zukunft erlandt.

Bie der Aftrolog dabei gu Berte geht, mag ein Beifviel, bas Soro. fop der Universität Bena für das Jahr 1854 gestellt, beutlich machen. Bir verfeten une in Gedauten in die Neujahrenacht um die awolfte Stunde auf die Sternwarte von Jena. - Bliden wir nach Gnden, fo theilt die über unferm Saupte durch den Gudpol und wieder unter unfern Bugen weg bis zum Nordvol in Gedanten gezogene Linie, unfer Mittagefreis, ben gangen Simmel und an bemfelben auch ben Thierfreis in irgend einem Grade irgend eines Beichens in zwei gleiche Theile, eine linke und eine rechte Salfte. Bebe biefer Salften theilen wir bann in Gebanten wieder am Thierfreis in 6 Theile, von benen an jeder Seite 3 über bem Borigonte, 3 unter demfelben fich befinden. Die fo erhaltenen gwölf Theile nennt der Aftrolog die himmlischen Baufer und gablt fie in der Beife, daß er mit dem an der linten oder Oftseite gunachft unter dem Horizonte liegenden ale mit dem Ersten beginnt und mit dem an derfelben Seite junachft über bem Borigonte liegenden als bem 3wolften endigt. 4 - Da fich ber himmel von Often nach Beften um die Erde bewegt, fo find natürlich die im erften Saufe befindlichen Sterne die, welche gunächft aufgehen werden, dies Baus heißt daber auch vorzugeweise "bas Auf. fteigende" oder auch im engeren Sinne bes Bortes "bas Boroftop." Sat nun der Aftrolog fo feine Baufer fur einen beftimmten Beitpuntt feftgestellt, so eonstruirt er sie nach einem einsachen Schema.) auf eine Tasel. In das nittlere Quadrat wird Ort und Stunde, sowie Person oder Gegenstand, derentwillen die Sterne befragt werden sollen, bezeichnet. Sodann schreibt man das Zeichen und den Grad desselben, der von der Mittagslinie über unserm Haupte getroffen wurde, auf die rechte Sette des mittleren oberen Dreiecks oder den Ansang des 10. Hauses und versährt, immer um ein Zeichen fortrückend, ebenso mit dem 11., 12., 1., 2. Hause und so weiter. — Auf diese Weise gibt die Figur (oder das Thema des Horostops) ein in zwölf Theile getheiltes Bild des ganzen Himmels, und es ist mun leicht, die Planeten nach ihren beobachteten oder aus den astronomischen Taseln berechneten Stellungen am Himmel auch in dieses Thema an ihre rechte Stelle einzutragen. — Iedes Haus hat nun seine bestimmten Beziehungen auf die Schicksale des Menschen, die sich verschieden gestalten, je nachdem das Haus von diesem oder jenem Zeichen eingenonunen wird.

Die wichtigsten und einflußreichsten sind die vier sogenannten "Angeln des Himmels", das 1., 4., 7. und 12. Hans, die unwichtigsten und bedeutungslosesten die vier ihnen unmittelbar vorhergehenden, die daher auch die "faulen oder die fallenden" Häuser genannt werden. Ein Planet in diesen Häusern verliert seinen Einsluß, er steht im fallenden Hause, "in cadente domo." Iedes Beichen hat aber auch einen Wandelstern als Herrn, und die Stellung der Planeten in den verschiedenen Häusern, ihre Eigenschaft als recht- oder rückläusige, d. h. ob ihre scheinbare Bewegung der Reihenfolge der Häuser entspricht oder zuwider ist, wird eigentlich die wichtigste Grundlage für die prophetische Ertlärung.

Mag hier nun Scherzes halber eine kurze Deutung unseres Thema Plat finden. Das Wichtigste dabei ist der Herr des ersten Hauses und die Stellung eines eigenthümlich aftrologischen Zeichens, des Glücks-antheils oder Glücksrades, mit dessen weitläusiger Berechnung ich meine Leser hier nicht beschweren will. Der Herr des aufsteigenden

<sup>\*)</sup> Siehe Tafel III.

Hanses, in unserm Beispiel durch die Waage gebildet, ist die Benus, ein heller freundlicher Planet; er steht im funften Sause in maßig guter Stellung und deutet somit auf stilles Glud und ruhiges Leben, auf Geschligkeit und Freude. Die Rassegarten werden auch in diesem Jahre gern besucht werden, der schone Sommer bringt der Landparthien viele und in den Wintermonaten wird Terpsichore ihre Feste seiern. Doch nicht zu verschweigen, daß Eisersucht viele Freuden stören kann. — Der Moud im Geviertenschein zum Saturn deutet auf viele Hagestolze, aber seine nahende Verbindung mit der Benus verspricht uns, was wir freilich auch ohne Sterne schon wissen, sichoe, annuthige und freundliche Frauen, doch im Sechstelschein zum Mercur warnt er die Männer vor der Klugheit und dem überlegenen Wis derselben.

Das Glückszeichen bat manche trübe Afpecten, doch auch manches Günftige verspricht seine Stellung. Das Schlimmste ist, daß es dem Mercur gerade gegenübersteht, was darauf deutet, daß Wissenschaft in diesem Jahre eben nicht mehr eintragen wird als überhaupt in Deutschland hergebracht ist. - Leider steht anch Mercur nicht günstig im dritten Hause, und das würde auf wenig wissenschaftliche Leistungen beuten, wenn nicht der vortheilhafte Stand des Jupiter, des edelsten Planeten, verspräche, daß der alte Glanz unserer Universität auch in diesem Jahre nicht erbleichen wird.

Noch ein Punkt von großem Interesse für das Wohl der Afademie ist zu betrachten. Sier steht ein seltsam ungehenerliches Schicksal bevor. Saturn eilt rückläufig zum Gedrittenschein mit der Sonne, und das deutet auf eine unüberlegte, leichtsunige Bergendung des Universitätsvermögens, die aber plöglich durch einen genialen Einfall wieder aufgehoben und gut gemacht wird, so daß der Universität große Ehre daraus erwächst. Bom Norden her droht diese Gesahr und im November soll sie uns treffen.

Fragt mich nun Jemand mit dem fleinen Otto in Muliner's Schuld:

"Warum muß benn Go Entfepliches gefchehen?" so muß ich freilich, wie Terta, die Antwort schuldig bleiben. Fertig wie die Schuld und die Aftrologie vor uns liegen, ist ein vernünstiger Sinn in beiden nicht nachzuweisen. Warum Häuser, Zeichen und Planeten gerade dies Bestimmte andeuten sollen, ist allerdings schwer zu sagen. — In dieser Form der Ausbildung, wie ich sie so eben im Beispiel vorgeführt, ist die Astrologie nur eine einzige, große, inhaltslecre Thorheit, die, einmal fertig, keinem halbwege vernünstigen Menschen aufgedrungen werden könnte. Nur ihre Geschichte kann uns begreislich machen, wie die Menschen sich diesem Thun zuwenden mochten, wie sie vom anfänglich berechtigten Weg abirrten und, einmal auf der Bahn begriffen, sortwandern mußten; dis ihnen endlich die große Klust, die sie von der Wahrheit trenute, klar wurde.

Berfolgen wir die Spuren, welche der Mensch auf seinen viel taufendjährigen Banderungen über das Aund der Erde zurückgelassen, so weit sie nicht der Strom der Zeit verwischt hat, rückwärts, so führen sie alle uns hin auf seuen hohen Rücken Mittelassens, der, jest sast eine Büste, nur von wenigen nomadisirenden Hirten durchzogen wird, und den unsere Ureltern vielleicht gerade deshalb verließen, weil die von dem noch nicht verständigten Menschen nur beraubte, aber nicht gepflegte Natur sich endlich weigerte, ihn länger zu ernähren. Hier erwachte der Mensch zuerst zum Bewußtsein.

Doch so wie keine Erinnerung den Einzelnen in die ersten Jahre seiner Kindheit zurückzuführen vermag, so kann auch keine Sage und Kunde geben von jeuen ersten Bersuchen des Menschen, zu leben. Wohl aber mögen wir mit einiger Sicherheit und nach der Beobachtung des Kindes die wesentlichsten Jüge in der Existenz der ersten Menschen zeichnen. — Wie bei den Einzelwesen mußte auch bei der Menschen zeichnen. — Wie bei den Einzelwesen mußte auch bei der Menschheit das physische Dasein und seine Erhaltung aufänglich den ganzen Menschen in Auspruch nehmen. Wärme und Licht waren die ersten mächtigen Kräfte, die, wohlthätig auf ihn wirkend, sein Ange aufwärts zu Sonne und Mond führten. Bon denselben hellleuchtenden Erscheinungen abhängig fand er balb das Gedeihen der Pstanzen, die ihm die erste Nahrung boten. Mit

einem Wort, das erfte Abhängigkeitsgefühl, welches in ihm erwachen konnte, mußte ihn diesen himmlischen Erscheinungen unterordnen; in ihnen fand er seine ersten Götter. — Und wer, wenn er gegenwärtig noch so aftronomisch verständigt sein Auge zum sunkelnden Sternenhimmel erhebt, kann sich des Eindrucks einer das kleine Menschlein unendlich überragenden Erhabenheit erwehren?

Rahrungsbedürfnisses zuerst durch Jähmung der Thiere. Den abgeweideten Grund verlassend und die kühlere Nacht zum Bandern wählend,
waren die freundlichen himmelslichter feine Gefährten und Jührer, hell
aufsteigende Sterne fündeten ihm die nahende Dürre des Sommers, andere Simmelsbilder weissagten ihm den auf's Neue befruchtenden Regen,
mahnten ihn die nun bald von Fluthen bedeckten Flußuser zu verlassen.
Gewiß, wenn irgend gute Senien den Menschen auf gesunder gerader
Bahn zum Erkennen des Göttlichen führten, so mußte sein erster Schritt
zur Anbetung der Sonne und der Sterne führen.

Daffelbe Refultat erhalten wir aber and, wenn wir die Entwide. lungsgeschichte bes menschlichen Geiftes an der Hand ber Geschichte und Sage rudwarts verfolgen. 5)

Auf dieser Kindheitestuse ber Menscheit sielen Religion, Aftronomie und Aftrologie in Eins zusammen. Aftronomie war Erkenntniß Gottes, Aftrologie Glanbe au göttliche Borsehung. Daß hier die Frage nach der Entstehung der Aftrologie, nach ihrer Berechtigung eine ganz müßige ist, ergibt sich von selbst. Die Gestirne waren die Götter, ihre Strahlen die Boten ihres himmlischen Billens. Sie deuteten nicht des Menschen Schicksal, nein sie selbst bestimmten und lenkten es.

Indes war die Kinderftube der Menschheit zu eng geworden, nach allen Seiten bin zogen sie fort, um sich neue Wohnplage und dort neue Anregungen für weitere Entwickelung zu suchen. Den Glauben an die Sterne und ber Beerden nüpliches Geleite nahmen sie mit als väterliches Erbe. Aber auf den neuen Sipen trennte sie bald ein wichtiger Fortschritt auch in ihrem Glauben. Babylonier, Meder und kleinasiatische Semiten blieben lange

ein hirtenvolt und hielten ben gangen Sternendienft feft, aber ben Beobachtern ale Birten bei nachtlicher Ont ober ale vermitteluden Sandeleleuten auf nachtlichen Caravanengugen traten bald die beweglichen Sterne mit Mond und Conne ale etwas Besonderes hervor, und jo bildete fich bei ihnen beftimmter ber Connen- und Planetendienft aus. In den üppigen Fluren Indiens bagegen, wie an den Ufern des fegenbringenden Rile erfanden fich die Menichen den Acerban, feinetwegen mußten fie das Jahr fich in die forderuden und hemmenden Jahreszeiten eintheilen, bie Sonne und ber Mond in gewiffen Beichen des Thierfreises traten bier in den Borgrund. Daneben regten fich bei größerer Gefittung allmählich Uhnungen der geistigen Ratur alles Göttlichen, und darnach entwickelte fich, meift noch in phantaftischer Weise und gemischt mit den vergeiftigten Rraften, bon denen der Aderban abhing, der früher einfachere Sternendienft jum phantaftischen Polytheisung. Reiner blieb babei die Aftrologie bei ben Babyloniern bestehen, aber fast gang beschränkt auf ben geglaubten Ginfing ber Planeten. Bermittelter ftellt fie fich bar bei Indern und Aleghotern, obwohl wieder wesentlich dargelegt in dem vereinten Einfluß von Sonne, Mond und den Beichen des Thierfreifes. Diefe beiben gang verschiedenen Formen der Aftrologie laffen fich nun auch noch bis in die erften Sahrhunderte unferer Beitrechnung, ja felbit bis gu den Arabern verfolgen. 6)

Die Griechen, von allen Seiten empfangend, felbstständig fortbilbend und wiedergebend, riefen im ganzen Morgenlande mannigfache neue Unregungen und Umbildungen hervor. Indeffen finden wir bei ihnen doch erft fehr spat Spuren der eindringenden Aftrologie.

Buerft war es Alexander's Herrschaft und seine wunderbaren Büge nach dem Often, dann das Weltreich der Römer, welche die einzelnen nach und nach herangebildeten Menschenstämme in innigere Berührung und zu geistigem Austausch brachten und so die Erwerbniffe einzelner Nationen zum Gemeingut machten. Damit ging dann auch die Astrologie auf das Abendland über.

Schon waren die Menschen so weit fortgeschritten, daß jest ein

aftrologischer Glaube kann noch hätte entstehen können, aber da er einmal als ein überliesertes geistiges Eigenthum bestand, war auch die vorhandene Bildung noch nicht start genug ihn zu verdrängen. Seine ursprüngliche Bedeutung hatte er ganz verloren, aber noch immer knüpste die mangelhafte Physik an die Sterne den Glauben eines mächtigen Einstlusses auf Alles, was unter dem Monde lebt, und wenn jest die Sterne nicht mehr als Götter die Schicksale der Menschen bestimmten, so bedingten sieselben doch als mächtige physische Gewalten.

In diesem Sinne wurde die Aftrologie von einem der genialften Aftronomen und Naturforscher der Alexandrinischen Schule aufgefaßt. Claudius Ptolemans, "ber göttliche Batolmeo el Reludi", wie ibn später die Araber nannten, lebte etwa 100 Jahre nach bem Beginn unferer Beitrechnung. Gein Beift umfaßte die gange mathematischphysikalische Bildung der damaligen Zeit und seine aftrologische Geographie gehört unbedingt zu den genialsten Gedanken, zu denen fich irgend ein Naturforscher des Alterthums erhoben, so genial, daß 1700 Jahre vergehen mußten, che die Menschheit jeuen Gedanken wieder aufnehmen und zu einer Biffenschaft verarbeiten konnte, zu welcher erft in unserer Beit Manner wie humboldt, Ritter, Quetelet und Anbere den Grund gelegt haben. Die Aufgabe dieser Wissenschaft ist, die Berschiedenheiten der Nationen nach Leibesbeschaffenheit, Lebensgewöhnung und allgemeinen Charakterzügen von den physikalischen Berhältnissen abzuleiten, unter deren Einfluß sie sich entwickelt haben. Um an die Lösung einer solchen Anfgabe gehen zu können, umste man aber freilich schon die an der Erde wirkenden phyfikalischen Kräfte erkannt haben, und diese Renntniß begann erst anderthalbtausend Jahre nach Ptolemane mit Galilei.7)

So weit aber damals die Kenntniß der Stoffe und physikalischen Beziehungen unter ihnen reichte, versuchte es Ptolemäns, die Astrologie als eine streng physikalische Wissenschaft zu construiren. Er verwarf alle Deutungen auf bestimmte Einzelheiten und Zeiten als der ächten Alstrologie fremd und nieinte nur die Verhältnisse des Erdenlebens im

Allgemeinen von den Sternen ableiten zu können, — kurz, wenn man seine Sprache in die des 17. Jahrhunderts übersett, so stimmt seine Ansicht vollkommen mit der von Kepler überein. Ja seine einsache Aftrologie kennt selbst die Bildung der zwölf Häuser noch nicht einmal, die erst von den späteren Arabern, wahrscheinlich aus indischen Burzeln, in die Astrologie eingeführt wurde.

Gier möchte ich es nun versuchen, die Art und Beise, wie Ptolemans die une sinnlos scheinende Sterndentung als eine rein physikalische Bissenschaft behandeln kounte, dem Verständniß naher zu ruden, wobei ich mich einer kleinen freilich nur scheinbaren Abschweifung von meiner Aufgabe schuldig machen muß.

Seit etwa 150 Jahren wächst der gebildete Mensch in Europa, Amerika und in den Europäischen Kolonien der anderen Erdtheile in einer Beltauschanung auf, die ihm durch Gewöhnung von Jugend an und durch allgemeine Einstimmigkeit so geläusig und vertraut wird, daß sie uns als die einfachste und natürlichste erscheint und daß wir uns in abweichende Borstellungsweisen nur schwer hineinzudenken vermögen. Die wesentlichen Jüge dieser Aussicht sind solgende. In einem ringsum endlosen Raum sind die Sterne sehr ungleich vertheilt. Zwischen ihnen geht unsere Sonne ihre noch unerforschte Bahn, sie selbst aber ist der beziehungsweise feste Mittelpunkt der sämmtlichen Bandelsterne, Monde und Kometen, welche wir unter dem Kamen unseres Sonnenspstems zusammensassen.

So war es aber nicht immer. Ueber anderthalbtanfend Jahre bis gegen den Anfang des 18. Jahrhunderts wurden aufänglich alle und später doch der größere Theil der Gebildeten von einer und derselben Beltanschauung beherrscht und geleitet, die wir nach dem, der zuerst die mannigfachen nach und nach gesammelten Kenntnisse und Ansichten in eine systematische Form vereinigte, die Aristotelische Beltansicht neunen können. Sie weicht von dem, wie wir jest und Belt und Natur denken, so sehr ab, daß sie kaum einen einzigen Zug mit unserer Anschauungsweise gemein hat. Aber gewiß ist es der Mühe werth, einen Augenblick

bei Borstellungen zu verweilen, welche fast 1500 Jahre hindurch auch bem Gebildetsten für unbestreitbare Wahrheit galten.

Die Auficht ift nun folgende:") bas Gine kugelförmige Beltall umfaßt Gott, die ewige vollendete Bernunft, felbst unbeweglich, aber die Ursache seder Bewegung. Das Aleußerste der Welt ift die frystallne Schaafe mit allen Firsternen, das Firmament, oder das erste Bewegliche, von dem ewigen Beweger in rafdem Schwunge in 24 Stunden um ben Mittelpunkt gedreht. Auf diese außerste Grenze bes Beltalls oder die achte Sphäre folgen noch 7 ähnliche frustallne Hohlkugeln, an welche bie 7 Planeten geheftet find, die, vom Schwunge ber achten Sphare ergriffen, sich mit berfelben um ben Mittelpunkt dreben, aber baneben boch noch für fich eine ber vorigen beinabe entgegengefeste Bewegung haben, fo daß baburch die an fie gehefteten Planeten in verschiedenen Beiten von Abend gegen Morgen burch die Bilder des bem Firmamente angehörigen Thierfreises geführt werden. Alle diese acht Spharen machen die Belt bes Unveränderlichen aus und gehören dem Element des Aethers, welches am lebendigsten und auffälligsten durch die Strahlen der Sonne auf die unter dem Moude befindliche Welt des Veränderlichen wirkt.

Unter bem Monde sind num die vier Elemente über einander geordnet, zunächst dem Monde der Feuerkreis, dann die Luft, endlich im Mittelpunkte die Erde, umgeben vom Basser. Diesen Elementen entsprechen dann die vier physikalischen Kräfte, die zwei thätigen: Bärme und Kälte, dem Feuer und der Luft, und die zwei leidenden: Feuchtigkeit und Trockenheit, dem Basser und der Erde angehörig. Alles, was unterm Monde in der Belt des Veränderlichen ist, ist aus diesen Elementen und ihren Kräften gemischt. Die Bewegungen der Sphären in der Belt des Unveränderlichen und die im Aether herrschenden Astralgeister sind es, welche jene Mischung bewirken, erhalten und wieder auflösen. So bildet sich der Körper wie das Leben bei Thieren und Pflanzen, so bilden sich die nicht dem unsterblichen Geift, aber der körperlichen Seele angehörigen

<sup>30</sup> bitte meine Leser, bierzu ber Anschaulichkeit wegen bie beigegebene Tafel II

Temperamente des Menschen verschieden nach dem Borherrschen dieses oder jenes Elementes, dieser oder jener Araft.

Sind nun aber jene Elemente und ihre Kräfte die Grundbedingungen ber Thätigkeiten und Eigenschaften des Körpers und der Seele, und sehen wir (wenigstens für die damalige Zeit) unwiderleglich Wärme und Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit von dem Einfluß der Gestirne abhängig und durch ihre verschiedene Stellung verändert, so nuß auch nothwendig das Schickfal alles Lebendigen seinem ersten Grund nach bedingt und bestimmt sein durch jene himmlischen Körper und ihre Bewegung.

In diese Borstellungsreihen griff Dreierlei allmählich modificirend ein. Einmal Ptolemäus selbst, indem er, um die seit Aristoteles genauer beobachteten Bewegungen der Planeten zu erklären, den Sphären derselben einen etwas künstlichern Bau zuschreiben mußte; zweitens das Christenthum, indem es dem der Erbsünde wegen den Gestirnen unterworfenen Menschen die Fähigkeit zuschrieb; sich durch geistige und geistliche Araftanstrengung diesem Einflusse entziehen und durch Gebet vom allmächtigen Herrscher der Gestirne die Abwendung des Gedrohten erlangen zu können; endlich drittens die katholische Kirche, welche über dem Firmament für die vielen Erzengel, Engel und Heisigen eine bequemere mehrstöckige Bohnung einrichten mußte. Uebrigens aber blieb diese Ansicht durch alle Iahrhunderte hindurch die herrschende und in allen Bissenschaften maßgebende, ja gerade von der Kirche selbst am längsten und eifrigsten vertheidigte. )

Der Kampf gegen die Aristotelische Weltansicht begann von Seite der Astronomie im Anfang des 16. Jahrhunderts mit Copernicus, von Seite der Physik im Anfang des 17. Jahrhunderts mit Galilei und war, einige komische Nachzügler abgerechnet, am Ende des 17. Jahrhunderts mit der völligen Verwerfung der Aristotelischen Ansichten entschieden.

Berfepen wir uns wieder möglichst in diese Ausichten zurud, so wird uns dann auch die Aftrologie des Ptolemäns sehr begreiflich und in ber Natur begründet erscheinen. Nehmen wir gleich den Aufang: "Die "Kraft der Sonne ist zu erwärmen und mäßig zu trocknen; des Moudes "Sauptfraft ift im Befeuchten, weil er der Erde und den feuchten Aus"düuftungen am nächsten; des Saturnus Kraft ist im Erkälten größer,
"etwas trocknet er, er ist am weitesten entsernt von der Quelle der
"Bärme, der Sonne, und den feuchten Ausdunftungen. Der Mars
"tritt hervor mit der Kraft zu trocknen, er ist brennend, wie seine Farbe
"zeigt," und so weiter ähnlich bei den übrigen Planeten.

"Demnach und da im Flüssigen ersten Ursprungs ober ben Urselementen die zwei: das Warme und das Feuchte, fruchtbar sind und "besebend, wie denn aus ihnen Alles sich entwickelt, sich einer und sich "stärkt; im Gegentheil zwei andere sind: das Kalte und das Trockne, "verderblich, tödtlich, Erstarrung bringend, durch welche alle Dinge "schwinden und vergehen; so sind auch unter den Gestirnen zwei wohlsthend: der Inpiter wärmend und seuchtend und die Benus mehr seuchstend als wärmend, daneben der Mond; zwei aber: Saturn der kalte "und Mars der trockne, verderblich, seindlich, übelthuend."

Und ferner ganz übereinstimmend mit der Physiologie Galen's: "Anch sind überhaupt zwei Geschlechter unter den Dingen, und es neigt "sich das weibliche mehr zum Feuchten, das männliche mehr zum Barmen, "daher das seuchte Gestirn auch sich fügt nach weiblicher Natur, das "wärmere dagegen nach männlicher." — So nun geht es fort, Schritt vor Schritt vom einsachsten Ansang bis in die seinsten Berwickelungen der Lehre und so erscheint denn die Aftrologie, d. h. die Lehre von der Abhängigkeit der irdischen Schicksale vom Sternenlauf für die damalige Zeit als eine der sichersten Naturwissenschaften, nämlich als die eigentliche Physis jeuer Tage.

Bir feben wohl, daß wir hier meift nur durch Bergleichungsformeln und nicht durch physitalische Schlüffe von einem zum andern übergeführt werden, und dadurch werden wir in anffallender Beise an die sogenannte Naturphilosophie des herrn von Schelling und seiner Nachbeter erinnert; aber wie verschieden wird unser Urtheil sein; dort sehen wir den ganzen Schaß geistiger Errungenschaften, groß oder klein, wie er gerade 30

war, treulich benutt, hier tritt uns nur eine im Berhaltnis zu ben ber Menschheit schon gewonnenen Geistesschäßen rohe Unwissenheit entgegen; wenn wir uns aber mit Verachtung abwenden von der schmußigen Düestigkeit des leichtsinnigen Vergenders besessener Schäße, so nahen wir uns vielmehr mit berechtigter Ehrsurcht der ärmlichen Hütte, welche, einst das einzige Erbtheil unserer Väter, gleichwohl den Grund zu unserm späteren Glücke legte. In diesem Sinne sind so viele Bestrebungen der Alten für uns ehrwürdig, und wenn sie uns jeht auch noch so irrthümlich sich darstellen, doch Gegenstände unserer Pietät, während wir über die Neuern, die, weil sie nichts von dem gelernt, was ihnen die verstossenen Iahrtausende andieten, in dieselben Irrthümer verfallen, mit Necht die schärfste Geißel schwingen. — Doch kehren wir zu unserm Ptolemäus zurück, den ich meinen Lesern noch mit einem seiner eignen uns ausbewahrten Sprüche einpsehlen möchte: "Der ist nicht todt, der die Wissenschaft belebt hat; der war nicht arm, dessen Eigenthum das geistige war."

In der allgemeinen wissenschaftlichen Racht, welche mit Auflösung des römischen Beltreiches und der Bolkerwanderung über Europa hereinbrach, verschwand auch die Astrologie und führte ihr Leben nur in ber Rabe ihrer Geburteftatte bei Indern, Perfern, Babyloniern und Aegyptern fort. Im gangen Mittelalter wurde besonders ber Rame Abumaf. far's, eines perfischen Aftrologen, boch gehalten. Er lebte etwa um das Jahr 850 am Hofe zu Ispahan. 10) Bon ihm erzählt der Ritter von Charden, ber in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts eine Reife nach Perfien machte, folgende für die Glaubigkeit der Perfer charakteristische Anckote. Der Hofastrolog Altendi gerieth mit dem Leibargt in einen heftigen Streit, aus welchem ber lettere mit Schimpf hervorging. Ein Schüler deffelben bewaffnete fich, um feinen Lehrer zu rachen, beimlich mit einem Dolche und suchte Altendi in feinem öffentlichen Lehrsaak auf. Als er eintrat, sah ihn Alkendi durchdringend an und sagte: "Du bift Abumaffar von Balt und wirft ber größte Aftrolog deiner "Beit werden, aber zu bem Ende mußt bu bein bofes Borhaben aufgeben. "Wirf deinen verborgenen Dolch von dir und horche meiner Lehre." —

Abumaffar stürzte dem Alkendi zu Füßen, bat um Berzeihung und wurde von Stund an sein bester Schüler.

Als im Mittelalter ber geistig feine und phantasiereiche Stamm ber Araber auf's Reue ber Lehrmeister Europas wurde, brachte er auch bie seinem Naturell besonders zusagende Astrologie, mannigfach von ihm felbst fortgebildet und entwickelt, wieder in das Abendland. Run beginnt die Glanzperiode der eigentlichen Aftrologie, die Zeit, in der fie sich aller menschlichen Angelegenheiten bemächtigt, in Alles sich eindrängt und durch die Gewalt, die fie über die Entschließungen der Staatsmanner ausübt, sich eine Macht sichert, welcher Alles unterworfen wurde. Mehr als einmal regierten die Hofastrologen, als die eigentlichen geheimen Cabineterathe, ganze Reiche, und bezeichnend ist die naive Acuferung, die wir bei den meisten Aftrologen dieser Zeit antreffen, daß eine bestimmte, bedeutsame Divination um so besser gelinge, je genauer man von allen den zu beurtheilenden Berhältniffen, von dem Charafter ber Perfönlichkeiten, von ihren Verbindungen, kurz von alle dem unterrichtet sei, was auch noch heut zu Tage einen Mann von Geist und Weltkenntniß in den Stand fegen wird, den Lauf der nächften Greigniffe einigermaßen richtig fu beurtheilen.

Uebrigens hatte die Aftrologie abermals ihren Charafter verändert. Der Einfluß des Christenthums, ein einigermaßen wenigstens geläuterter Gottesglaube hatten die Grundpfeiler der Aftrologie erschüttert und sie in eine dritte Erscheinungsform übergeführt. Man erkannte den Ferrn der himmlischen Seerschaaren an und gab den Sternen nur die untergeordnete Stellung, daß sie den Willen des Herrn verkündigen und nur leise durch ihren Einfluß die Menschen zu bestimmten Leidenschaften und Handlungen geneigt machen sollten, ohne seinen freien Willen zu fesseln, ohne das abändernde Eingreisen Gottes auszuschließen.

Alber mit Kepler und Galilei beginnt die Periode des allmählichen Verfalls. Schon Kepler hatte in seiner großartigen Auffassung der Sternenwelt alle kleinlichen Beziehungen auf die Einzelheiten des Menschenlebens als Thorheit verworfen. Er versuchte zu dem einfachen Gedanken des Ptolemäns zurückzukehren, freilich nicht auf naturwissenschaftlicher Bahn, sondern auf eine eigenthümlich mystisch-poetische Auffassung eingehend "); denn die Naturwissenschaften waren noch immer nicht erfunden, weshalb es für Kepler's Zeit noch eine Ummöglichkeit war, die von Ptolemäns angeregten großartigen Ideen wieder aufzunehmen und ihre Ausführung zu versuchen. So versiel denn die Astrologie mehr und mehr und verschwand gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts völlig aus der Geschichte der Menschheit.

In der letzten Beit nahm sie nach und nach noch eine vierte Erscheinungsform an. <sup>12</sup>) Man versuchte nämlich sie mit Beiseitesetzung jedweder theoretischen Begründung als ganz nackten Empirismus, gestützt auf die angeblichen zahlreichen Ersahrungen, hinzustellen — ein Versuch, an dem sie natürlich scheitern mußte. <sup>13</sup>)

Etwa anderthalb Jahrhunderte bis auf Repler war die Aftrologie die königliche Wissenschaft. Alphons X. von Castisien, Ludwig XI. von Frankreich, Andolf II. Raiser von Deutschland, waren eifrige Aftrologen und förderten die Astronomie mit Ausopserung großer Mittellediglich im Dienst der Sterndenterei. 14) Die geistreichsten und selbst freisinnigsten Köpfe glaubten an ihre Wahrheit, wie zum Beispiel gerade der große Zeitgenosse Repler's, der so manche andere Engherzigkeit der Ansicht fühn überwunden und von sich geworfen hatte, Albrecht von Waldstein, Herzog von Friedland. Werden doch die meisten von uns nur durch Schiller's Wallenstein mit der Aftrologie bekannt.

In der That hat Schiller, wie immer, so auch für diesen Punkt seines Drama's die ernstesten Borstudien gemacht, und wo er nicht das Rechte getroffen, lag es wohl nur daran, daß ihm damals die besten Quellen noch nicht eröffnet waren. Es ist z. B. historisch richtig, daß Ballensteins Hausastrolog, der Italiener Battista Zenno, oder Seni wie er gewöhnlich genannt wurde, gerade in seinen letzten Tagen immer um ihn war; es ist historisch, daß sich Ballenstein mit demselben noch wenige Minuten vor seiner Ermordung über die Bedeutung der augenblicklichen Constellation gestritten; beren bose Bedeutung Wallenstein

nicht anerkennen wollte. Nach Wallenstein's Ermordung wurde auch Seni gefangen nach Wien geführt, aber bald wieder entlassen. 
Mber unhistorisch ist gar manches speciell Astrologische in Schiller's Wallenstein. Die Gesellschaft, in welcher Tersty und Ilo die Unterschrift der kommandirenden Generale erschlichen, fand am Mittwoch dem 11. Januar 1634 Statt. In dieser Nacht fällt aber die Stunde, welche Wars regiert, von 12 bis halb 2, und wenn Wallenstein eben des ungünstigen Einslusses wegen, den Mars ansübt, den Seni vom Observiren abruft, so konnte dieser unmöglich antworten:

"Rur noch bie Benus Lag mich betrachten, Sobeit, eben geht fie auf."

Auch die gleich daranf von Wallenstein geschilderte Constellation ist für dieses Jahr und diesen Tag unmöglich. Benus, Mars und Iupiter standen vielmehr in dieser Nacht nahebei im Gedrittenschein zu einander, d. h. jeder von dem andern um das ganze Drittheil des Thiertreises entsernt, und Saturn dagegen nicht "unschädlich machtlos in cadente domo," sondern in dem astrologisch sehr bedrohlichen Gegenschein mit dem Iupiter.

Auch die Stelle in der schönen Scene Wallenstein's mit ber Gräfin Terety, wo-er vom Jupiter fagt:

"Es ift ber Stern, ber meinem Leben ftrabit, Und wunterbar oft ftartte mich fein Anblid,"

ist historisch falsch. Der Stern, der seinem Leben strahlte, wirklich wunderbar bedeutungsvoll für seinen Charakter und seine Schickfale, war der Saturn. Zufällig ist uns das Horostop Wallensteins, von Repler selbst berechnet und gedeutet, ausbewahrt worden. Es besindet sich in Abschrift nebst den von Wallenstein dazu geschriebenen Nandbemerkungen auf der Dresdner Bibliothek und Ist vor einigen Jahren vom Hofrath Helbig herausgegeben worden. Repler war eine kurze Zeit lang in Mecklenburg selbst in Wallenstein's Dieusten, aber schon früher hatte dieser die Verbindung mit jenem ersten Astrologen seiner Zeit gesucht, Es

war im Jahre 1609, als Repler, an der Sternwarte zu Prag bei Encho de Brahe angestellt, dem damals 26jährigen Wallenstein das Horostop stellte. So weit dieser sein Horostop selbst mit Anmerkungen begleitet hat, treffen Repler's Prophezeiungen nirgends zu, und ich will nur noch hervorheben, das Repler ihm den Tod im 70. Jahre an einem viertägigen Fieber verfündete. Es geht noch die Sage von einem andern Horostop Wallenstein's, das derselbe auf Glas eingebrannt und in Gold gesaßt beständig bei sich getragen haben soll. Das Original besindet sich in Wien und eine Nachbildung davon unter den Euriositäten der Weimarischen Bibliothek. Es ist allerdings ein sehr seltsames aftrologisches Annelet, aber nichts weniger als ein Horostop.

Bas für die dannalige Zeit höchft bedeutungsvoll war, ift, daß gerade zu Wallenstein's Geburt eine Zusammenkunft des Zupiker und Saturn im Zeichen der fische Statt fand. Die Aftrologen nannten dieses, nur etwa alle 20 Jahre eintretende Ereigniß eine große Conjunction, wodurch sie von den häufiger eintretenden Conjunctionen der übrigen Planeten unterschieden wurde. Repler hatte später noch einmal Gelegenheit sich über eine solche große Conjunction ausführlich auszussprechen, als sie nämlich im Jahr 1603 und zwar im Zeichen des Schüßen sich wiederholte. Diese war aftrologisch von besonderer Bedentung. Wan nannte nämlich die Zeichen des Schüßen, des Widders und des Löwen das seurige Oreied und sehte die Hauptepochen der ganzen Weltgeschichte mit den Conjunctionen des Jupiter und Saturn in diesen drei Zeichen in Berbindung. Zur Zeit einer solchen Conjunction im Zeichen des Widders sollte die Welt erschaffen sein. 16)

Gleichzeitig mit der von Kepler beobachteten Conjunction erschien plöglich ein beller Stern am Juße des nördlichen Schlangenträgers, und dieses eigenthümliche Zusammentreffen sorderte nicht nur an sich den berühmten Sosastrologen des Kaisers zu einer Meinungsäußerung auf, sondern Kepler verband auch noch damit einen sunreicheit Einfall, dessen Aussührung noch die auf unsere Zeit eine gewisse Bedeutsamteit für wissenschaftliche Feststellung der Chronologie erhalten hat.

Schleiben, Grubien.

Schon lange vor Kepler hatte man sich überzeugt, daß die von Dionysius exiguns im 6. Jahrhundert eingeführte Zeitrechnung "in Jahren nach Christi Geburt" an wesentlichen Unrichtigkeiten leide, und daß die Geburt Christi mindestens zwei Jahre vor den Ansang unserer Zeitrechnung fallen musse. Repler fam unn auf den Gedanken, der Stern der Magier bei Christi Geburt könne wohl eine solche große Conjunction in Verbindung mit der Erscheinung eines ähnlichen neuen Sterns gewesen sein, als 1603 sich gezeigt hatte. Er berechnete darnach den Zeitpunkt und wies daraus nach, daß Jesus vier Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung geboren sein musse. Auch noch in neuerer Zeit hat man diese, freilich gänzlich unbegründete Voraussesung zur Feststellung des Zeitpunkts der Geburt Christi angewendet, und der Chronologe Ideler, der unter vielen anderen auch diese Andentung benutt hat, glaubt sogar nachweisen zu können, daß die Geburt Christi wenigstens sechs Jahre vor den Ansang unserer Zeitrechnung falle.

Aber auch noch in anderer Beziehung ift die Geburtszeit Chrifti mit der Aftrologie in Beziehung getreten. Durch das ganze-Mittelalter hindurch war es Gebrauch der Aftrologen, die Bahrheit ihrer Lehre an bedeutenden Erscheinungen in der Geschichte, an ansgezeichneten Männern zu prüsen. Selbst Kepler legt auf die großen Perioden der Zusammenkunft des Inpiter und Saturn sichtlich einen bedeutenden Berth und glaubt an ihr Zusammentreffen mit wichtigen welthistorischen Creignissen, eine Phantasie, die sich sogleich widerlegt, wenn man diese Perioden nach unsern genaueren aftronomischen Grundlagen berechnet und dann findet, daß jene Conjunctionen sast durchweg in bedeutungslose und leere Jahre der Beltgeschichte fallen.

Anch Jejne nufte fich gefallen laffen auf diese Beije ale Prufftein einer Thorheit benuft zu werden, und von Abumaffar dem Berfer und bem gelehrten Cardinal von Cambran, Pierre d'Ailly, bis auf den frivolen Mailander Arzt Cardanus und den gelehrten Paduaner Frauz Innetinus haben wir eine reiche Literatur über dieses Thema, welche in einer sehr gelehrten lateinischen Doctordiffertation, die im Jahr 1653 in

Jena vertheidigt wurde, wenn auch nicht ganz vollständig zusammengestellt ift. Sehr komisch macht es sich babei, daß der sehr fromme Berfasser, der Professor Johann Andreas Schmidt, im höchsten Born über die Gottlosigkeit der Aftrologen seine würdige lateinische Abhandlung plöglich mit dem derben deutschen Ausruf: Phy Teufel! schließt. 17)

Bur Aufstellung eines Soroffope gehört nun aber unerläßlich die genaue Renntniß des Lages und der Stunde der Geburt, und über diefe find wir bei Jejus nicht minder unwiffend als über das Jahr. Der fo gelehrte Kirchenvater Drig ene's führt noch am Anfang des britten Jahrhunderte Sonntag, Ditern und Pfingften ale die einzigen allgemeinen driftlichen Befte an; wenige Jahre fruber erfahren wir aus einem Briefe des Theophilus, Bijchofe von Caefarea, daß einige Rirchen anch bas Geburtefeft ju feiern angefangen. Um Ende bes gweiten Jahrhunderts war nach Clemens von Alexandrien noch durchaus feine feste Ansicht in der Kirche darüber gebildet, welchen Lag man ale Geburtetag auschen wolle. Er felbit erwähnt, baß einige Rirchen den 25. Gep. tember, andere den 14. Mai, noch andere den 4. April feierten. Und noch zweihundert Jahre fpater fest Epiphanins ben Geburtstag auf ben 5. Januar, während die ägyptische und armenische Kirche den 6. 3anuar festhielt. Der 25. December murde von der abeudlandischen Rirche unter Conftantin bem Großen mahricheinlich nur beshalb als Geburtstag festgeftellt, um dem Reft ber romifden Caturnalien, welches in biefe Beit fiel, ein driftliches Relief gu geben.

Aurz es ist einmal nicht wegzubringen, daß wir über Jahr und Tag ber Geburt Christi gar Nichts wissen, und daß die in den evangelischen Berichten darauf bezüglichen chronologisch zu benußenden Angaben sich selbst unter einander, sowie der Geschichte widersprechen. Iesus ist nicht das einzige Beispiel, daß Menschen ihren Umgebungen durch ihren geistigen Einfluß so imponirten, daß darüber die Persönlichkeit selbst ganz vergessen wurde und man erst anfing das trockene historische Material aufzuzeichnen, als es zu spät war, die Irrthümer eines treulosen Gedächtnisses noch zu berichtigen. Wem Christus und seine geistige That freilich nicht

ein Gauzes und als foldes eine unaustilgbare historische Thatsache sind, wer den Menschen überhaupt unr als eine Mosaite aus den einzelnen Alltagsminuten seines Lebens ansieht, der erweckt einen Strauß und unterliegt dann auch solchen Gegnern, denen es leicht wird, jedes einzelne Thatsächelchen für sich als undewiesen oder gar historisch unmöglich dinzustellen, und mit der Vernichtung der Städchen dann auch zugleich das nur musivisch zusammengestittete Bild auszulöschen. Wer für seine christlichen Ueberzengungen die historische Richtigkeit der von Lucas erwähnten Abschäung oder die astronomische Wahrheit des Sterns der Magier im Matthäus als Stüße braucht, der ist freilich übel daran, wenn eine Ansdehnung und Berichtigung seiner Kenntnisse ihm diese morsche Stüße unter den Küßen wegzieht, und es bewährt sich hier, wie überall, die alte Wahrheit, das größte Unglück für eine gute Sache ist nicht ein starter und gewandter Angriff, sondern eine verkehrte und alberne Verteidigung.

Dit Chrifti Boroftop laft fich fo wenig etwas anfangen, als mit dem von Luther, welches uns Cardanus mitgetheilt, 18) bei welchem er Luther's Geburtetag, der ihm befannten Bahrheit zum Trop, auf den 22. October 1483 versest. Geiftreich allerdings, wie fast alle diese kurzen Charakterstizzen von Cardanus — fo konnte man sie besser nennen als Horostope — ift auch das von Luther. Es lautet so:

"Dies ift das wahre Horojfop Anthers. Auch mußte eine so bedentende Erscheinung einen solchen Anfang haben, und bei einer so wunderbaren Constellation konnten solche Folgen nicht ausbleiben. Denn Mars, Benns und Inpiter traten neben der Aehre der Inngfrau im untersten Binkel des Himmels zusammen, so daß aus ihrer Verschwörung nothwendig auch ohne königliches Blut eine fast königliche Gewalt hervorgehen mußte. Unglaublich ist es, welche große Anzahl von Anhängern sich diese Lehre in kürzester Zeit erworben hat. Schon entbrennt die Welt in wildem Kannpse ob dieses Bahnes, der doch, weil Mars sich in seine Erzengung mischte; in sich selbst zerfallen muß. Unzählig sind die Köpfe, welche in ihm herrschen wollen, und wenn nichts Anderes uns von seiner

Richtigkeit überzeugen könnte, so mußte es die Menge der verschiedenen streitenden Meinungen sein, da doch die Wahrheit nur eine einzige ist, die vielen verschiedenen Ansichten also nothwendig abirren. Nichtedestoweniger zeigen uns Sonne und Saturn an dem Orte der zufünftigen großen Conjunction die Restugkeit und lange Dauer dieser Keherei."

Riemand wird wohl in Abrede stellen wollen, daß hier Cardanus in wenig Borten scharf und treffend urtheilt. Daß der widerliche und undristliche Zank um dogmatischen Firlesanz das Berk der Reformation wesentlich beeinträchtigt und hauptsächlich dazu beigetragen hat, Deutschland in die schmachvolle Stellung zu brungen, in der es noch jest, ein Gespött jeder wahrhaften Nationalität, hinsiecht; wer mag es leugnen, der nur irgend die Geschichte keunt? Daß die Resormation gleichwohl einen so gesunden Kern hat, daß sie in ihrem Wesen nicht untergehen wird, wer dürste es bezweiseln? — In dem lesten Punkte hätte also Cardanus sogar richtig prophezeit, und wir werden hier an das Wort Lessing's eringern müssen: "Ein wahrer Prophet kann sich einmal irren, ein salscher einmal die Bahrheit tressen. Einen wahren Propheten nenne ich aber den, dessen Prophezeiung nicht nur in Erfüllung geht, sondern auch in dem nämlichen Sinne und aus den nämlichen Gründen erfüllt wird, in welchem und aus welchen sie gestellt worden."

Uebrigens stand Cardanus schon früh bei klaren Köpfen nicht im besten Aufe, und Kepler sagt einmal von ihm: "Er hat seinen Einfällen getraut, als wären es oracula, und hierzu sich seines erlaugten Aufes und der Leute Unwissenheit misbraucht, sonderlich die deutsche vergasste ingenia mit Pleiß geverieret." Wir haben wohl auch heut zu Tage taum Necht, uns über diesen Ausspruch Kepler's sonderlich zu beschweren, wenn wir au Tischrücken und Geisterklopfen, au Rheumatismusketten und Revalenta arabica deuten.

Bas irgend Großes und Schönes in ber Menschengeschichte auftaucht, ja was sich auch nur irgendwie selbst für eine Zeit lang in größerem ober kleinerem Areise Geltung verschafft, es findet seine Gegner, seine Feinde. Bie hatte sich denn ein Gebaude so großen Irrthums, wie die

Aftrologie doch in der That war, diesem Loose'alles Menschlichen entziehen können! Birklich sinden wir auch schon in sehr früher Zeit einzelne Männer, deren scharf durchblickender Geist, oder einzelne Machthaber, deren Interesse sie bestimmte, der Astrologie feindlich, widerlegend oder verfolgend, entgegenzutreten. Allerdings hat das ihr so wenig Abbruch gethan, wie je irgend einem andern Aberglanben. Bekehrt wird nie Jemand durch Gewalt, selten durch Bernunftgründe; denn wer gebildet genug ist, Vernunftgründen Gehör zu geben, steht auch meist auf einer so hohen Stufe geistiger Bildung, daß er gar nicht in jene groben Irrthümer verfällt. Und doch bietet gerade die Aftrologie eines der wenigen Beispiele dar, daß ein Gläubiger in der That durch Gründe von seinem Aberglauben geheilt wurde. Es war Marsilins Ficinus, der, durch die Schrift des Grafen Pico von Mirandola überzeugt, der Aftrologie den Rücken kehrte.

Uebrigens sind der Schriften über den Berth oder Unwerth der Aftrologie so viele, daß ich kein Ende finden würde, wenn ich versuchen wollte, auch nur einen Ueberblick davon zu geben. Die Erörterung der Frage, ob die Aftrologie in der Bibel erlaubt oder derselben zuwider sei, bildet für sich allein schon eine nicht unbeträchtliche Bibliothet 10) — Ein Hauptgegner der Aftrologen war Pico von Mirandola, zunächst aus keinem andern Grunde, als weil man ihm prophezeit, daß er im dreißigsten Jahre sterben würde. Infälliger Beise behielten in diesem Falle die Aftrologen Recht.

Die römischen Kaiser verboten mehrere Male die Aftrologie und verjagten ihre Anhänger ans Rom. Später belegten deutsche Reichsabschiede die Aufnahme aftrologischer Prognostica in die Kalender mit Strafe, offenbar weil sich unter dieser Korm oft sehr freisinnige politische Urtheile ausgesprochen hatten. Ich habe schon angedeutet, in welcher engen Beziehung die Aftrologie wahrscheinlich seit den ältesten Zeiten zur Politik stand 20), und daß die Aftrologen das Große aber auch Gefährliche in ihrer Stellung fühlten, zeigt eine Aeußerung des Firmiens Maternus, der im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ein Lehrbuch der

Aftrologie schrieb. Er sagt: Jede Frage nach dem Schickfal des Staates oder nach dem Leben des Raisers muffe der Aftrolog zurückweisen, auch könne er über den Raiser gar keine der Wahrheit entsprechende Antwort geben, denn dieser allein sei dem Sternenkanf nicht unterworfen und frei von ihren Einflässen.

Seltsam stellte sich die Rirche zur Sache. Bahrend Rirchenväter und mehrere-Päpste sie mit dem Bann belegten, wurde sie zu audern Beiten und an andern Orten von den höchsten Geistlichen gehegt und gepstegt. Sehr schlau benutzte sie 1623 nach dem Tode Gregors XV. der Cardinal Barberini, indem er während des Juges in's Conclave eifrig die Sterne beobachtete und plätlich mit großer Bestürzung seinen Collegen verkündete: daß der jest zu wählende Papst nach der Constellation nicht sechs Bochen leben werde. Alle scheuten sich nun vor der gefährlichen Bürde, und einstimmig wurde Barberini gewählt, der dann auch ruhig als Urban VIII. zwanzig Jahre den päpstlichen Stuhl einnahm. 21)

Die protestantischen Theologen nahmen der Aftrologie gegenüber nicht weniger eine falsche Stellung ein. Melanchthon, der sich sehr lebhaft gegen das Copernicanische Sonnenspstem erklärte, war ein eifriger Aftrolog. Bu einem höchst geistlosen astrologischen Handbuch des Johann Schoner schrieb er eine lange Borrede; ja er trieb die Aftrologie selbst praktisch, wenn auch mit wenig Glück. Als er auf einer Reise zum Landgrafen von Hessen bei seinem Freunde Melander einsehrte, sah er in der Wiege das jüngste, etwa sechsmonatliche Kind desselben; sogleich seste er sich hin und stellte dem Kinde das Horostop, prophezeiend, daß es gleich seinem Bater sehr gelehrt werden, zu hohen geistlichen Würden gelangen und ein tapferer Streiter Gottes werden würde; worauf Melander lachend ausrief: "Philippe, Philippe, es ist ja ein Mägdlein!" <sup>22</sup>)

Das Wenige, was Repler in seinem Leben erlangt hat, verdankt er eigentlich den Jesuiten; sein Unglück begründeten seine Glaubensgenossen, die protestantischen Theologen in Tübingen, die, zwar Verehrer der Ustrologie, doch ausgesprochenermaßen Repler besonders auch des-

į.

halb haßten, weil er seinem Glauben an das Copernicanische System nicht entsagen mochte. 23)

Dieser Fahne scheinen denn die protestantischen Theologen für lange Zeit gesolgt zu sein; denn nuter den astrologischen Schriften des sechszehnten und siedenzehnten Jahrhunderts ist eine auffallend große Jahl, welche Pfarrer oder Prosessoren der Theologie zu Berfassern haben, und gewöhnlich sind dieselben and Gegner des Copernicus und somit Gegner der mehr und mehr der Astrologie seindlich entgegentretenden Astronomie. Seltsamer Beise sinden wir noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen Mann; der beide mit gleichem Fenerelser verdammt. Es ist der Pastor primarius an der Domkirche zu Raßeburg, Gottsried Kohlreiff, der in seinem wunderlichen Buche: "die Hummelsschan der Babylonier" alles Ernstes die Copernicanische Lehre und die Ansicht, daß Sonne, Mond und Sterne große Beltkörper seien, für eine gotteslästerliche Eingebung des Teusels erklärt.

Aber die Aftronomie besteht und ist die Königin der Wissenschaften; die Aftrologie ist seit einem Jahrhundert aus der Reihe der Wissenschaften, ja sast aus der Kunde der Menschen verschwunden. Kümmerliche Spuren davon werden hier und dort noch in Volkstalendern gehegt oder leben, obwohl meist verdreht und misverstanden, in Volkserinnerungen. So der weitverbreitete Glaube, man dürse nicht im Zeichen des Krebses heirathen, während aftrologisch der Krebs gerade eines der günstigsten Zeichen bei Eingehung der Ehe ist. Hierher gehört auch der noch am meisten seisgehaltene Aberglaube über den Einsluß des Mondes und seiner Phasen, der, nur aus der Aftrologie stammend, mit ihr seine Bedeutung verloren hat und ohnehin durch jede Vergleichung mit consequent und vollständig ausgezeichneten Erfahrungen, z. B. beim Better, widerlegt wird. \*)

Wenn wir von diesen täglich mehr verschwindenden Spuren absehen, durfen wir wohl behanpten, daß die Astrologie ganz aus der Geschichte der Menschheit ausgetilgt ist. Bedenkt man nun, welcher Wust des ab-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie folgende Borlesung.

seit zu Zeit fast epidemisch auftretend, die Massen und selbst eine große. Auzahl der Gebildeten bewegt hat, wie, der neuersundenen Thorheiten gar nicht zu gedeuten, Kabbala und Alchemie, Geisterbannerei und Gespeusterglaube noch gegenwärtig so zahlreiche Jünger zählen, so drängt sich unwillkürlich die Frage. auf: wie kommt es denn, daß die Astrologie so ganz verschwunden ist? Warnen hat bei ihr die wissenschaftliche Widerlegung vermocht, was sie in keinem andern Falle erreichen konnte? — Mir scheint der Grund nur in Folgendem zu liegen. Astrologie kann nur ein Astronom treiben; ein Astronom aber muß mathematisch und physitalisch geschult sein, und das verträgt sich nicht mit wissenschaftlichem Aberglauben. Die Astrologie siel, weil sich keine Individuen mehr fanden, die Träger derselben sein konnten.

Istralgeister daraus verjagt. Ein starrer Mechanismus, dessen mathematische Erkeunung und Beherrschung das bewundernswürdigste Aunstwert des menschlichen Geistes ist, waltet in jenen Räumen, in denen ehemals Götter und Dämonen über den Schicksalen der Menschen zu Rathe saßen. In elegischer Alage führen uns "die Götter Griechenlands" den Schmerz über diesen scheinbaren Verlust vor. Derber und fast wie eine spöttische Entgegnung auf eine aftrologische Frage sagt Heine:

"Es blinken die Sterne, gleichgultig und talt, Und ein Rarr wartet auf Antwort."

Doch im Anblick des sternenfunkelnden Riesengewöldes, im milden Schimmer des mondbeglänzten Meeres, im farbenspielenden Perlenkranz, den die siegende Sonne auf granes Gewölk zeichnet, dämmert uns in reinerer Beise die Ahnung des Unaussprechlichen, Ewigen, Göttlichen. Freilich der sindet es nicht, der es sich durch Abzählen der körperlichen Größe nahe zu bringen sucht.

"Eure Wissenschaft ift die erhabenste freilich im Raume; Aber Freunde — im Raum wohnt die Erhabenheit nicht." Unendlichkeiten der Sonnenwelten, die Aeonen der Beltgeschichte sind ein Richts gegen die geringste Erscheinung geistigen Besens und Lebens. Das Gefühl für Schönheit in der Natur, welche uns, wenn auch unsagbar, die ewige Liebe hinter den körperlichen Erscheinungen ahnen läßt, wird nicht gemehrt durch die Sirinsweiten des Sternenhimmels, nicht gemindert durch die Rleinheit des funkelnden Thautropfens.

## Anmerkungen.

1) Prophezeiungen bes Weltunterganges. Wer mit ber Geschichte bes Chitiasmus (des Dogma's von der Zufunft des tausendjährigen Reiches) bekannt ist, weiß, wie oft die unwissende Menge durch die Verkündigung des bevorstehenden Unterganges der Welt in Schrecken gesetzt und selbst bis zu den abenteuerlichsten Tollbeiten getrieben worden ist. Insbesondere seit dem neunten und zehnten Jahrhundert knüpfen sich diese Verkündigungen sast ausschließlich an aftrologische Combinationen-Einige Beispiele können das belegen.

So sendeten im Jahr 1179 die sammtlichen Aftrologen Briefe in alle Länder, worin fie auf das Jahr 1186 den Untergang des Menschengeschlechts verkundeten und weit und breit einen vanischen Schrecken hervorriesen (vergl. Joseph Scaliger in seiner

Ginleitung gur Aftrologie bes Danilius G. 9).

Roch größeres Entsegen erregte die Prophezeiung bes Johann Stoffler, bag bie Erbe im Jahr 1524 burch eine neue Gundfluth zu Grunde geben murbe. Das Entfepen ergriff alle Stande in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Bolland, England und Standinavien. Die Menschen machten bie tollften Bortebrungen, um fich gu fichern, bauten Archen u. f. w. Die Fürsten forberten ihre Gofastrologen und Beiftlichen gu Gutachten auf, und unter diesen wie unter jenen entspannen fich Feberfriege, Die mit ber größten Erbitterung geführt wurden. Der Professor ber Aftronomie Georg Tannftetter in Bien, Augustinus Riphus, ein berühmter Gelehrter und Freund Leo's X., und viele Undere ichrieben eigene Schriften, um die Falichbeit biefer Prophezeiung ju erweisen (vergl. Banle, historisch - fritisches Borterbuch, Art. Stoffler). Tiberius Ruffilianus, einer ber berühmteften Schuler bes Mugu ftinue Riphus, behauptete bei biefer Belegenheit, bie Gunbfluth fei überhaupt nichte Besonderes, und muffe auf ber übrigens ewig bauernben Erbe bei jeber Bufammentunft bes Saturn und Jupiter im Zeichen bes Rrebses, bem Schiff Argo gegenüber, eintreten. Daburch tam er mit ber Rirchenlehre in Streit; feine Schriften wurden von ber Inquisition verdammt; er vertheidigte fich aber in seiner "Rechtsertigung gegen die Rapuzenträger" mit der ihm eigentbumlichen heftigkeit, die ichon fruber feinen Lehrer bewogen hatte, ihn mit fpottendem Bortfpiel Turberius (Storenfried) ju nennen (bergleiche Raubee in feiner Beurtheilung bes Muguftinus Riphus).

Einen abermaligen Schrecken erregte Enprianus Leovitius, ber hofmathematicus des Aurfürsten Otto heinrich von der Pfalz, der aus den Sternen den Weltuntergang auf das Jahr 1584 verfündete (vergleiche Teissier, Eloges des hom-

mes savants).

Ginen nicht minder großen lärm veranlaßte der Rector Paul Ragel zu Torgau, der den Anfang des tausendjährigen Reiches auf 1621 prophezeite. Seine Schriften erregten einen bestigen Streit unter den protostantischen Theologen. Der Nagelianismus wurde als teperisch verdammt; das Consistorium versagte Rageln das Begräbniß; vier alte Weiber, die ihn eingescharrt, wurden in's Gefängniß gesett und seine Leiche wieder ausgegraben, und was bergleichen Thorbeiten mehr sind (vergl. Lippenius, theologische Bibliothet unter dem Worte Nagel).

Auch auf bas Indr 1643 batte man von verschiedenen Seiten ben Untergang ber Welt prophezeit. In diesem Jahre fand nämlich am 2. März neuen Stils eine sogenannte größte Zusammenkunft des Jupiter und Saturn im Kopf des Widders
Statt. Rach einer alten astrologischen Sage war die Welt unter dieser Constellation
geschaffen. Die erwartete Zusammenkunft sollte die achte und letzte sein. Ueber diese Prophezeiung und über die Bedeutung dieser Constellationen überhaupt besigen, wir
eine aussührliche und gründliche Schrift unter solgendem Titel:

Conjunctio magna ober Bericht was in Gemein von benen großen Zusammenfügungen Saturni und Jovis, absonderlich aber von der, welche den 20. Alten Febr. (2. Newen Martii) Anno 1643 geschieht, wegen des so lang gehofften Friedens, und anderer Zufällen zu vermuthen, mit naturgemässen Ursachen, und Bergleichungen der Zeiten, fürzlich und einfältig beschrieben. Durch Abrahamum Seideln von Rewstadt an der Dril, zu der Zeit Pfarr zu Rimris. Zu Erssucht zu. 1642.

Der gelehrte Verfasser erklärt sich zwar gegen ben bevorstebenden Weltuntergang im Jahr 1643, meint aber boch, daß die Welt schwerlich bis zur nächsten großen Conjunction im Jahre 2443 dauern werde. Nicht im Entserntesten aber fällt es ihm ein, die Bedeutung der großen Conjunctionen und die Wahrheit der Astrologie in Zweisel zu ziehen.

2) Bergleiche J. 28. Beffel, populare Borlesungen über wiffenschaftliche Wegen. stände, berausgegeben von S. C. Schumacher, Samburg 1848. Eilfte Borlesung: Ueber die Berbindung der aftronomischen Beobachtungen mit der Aftronomie. — 3ch glaube übrigens, daß Beffel mit seinem Borwurf unferm Schiller Unrecht thut. Noch zu Repler's Zeit wichen die berechneten Derter ber Planeten von den beobachteten bis auf 8° ab. Die genaueren Beobachtungen eines Tycho de Brabe, die genaueren Berechnungen eines Kepler verbreiteten sich in damaliger Zeit nicht so schnell, wie es heut zu Tage bei unserem literarischen Treiben stattfinden wurde. Und noch im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts waren die Rudolphinischen Tafeln bei den Aftrologen ein nichts weniger als allgemein verbreiteter Schap. Zu Kepler's und Ballenstein's Zeit aber mußten bie Aftrologen, denen es bei ber Einrichtung ber Häuser ihres astrologischen Themas boch auf Genautgkeit von mindestens 1º ankam, immer, so weit es möglich war, selbst beobachten, und alle ohne Ausnahme bezeichnen die Nothwendigkeit der Berechnung eines Soroftops als ein burchaus nicht munschenswerthes und immer unsicheres Berfahren. Gerade in ben politisch so wichtigen Fragen über die günstigen Stunden zu der Bornahme einzelner handlungen war die unmittels bare Beobachtung bes himmels immer die eigentliche Grundlage, und wir wiffen auch bestimmt, daß Männer, wie Wallenstein und Andere, sich nicht blod rechnende Aftronomen, fogenannte Mathematico &, fondern wirtlich beobachtende Aftrologen bietten, und für fie Obiervatorien einrichteten und ausstatteten.

- 3) Der himmel ber Aftrologie entwidelte fich wiffenichaftlich unter ber himmel ber Aftronomen. Die ganze Aftrologie entwidelte fich wiffenichaftlich unter ber Gertschaft ber Aristotelischen Weltansicht und bes Ptolemäischen Spsiems. Damals noch obne Fernröbre beobachtend, kannte man weder ben Uranus und Neptun, noch bas zahlreiche kleine Planetenproletariat, welches fich zwischen Mars und Jupiter berumtreibt. hatte die Aftrologie biese Entbedungen erlebt, so ware ihr die Ausgabe geworben, diesen anzähligen neu erkannten Einflussen ihre Berechtigung und Bedeutung seftzussellten, was schwerlich gelungen ware. Eraditionelt batten sie ja keine, und auf die ursprünglichen Grundlagen der Aristotelischen Phust zuruckzugeben, ware damals webl nicht mehr möglich gewesen. Die ganze Aftrologie septe eigentlich die Stellung der Erde in der Mitte der Welt, Mond, Sonne, Benus, Mercur, Mars, Jupiter und Saturn als um die Erde freisende Korper voraus, und man merkt es schon den nachkepler schen Aftrologen an, daß sie sich eigentlich in die neue Gestaltung des Himmels nicht recht sinden und sich darin nicht recht behaglich jüblen können.
- 4) Ueber die Anfertigung eines Thema oder horoftops und ihre verichiedenen Arten vergt, unten Anmerfung S.
- 5) Ueber bie Urgeidichte ber Aftrologie. Bei ber großen Dürftigfeit ber Quellen über bie Bilbungeanfange ber Menichbeit und bei ber nicht minder großen Edwierigfeit, biefe Quellen bis ju einem volltommenen Berftandniß berfelben burch. juarbeiten, find wir in unferen Betrachtungen bes Alterthume nur zu baufig auf ben Bebrauch mehr ober minder gludlicher Conjecturen bingewiefen. Raum irgent ein Schriftfteller, ber bie erften Unfange einer mit ber Gulturgeschichte ber Menschen gufammienbangenden Dieciplin bebandelt, fdreitet obne folde Borquefegungen vor, und we einer es versucht, hefert er nur gujammenbangslofes, erft anderweitig ju verarbeitenbes Material. Diefes ift auch ziemlich allgemein anerkannt. Weniger flar fcheint es aber qu fein, bag alle Borauejepungen, Die wir in folden Gallen machen, immer im legten Grunde bon einer allgemeinen, gar nicht ausgesprochenen Anficht abbangen und beberricht werben, namlich bavon, wie wir une bie Entftebung ber Meniden, ibre erften Buftande und ibre altefte Ausbreitung benten, In ber That ift jeber Forider, ber fich mit folden Wegenstanden beidaftigt, gezwungen, mit bem erften Bud Mojes angujangen , nur mit dem Unterschiede, bag er fich feine eigene Benefie ichreibt und biefelbe fur fich bebalt, fatt fie feiner Arbeit voranzuschiden. In Diefer Begiebung ideint mir bas febr richtig ju fein, was barüber von Robb, Beidrichte unferer abendlandifden Bbilojophie Bb. I., in der Einleitung gejagt mor-

Es bedarf daber für mich keiner besonderen Gutschuldigung, daß ich meine Untersuchungen ebenfalls auf eine solde Unficht von den Urzustanden der Menichheit fluge. Die Sanptzüge derselben sind bier und in dem ersten Auffag dieser kleinen Sammlung bingestellt. Wie ich mir dieselbe gewonnen, kann ich unmöglich bier aussiuden, da das der Gegenstand einer sehr weitgreifenden Untersuchung sein mußte. Rur das will ich bemerken, daß sogenannte alteste Urtunden des Menschengeschlechts für mich babei gar teinen Berth baben. Ich sehe sie eben für nichts weiter an, als für die gleichen

Bersuche einzelner bedeutender Menschen, fich ein Bild bon dem frühesten Buftande der Menscheit zu entwerfen, ein Bersuch, ber um so weniger gelingen mußte, je weniger das unerläßtiche geologische, phospiologische, psochologische und ethnographische Material verarbeitet und zur hand war, so daß mit jene sogenaunten Urtunden in dieser Beziehung gerade um so weniger Werth baben, je alter fie find.

Deine Unficht von ber Urfprunglichkeit ber Aftrologie, wie ich fie in ber 96banblung bingeftellt, bangt aber bamit auf's Gngfte gujammen. Dir ericeint bie Aftrologie ale eine ursprungliche pfochologische Rothwendigfeit, und bieje Unficht geminnt bann für mich eine Art von biftorifder Gewigbeit, fobalb ich finte, bag alle Berichungen über bas Alterthum, je weiter fie gurudgeben, auch um jo flarer und bestimmter auf einen einfaden urfprünglichen Sternen. Dont- und Connenbienft Gur Babrionier und Berfer mird bas mobl allgemein jugegeben werben, fowie fur Afferer und bie mit ihnen gujammenbangenben jemitifden Stamme bie neueren Foridungen ju bemielben Regultat fubren. Auch fur bie Juber ift bas mobl taum qu begmeifeln, feit ibre Urgeichichte anfangt fich aufguttaren und es fich zeigt, baß fie mit ben Berfern gleiche Murgel baben. Baffen (Inbifche Alterthumetunbe) bemerft, bag ber beiligste onmnud ber Beba's, bie Gajatri in ber Rigveda, aud. foliefild an Die Conne gerichtet fei. Dier fdeint, er batte rubig fagen tonnen, ber beiligfte und folglich ber altefte. Um unvollfommenften find jebenfalle noch bie Unterfudungen über bie Urgeidichte ber Megnpter, und felbit bie neueren mit jugang. lichen Arbeiten von Roth laffen mich febr unbefriedigt. Ueber Die bieroglophischen Forfdungen ftebt mir felbitverftanblich fein Urtheil qu; aber feine Refultate erweden mir bas Wefühl, ale babe er bei weitem mehr in feine Urfunden bineingetragen ale berausgenemmen.

Gin gang eigentbumlicher Beweis fur bie Ursprunglickeit bes Sternenbienstes schwiren in bem bebraifchen Wort "Schwiren" zu liegen, welches etwiologisch soviel beift wie: bei 7 (Dingen) versichern (analog bem beutschen "besiebnen"), biefe 7 scheinen unzweiselhaft bie 7 Planetengötter, die Elobim zu fein, aus benen später bie hebraer sich einen als Stammgott auswählten und so zum Monotheismus gesührt wurden.

6) Die zwei Burzeln ber Aftrologie. Schon Pfaff bat in seinem aftrologischen Taschenbuch 1523 barauf ausmertsam gemacht, baß sich im Altertbum bie zwei verschiedenen, von mir charatterisitten Spiteme ber Aftrologie vorsinden. Btolemaus halt sich fast ganz an die Planeten, Manilius sast ganz an die Sternbilder. Pfaff fügt binzu, daß Manetho bem Spitem bes Ptolemaus angehöre. Es ist das teinem Zweisel unterworsen, und auch teineswegs auffällig, da das aftrologische Gebicht, welches wir unter dem Namen des Manetho bestigen, offenbar von einem späteren Alexandriner versatt ift. Jedensalls tann der Berfasser von einem späteren Alexandriner versatt ift. Jedensalls tann der Berfasser vor unserer Zeitrechnung, gelebt haben, wie man gewöhnlich annimmt; denn im 2. Buche Bers 136 beist es: "Die Scheren des Scorpions, welche beilige Manner getrennt und als Wadage bezeichnet baben." So spricht man nicht von Zeitgenossen, sondern von längst Berstorbenen, und diese Trennung des Sternbilds der Waage vom Scorpion sindet sich selbst 150 vor Chr. Geb. beim hip par ch noch nicht.

Bie jene beiben ursprünglich getrennten Softeme mit einander in Berührung getommen find, wie sie auf einander gewirkt haben, ift Etwas, worüber zur Zeit gar nichts mit Sicherheit ausgemacht werden kann. Theils sind die altesten Quellen der Afteologie und noch gar nicht zugänglich, theils sind sie und nur in späteren Ueberarbeitungen, und durch dieselben wesentlich verfälscht, überliefert worden. Es ift z. B. nicht unwahrscheinlich, daß dem eben erwähnten Gedichte bes angeblichen Danetho ein ursprüngliches alteres, vielleicht agpptisches Wert jum Grund liegt; daß die vorliegende Bearbeitung aber neuer und wesentlich nach den neueren Anfichten umgearbeitet ift, habe ich gezeigt, und gegenwärtig mochte es noch gang unmöglich sein, bas Alte von dem Reuen zu trennen. Auch die neueren Untersuchungen von Colebroofe und Unberen über die Indische Aftronomie haben noch teineswege bie Frage getoft, wie viel der Indischen Astronomie ursprunglich ift, wie viel sie fremober empfangen, und woher? wann, wie oft und auf welchen Wegen fie mit ber abendlandischen Aftronomie in Berührung gekommen und sich ausgetauscht habe? Es wird noch unendlicher Forschungen bedürfen, bis wir hier einen auch nur einigermaßen flaren Ueberblick gewinnen.

Dag die Griechen ihre erften aftronomischen Renntnisse theils von den Babylos niern, jedenfalls wohl burch Berosus (die Quelle ber Aftrologie), theils von ben Negoptern durch die ersten karischen und anderen Colonien erhalten haben, unterliegt wohl keinem Zweifel. Dag nicht feit ber mit Alexanders und feiner Rachfolger indische Mittheilungen in's Abendland gelangt sein sollten, ift unglaublich, ja schon vor dieser Zeit hat fich gewiß durch die Sandelsverbindungen der Indier nach ben Westund Nordtuften des Perfischen Meerbusens ein geiftiger Tauschverkehr zwischen Morgen und Abend angefnupft, beffen Spuren um fo ichwerer für und zu verfolgen find, ba berfelbe nicht in Buchern und Zeitschriften mit der Post versendet, sondern in ben feine Spuren zurudlaffenden und nur langfam fich fortbewegenden mundlichen Dittheilungen bestand. Dafür, daß in späteren Zeiten Indische Aftronomie einen wesentlichen Einfluß auf die Westlander ausgeübt und zwar mahrscheinlich durch die Bermittelung der Araber, dafür haben wir einen fehr schlagenden Beweis. Arabern treten nämlich ploglich in ben aftrologischen Schriften neben ben fieben Planeten noch zwei andere Dinge auf, die gan; ale himmelstörper behandelt und, wie noch jest in unfern Ralendern, als Drachenkopf und Drachenschwang bezeichnet werden. Wann dieselben zuerst auftreten, kann ich wegen der Unzugänglichkeit der meist arabischen Quellen dieser Zeit nicht entscheiben.

veränderliche Punkte, nämlich die Endpunkte der Linie, in der sich die Ebene der Mondbahn und der Etliptik durchschneiden, oder die aftronomisch sogenannten Ansten der Mondbahn. Rur dann, wenn der Mond in diesen Anotenpunkten steht, sind Sonnenund Mondsinsternisse möglich. Die Bezeichnung dieser Punkte als sesse Aorper und ihre Benennung als Drachenkopf und Drachenschwanz stammt aber aus der Indischen Mothologie und hat nur in dieser einen Sinn. Die Purana's erzählen, daß der Dait ja-Rahu, der Sohn Sinhika's, ein unsterblicher, mit einem Drachenschwanz versehener Damon, aus der sich süllenden Mondschale den von guten Geistern bereiteten Trank der Unsterblichkeit, die Amrita, dabe rauben wollen. Bisbnu,

bier Repräsentant ber Sonne, habe ihn daran verbindert, indem er ihm den Adef abgehanen. Da Rahu aber unsterblich war, wurden seine beiden Salften als Rahu und Retu oder als Drachentopf und Drachenschwanz an den himmel versept. Hier stellen beide, besonders der erstere, noch immer feindseltz dem Monde und der Sonne nach und suchen sie zu verschlingen. Dieser Theil der Sage bezieht sich eben darauf, daß die Finsternisse nur dann eintreten, wenn der Mond in seinen Knotenpunkten ist. Bergl. Lassen, Indische Alterthümer, Bd. II, S. 1120 Anmerkung 5, und Bohlen, das alte Indien.

Roch einen anderen Beweis indischer Einflusse sinde ich in des Juden Abrabam Buch über die Rativitäten, Benedig 1485. Hier kommt nämlich eine ganz seltsame, sonst nirgends erwähnte Gintheilung des Horoskops vor, welche der Bersasser aus brücklich als Indische bezeichnet.

- 7) Die aftrologische Geographie des Ptolemaus ift ihrem Grundgebanten nach eine ber bedeutenbsten Erscheinungen ber bamaligen Beit. Ptvlemans ftellt fich bie Aufgabe, die Gigenthumlichteiten im Charafter und in ber Lebendweise der verschiedenen Denschenstämme aus rein phosikalischen Grundlagen zu etklaren. Erft Jahrtausende fpater konnte ein hum boldt in seiner Auffaffung ber phofikalischen Geographie einem folden Gedanken Bedeutung verleiben; aber bas erfte Diflingen lag bei Ptolomaus mabrlich nicht an dem Mangel feiner geistigen Befähigung und feines genialen Ueberblich, fonbern nur baran, bag ihm nur bie Ariftotelische Weltansicht und Physit zu Gebote ftanden. Go ging ber große Grundgebante fur lange Zeit verloren, und mas er in Ausführung beffelben versucht, wurde nur von den Aftro. logen ale bergebrachte Beziehung gewisser Bolterftamme und Canter auf die benfelben vorzugsweise wergesetzten Zeichen und Planeten aufgenommen. Wie überhaupt das Unseben bes Ptolemaus fich ein Jahrtausend unerschüttert erhielt, so wurde auch in diefer Beziehung ber Ptolemaus von späteren Aftrologen nur abgeschrieben und bochftens burch einzelne Beiträge für bie bem Ptolemaus noch nicht befannten Orte vermehrt. 3ch muß auf diesen letten Punkt noch einmal in ber 17. Anmerkung gurudfomment.
- 8) Ueber die zwölf häufer ber Aftrologen sehlt es bis jest durchaus an einer vollständigen historischen Untersuchung. Hier, wie überall in der Astrologie, tritt uns die Unvollständigkeit oder Unzugänglichkeit der ersten Quellen störend entgegen. Die Untersuchung ist keineswegs so unbedeutend, wie man vielleicht in Berachtung der Astrologie als eines Irrwegs denken sollte. Sie führt vielmehr rückwärts ganz stetig auf die Entstehung des Thierkreises und seiner Eintheilung, also auf eine der wichtigken Fragen in der Geschichte der Astronomie. Ich din weder Astronom noch Orientalist genug, um den solgenden Bemerkungen irgend großen Werth zueignen zu wollen. Bielteicht aber kann eine andere Zusammenstellung des schon Bekannten von Einem, der als Laie ohne vorgesaste Unsichten hinzukommt, für kundigere Männer auch ein Wint u werthvolteren Forschungen werden. Ueberhaupt sehe ich die Ausgabe dieser astrologischen Betrachtungen vorzugsweise nur darin, daß die Ausmerksamkeit auf einen bisber ziemlich unbeachtet gelassenen, um nicht zu sagen verächtlich behandelten Abschnitt in der Eulturgeschichte der Menschheit hingelenkt werde, der sich in so bedeutender Weise und so eng mit der Geschichte der Astronomie, der Phosit, der Theologie und mit der

politischen Geschichte überhaupt verknüpft, daß man kaum eine dieser Disciplinen, wenigstens in ihren ältern Theilen, ohne ernste Berücksichtigung der Astrologie gründlich behandeln kann. Wo ich im Folgenden nicht meine besonderen Quellen angegeben habe, beziehe ich mich auf Bailly, histoire de l'astronomie ancienne; Stuhr, Untersuchungen über die Sternkunde unter den Chinesen und Indiern; Dupuis, über den Ursprung der Sternkunde unter den Chinesen und Indiern; Dobten, das alte Indien. Aus dem Studium dieser Schristen und der von ihren Bersassern bezunten Originalquellen, was sich natürlich bei mir auf die griechischen, römischen und neueren Schriststeller beschräntt, hat sich mir solgende Ansicht von der Sache aufgedrängt.

Der alteste Bersuch, ben Thierfreid abzutheilen, scheint mir in ben Judischen Rayatras ober Mondstationen zu liegen, beren fie anfänglich 27, spater 28 annabmen. Jede berselben theilten fie wieder in vier Theile, also 4 mal 27 == 108. Diese Kenntniß ging früb zu ben Megnptern über, Die sich als ackerbauentes Bolt wabricheinlich zuerst eine Eintheilung ber Etliptif in zwölf Sonnenstationen erfunden batten. Sie theilten Dieselben, vielleicht ichon in Folge Indischen Ginfluffes, in je 3 Defanate und jedes Defanat in drei Affefforate, im Gangen also 108. Ale Gegengabe erhielten die Indier von ihnen die Gintheilung in zwolf Theile. Die Bezeichnung dieser avölf Theile mit bestimmten Ramen und bie Figuration ber Sternbilber scheint bei beiben Boltern fehr alt, aber Anfange noch fehr fcwantend gewesen zu sein. Ich kann aber nicht leugnen, daß die Zusammenskellungen von Baillo mir die Ueberzeugung aufgedrängt baben, daß ber Indische und Aegnptische Thiertreis in diesen erften Anfängen bis über britthalb Tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung binausgeben. Die Griechen empfingen wabricheinlich um Die Zeit bes Trojanischen Arieges eine unvollständige Renntniß des Thierkreises von den Aegoptern, sowie ihnen zur Beit bes Eudorus von ben Babploniern die anfänglich ebenfalls noch keineswegs von ihnen verftandene Kenntniß ber fieben Planetensphären gutam.

Man muß sich bei der Betrachtung dieser Berbältnisse immer vergegenwärtigen, baß unsere gegenwärtige Kenntniß der Etliptik, ibre Eintheilung in Zeichen, Grade und so fort, und darnach die scharfe Localisirung der einzelnen Sterne gar nicht das Resultat einer einzeln en Eutdeckung, nicht das Werk eines Mannes, sondern nur das Ergebniß Hunderte und Tausende von Jahren fortgesehter Verbachtungen sein konnte.

Die ersten Beobachtungereiben galten offenbar nur ber Verschiebung von Sound, Mond und Planeten unter ben anderen relativ sessssehenden Sternen. Dann entbedte man nach und nach, daß diese Berschiebung in einer gewissen Regelmäßigkeit stattsände, und zwar einmal in ihrer Richtung von Westen nach Often, und zweitens in ihrer Beschräntung auf einen schmalen Streisen unter ben Sternen, die gelbe Straße der Chinesen, unseren Thiertreis. Die nächstsolgenden Beobachtungsreiben konnten erst der Gleichsörmigkeit der Bewegung, der beständigen Wiederholung der ganzen Rundreise in gleichen Zeiten gelten, und nun erst konnte man ansangen, auf der Reiseroute Stationen zu sieren, um auch die einzelnen Abschnitte der Reise bestimmen zu können. Dieses geschah sicher zuerst da, wo es am leichtesten ist, nämlich beim Mond, dessen Stellung zu den Sternbildern man im größten Iheil der Zeit unmittel-

Schleiben, Stubien.

bar erfennen tonn, also bei ben Indiern; spater bei ber Sonne, bei ber schon kunstlichere Beobachtungsmethoden, namlich der furz vor ihrem Aufgang oder turz nach ihrem Untergang gulest oder querft sichtbar werdenden, oder ber ihrem Auf- oder Untergang gegenuber gunacht sichtbaren Sternbilder, qu einem Schieß auf ihre wirfliche Stellung nothwendig waren Wie sich bier die Babplonier bei ihren wesentlich den Planeten gugewendeten Beobachtungen balfen, ift mir aus den mir zugänglichen Suellen nicht deutlich geworden

Die Raratras ber Indier waren uriprunglich nur einzelne belle Sterne in febr ungleichen Abstanden von emander, und ficher wird ber zwolftbeilige Thierfreis ber Regopter aufanglich nur in abulicher Weife bestimmt gewesen fein. Erft febr viel ipater tonnte fich bas Beduifnin geftent maden, fur ben gangen Rreis, ben bie . Wantelfterne burchlaufen, beitimmte gleiche Abtheilungen ju geminnen. Das altefte Inftrument, welches man biergu benutte, ideint eine Art fehr einfacher Wafferubr gewejen ju fein, beren Befanntwerten in Griedenland uns von ben Edriftfiellein ale ein febr wichtiges Greignig erhalten ift. Auch bier finden wir urfprungliche Berichiebenbeiten. Die indifde Baffeinbi befiebt aus einer tupfernen Echale mit burchbobttem Boben, welche man auf einem anderen Wejaß mit 2Baffer ichwimmen ließ. Die Beit, welche bie Edale brauchte, um fich burd bae Loch im Boben gu fullen, mar Das gefuchte Beitmaß. Die agoptische Wallerubr war umgefehrt ein langes colindris ides Wejag mit einer Ceffnung im Boten, aus welcher bas bineingefüllte Baffer ablief. Wenn wir es nicht bestimmt aus ben griechijden Edriftftellern, 3. B. bem Sertus Empirique, mußten, jo murbe man von vornberein boch annehmen muffen, bag man anjänglid burdaus feine Abnung bavon batte, bag aus einem folden Weiaß in gleichen Beiten nicht gleich viel Waffer und umgetebrt ablauft. Ift namlich bas Bejag 12 gug lang, entbalt ce 12 Aubitjug Waffer, und ift bie Deff. nung fo groß, bag in ber erften Etunde ein Rubitfuß ausfliegt, fo wird ber lette Aubitfuß zu feinem Ausfließen ichon fast 31, Stunde bedurfen, und Die fammtlichen 12 Anbitfuß fliegen nicht in 12, fondern in 1913 Stunden aus. ") Dag man nun nach einem folden Inftrument die einzelnen Theile bes Thierfreises ab, fo mußten bieselben natürlich sehr ungleiche Große erhalten. Indeffen ift ber ermabnte Unterschied gruiden dem Ausfließen bes erften und lepten Aubiffußes doch ju groß, als baß er lange unbemerkt bleiben konnte. Man balf fich fpater bamit, bag man bas Ausfließen nach einiger Beit unterbrach, bas ausgefloffene Baffer wieber auffullte und fo immer nur bie erften Portionen ale Beitmag benugte, woburch allerbinge eine größere Meichmäßigkeit erzielt murbe.

Gine Bemerkung moge bier noch Play finden, auf die ich natürlich aber weiter teinen Werth legen will. Schneidet man die Sternbilder auf der leftigtet ab, so erhalt man, vom Widder ansangend, Gruppen von 3 und 3 Sternbildern, von denen immer das erste dem fleinsten Stud, bas dritte dem größten Stud der feftigtet entspricht, und zwar so, daß sie fich einigermaßen im Mittel wie 1:11/2 verbalten. Rimmt man nun eine Wasseruhr nach ben oben angeführten Maßen, die man jedesmal nur

<sup>&</sup>quot;) Die hierber geborigen Berechnungen verbante ich meinem Frounde, bem Dr. Schaffer in Jena.

ju, drei Bierteln ausstließen läßt, und rechnet man auf jedes Bild 3 Rubiffuß, so vers hatten sich die Ausstlußzeiten ebensalts nabebei wie 1: 1%: 1%. Es liegt wenigstens nabe, in dieser zufälligen Uebereinstimmung eine Hindeutung auf den wirklichen Borsgang zu vermuthen und daraus die ungleiche Größe der Sternbilder zu erklären, deren Begrenzung sa übrigens eine rein willtürliche war. Nur muß man sich bei solchen Betrachtungen sehr hüten, die Genauigkeit im Messen und Berechnen, an welche wir seht gewöhnt sind, in die damaligen Zeiten bineintragen zu wollen. Febler von 25 Procent-hatten damals weniger zu bedeuten als jest ein Febler von 1 Procent.

Der Ursprung der Eintheilung des Kreises in 360 Grade ist mir noch unklar geblieben ; jedenfalts kommt sie schon sehr früh vor. Mit dieser scharfen Gintheilung in Grade horte aber die Bedeutung der alten Stern bild er auf; man ersehte sie durch 12-3 eichen der Effiptif zu je 30 (Praden, und benannte dieselben jedenfalls nach den ihnen am nachsten liegenden Sternbilbern bes Thierfreises. Wegen best sogenannten Borrudens ber Tag - und Rachtgleichen liegt bas Beichen, welches wir ben Wibber nennen, jest fast gang in dem Sternbild ber Fische. Da sich nun aftrenemisch leicht berechnen läßt, zu welcher Zeit ber Anfang unferes Widderzeichens genan mit dem Anfang des Sternbildes des Widders zusammensiel, so haben wir darin ein Mittel, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann man angefangen hat, die unsidere Eintheilung der Effiptik nach Sternbildern mit der sicheren in 12 Theile von 30 (Braden zu vertauschen. Es trifft bas ungefähr auf die Zeit von 300 vor unserer Zeitrechnung. Wit der Entstehung des Thierfreises, der Abtheilung und Bezeichnung der Sternbilder besielben, bat aber dieser Zeitpunkt offenbar gar nichts zu thun und umfaßt die Geschichte bavon jedenfalls viel frühere und mabricheinlich Jahrtausende mahrende Berioben.

Die alteste Aftrologie knupfte sich obne Frage an die Pilber selbst und die Stellung der Bandelsterne in benselben. Richt das aftronomische Zeichen, sondern der Auf- oder Untergang bestimmter sinnlicher Sternbilder, mit welchen das Eintreten gewisser Raturerscheinungen, der Regenzeit, der Durre, der Rilüberschwemmung u. s. w. zusammenssiel, gab diesen Sternbildern ihren phositalischen und somit aftrologischen Sbarakter. Sicher erstreckte sich die Aftrologio mit ihren Deutungen ursprünglich gar nicht auf den ganzen himmel, sondern nur auf den Tbeil, den man gerade überblicken konnte Ursprünglich knüpste sie gewiß nicht an die Minute der Geburt oder eines anderen Erzeignisses, sondern sand nur in der ungesähren Stellung der Sterne, in der Zeit, wo max "eine Frage an das Schickal frei zu haben" glaubte, im Allgemeinen eine gute oder bose Verbedeutung. Erst nach und nach, wie die Menge der Beobachtungen wuchs, die Kenntniss des Einzelnen sich mehrte, specialisirten sich auch in den Anssichten der Menschen die als unzweiselhaft vorausgesetzten Beziehungen der Sterne zu den Erzscheinungen an der Erde und dem Leben der Menschen. Die Aftrologen mußten sept auch auf die genaueren Eintbeilungen der Ekliptik eingehen.

Die Beziehungen der Wandelsterne zu den einzelnen Sternbildern des Thiertreises hatten sich schon früher nach und nach softgestellt. Jest wurden die an die Stelle derselben tretenden Zeichen bestimmt die Sauser oder Wohnungen der Planeten. Aber selbst noch bei den Astrologen im Ansang unserer Zeitrechnung, ja selbst noch beim Ptolemans, Sextus Empiricus und Firmicus Maternus bleibt





es baufig undeutlich, ob fie von dem Sternbilde oder bon dem aftronomischen Zeichen reben. To viel ift gewiß, daß in allen aftrologischen Werten dieser Zeit, die und rein und durch spätere Ueberarbeitungen nicht verfalicht erhalten worden find, von den später sogenannten Sausern der Aftrologen, welche nach ibren funftlichen Eintbetlungsmethoden unter Umstanden selbst nach beiden Seiten über ein ganzes Zeichen binausgreisen konnten, durchaus gar nicht die Rebe ift. Ihnen ist Saus immer das ganze, volle, ungetheilte Zeichen, das erste Saus oder das Aussteigende das ganze gerade im Ausgebeilte Berchen, das zehnte Saus oder das herz des himmels das jenige Zeichen, welches über der siede durch die Mittagslinie getroffen wird. Alles, was in anderem Sinne darüber gesagt worden ift, wurde entschieden irrhumlich von späteren siene darüber gesagt worden fo, wurde entschieden irrhumlich von späteren siene darüber gesagt worden Kortverstande der Altrologie bineingetragen und wiederspricht durchaus dem einsachen Wortverstande der älteren Schristen.

Ge mare möglich, daß fich nach und nach aus der Unvereinbarteit ber alten Sternbilder mit ben neueren Zeichen fur die Aftrologen eine eigentbumliche Gintbeilung, die der funflichen Saufer, bervorgebildet batte. Wir haben dafür aber durchaus keine Andeutungen in ben literarischen Acten. Go folgt vielmehr bier für das Abendland faft eine vollkommene Lude, indem die wenigen bierber gehörigen Schriften theils verloren gegangen find, theils noch in den Bibliotheten als Manuscripte schlummern, theils, und das trifft insbesondere die Schriften ber Bozantiner, uns in Beziehung auf Aftrologie noch nicht genügend zugänglich geworden find.

Es ist aber überhaupt mahrscheinlich, daß die ganze Lebre von der kunftlichen Bildung der Sauser aus dem Crient stammt und sich vielleicht in Aegopten aus den sogenannten Dode kate morien, b. b. aus der bei ihnen schon früh erscheinenden Eintheilung der Zeichen in zwölf Theile zu 2% Graden hervorbildete, indem man ansänglich als Aussteigendes u. s. w. verzugsweise nur das ausgebende Zwölstel des Zeichens bezeichnete und so eben zu Einschnitten in die ganzen Zeichen geführt wurde.

Gewiß ift, daß in der zugänglichen Literatur der Aftrologie die tunftlichen Saufer plöglich, ohne Bermittelung und ohne hinweisung auf das Frübere bei den Arabern austreten. Ich sinde sie zuerst bei Delffabala, einem Araber, von dessen Bebensumständen wir im Ganzen wenig wissen, der ungefähr gegen das Ende des zehnten Jahrbunderts geschrieben haben muß. Bon da an tritt diese Lebre in allen handbüchern der Aftrologie als eiste und unerläßliche Grundlage auf, aber ohne daß sich ein einziger über den Ursprung derselben erklarte. Daß die Leute sich dabei auf den Firmicus, Ptolemäus u. f. w. berusen, bei denen von dieser häuserbildung und überhaupt von der Construction des Ibema's gar nicht die Rede ist, versteht sich bei der ganzen Tendenz des Zeitalters, Allem durch berühmte Ramen aus dem Alterthum Glanz zu verleiben, von selbst.

Bir finden aber auch von vorn berein, ohne daß die Quellen dieses Zwiespalts zur Zeit noch deutlich zu machen find, eine große Berschiedenbeit in der Art und Beise, wie die häuser bestimmt werden. Ich will versuchen, im Folgenden dies turz darzustellen.

Bie bemerkt, verftand man früher unter haus ein ganges Zeichen, welches man fich als die eigentliche Wohnung und heimath eines bestimmten Planeten bachte. Das haus der Conne war der Lowe, bas des Mondes der Krebs. Die übrigen funf Pla-



neten batten jeber gwei Saufer, ein Racht- und ein Tagbaus. Je nachdem bie Beiden im Aufgeben, im Untergeben, in ber oberen ober unteren Gulmination, ober in ben vier bagmifden liegenden Blagen fich befanden, batten fie bestimmte Begiebungen gu bem Beben ber Meniden und ibren Edidfalen. Rach ber neueren Bebre ber Araber ließ man ben Planeten gwar bie Beiden ale Gaufer, Die Begiebungen auf bas Menfchenleben fnupfte man aber mehr unmittelbar an bie Beiden in ibren verichiebenen Stellungen, fondern man theilte fich ben Gimmel rein willfurlich, wie es icheint, in gwolf Theile, und goar anfanglich nach außerft complicirten Methoben, Die man erft nach und nach vereinsachte. Allen Methoben gemeinschaftlich mar bie Gintheilung bes gangen himmels in vier Theile burch ben Dift- und Weft . Buntt bee borigente und ben Meridian. Beder biefer vier Theile munte aber noch wieder in brei getheilt merben, und bier wichen eben bie verichiebenen Aftrologen bon einander ab. Jebem ber erften vier Theile entspricht, wie fich von felbft verftebt, ein Abidnitt bes Requators und ein Abschnitt ber Gfliptit. Die Abschnitte bee Acquatore maren naturlich rechte . und finte, oben und unten gleich groß, Die ber Gfliptit megen ihrer ichiefen Stellung aber natürlich nach ben verschiebenen Beiten bed Jages außerft ungleich.

für die weitere Theilung ber vier Biertel in die gwolf Saufer trugen nun Ginige bie Ibeilungepuntte auf den Requator auf, fo Alcabitius, Andere bagegen auf bie Effigit, fo Edioner. Die ginien burch biefe Theilungspunfte gezogen, maren naturlich größte Rreife, aber bamit allein mar ibre lage noch nicht befimmt, bie febr verichieden ausfallen mußte, je nachdem man bie Rreife burch bie Endpuntte ber Erdare (bie Beltpole), durch die Bole ber Effigtit, ober burch Rord- und Gudpunft bee horizonte legte. Das Grite that Alcabitine, bae legte Regiomontan. Durch alle biefe Theilungen murben bie Baufer unter einander außerft ungleich, fo baf fie von 33 ju 27 Braben ber Gfliptit variirten. Diefes führte natürlich nach und nach ju unendlichen Schwierigfeiten in der Deutung. Das erfte baus, welches im Often unter bem borigent liegt, bezieht fich auf die Berfonlichkeit bevjenigen, um ben bie Sterne gefragt werden. Der Blanet, ben man ale beren bee erften Baufes und fomit ale ben eigentlichen Reprasentanten bes Gragenben bezeichnete, tonnte aber nur bon bem Beichen, nicht von dem funftlichen Saufe abgeleitet werben; bas Saus fonnte aber ein ganges Beiden und anderthalb Grade bes vorbergebenben und nachfolgenben Beichens umfaffen; von welchem Beichen follte man nun ben Planeten mablen? Dies führte benn naturlich wieber auf eine Menge von Spigfindigleiten und faum mehr ale willfurlichen Regeln. Deshalb verließ man auch ichen frub biefe funftlichen Gintheilungen und juchte nach einfacheren Methoden. Man theilte bie Effiptit einfach in zwolf gleiche Theile ju 300. Dabei nabmen Ginige, wie Schoner, ben Durchichnittepuntt bes oftlichen porizonte und ber Gfliptit jum Unfangepunft bee erften Saufes, Andere, wie Cardanus, den Durdichnittspuntt bes Meridians mit ber Etliptit ober ben Unfang bes gebnten Saufes jum Musgangepuntt.

Einige andere untergeordnete Abweichungen, Die fich weniger in größeren Areisen geltend machten, übergebe ich bier mit Stillschwelgen.

Die vorstebende Auseinandersegung wird meinen Lefern leicht verftandlicher merben, wenn fie einen einsachen Simmeloglobus gur Sand nehmen; obne eine folche Gutje tagt fich aber burch Borte bie Sache nicht anschaulicher machen.

9) Ueber bie Babl und Bebeutung ber Gpharen fieße fich bequem eine große Abhandlung ichreiben, welche fur bie Gulturgeschichte von umfaffenbet Wichtigkeit mare, the murbe nichte Unbered fein, ale eine Entwidelung ber phofiichen Weltansicht im Mittelalter In berielben Weise aber, wie jeber biftorischen Untersuchung ber alteren Beiten, wenn auch unausgesprochen, eine gang bestimmte Unficht über ben Urfprung bes Menichengeichlechte und feine erften Buftanbe qu Grunde liegt und zu Grunde liegen muß, jo heat auch jeber theologischen und philosophischen Betrachtung, und gwar ebenfalle mertentbeile unanegeiprechen, eine gang beitimmte Unficht bon bem phofifden Aufbau bei Welt ale feiter Boben, auf bem fie rubt, an Grunde. 3d barf bierbei nur an bae Alleitriveilite in ber Eprache erinnern : "Unterwelt," "broben im himmel," "bei auberweltliche Gett" u. f w. , um bie Richtigfeit Diefer Bemertung nachzuweifen. Gin volltommenes Berffandnig einer philosophrichen ober theologischen lebre wird man memale erlangen, wenn man nicht ermittelt, wie ibr Urbeber fich bie Conftruction ber phoniden Welt bachte, und bie Bermerrenbeit, Untlarbeit, Erübbeit ber meiften philosophiiden und theologischen Unterluchungen im Mittelalter bangt auf's Engfte guiammen mit ber Unnderbeit und Unftarbeit ber pbpfiiden Beltanficht.

Wir besigen biese so sehr wunschenwerthe Geschichte ber almäblichen Ausbildung ber Borffellung von der Welt noch nicht. Die Geschichte der Aftronomie nimmt natürlich nur auf die eminenten Geister Ruchsicht, an welche sich die wirklichen Fortschritte tuupsen, und laßt die Massen, die doch einmal das reale Leben bilden und den Charafter der Zeit bestummen, unbeachtet. Die Theologie bat begreistlich tein Interesse, ibre Abhangigseit von etwas scheindar so tief unter ihr Stehenden nachzuweisen. Die Geschichte der Philosophie meint sich an die Entwickelung des Gedankens und seiner Bewegung balten zu muffen; und eine wahrbast lebendige und eindringendere Eulturgeschichte bestehen wir leider noch gar nicht.

Bei ber bifterifchen Bebandlung bee bier berührten Begenftanbes muß man breierlei nothwendig fonbern : Die Anfichten ber genialen Ropfe, Die ihrem Zeitafter immer um Jahrbunderte voraus fint, basjenige, mas bie Daffe ber ichulmaßig Bebilbeten als Babrbeit festbalt, und endlich bas, was in bas ungelehrte Bolf allmablich übergegangen ift. Wenn man auf biefe Berbaltniffe eingebt, fo finder man immer, bag in einer und berfelben Beit Diefe brei verschiedenen Rlaffen in ihren Bilbungeftufen um mehrere Sabrbunberte auseinanber liegen. Am unbebeutenbften für Die Beit, in welcher fie loben, find immer bie Rubrer bes geiftigen Fortidrittes; fie fint immer mehr ober weniger Martner ibrer geiftigen leberlegenheit. Dagegen ift eine grundliche Kenntniß ber beiben anderen Rlaffen unerläßlich. Bei beiben wirb man bebeutente Edwantungen finden, je nadtem bie Ginwirfung ber großen Beifter auf bie Gelehrten, Die Ginwirtung ber Schulen auf bas ungelehrte Belt burch außere Ginfluffe gefordert ober gehemmt wird. Und biefe Edwankungen, wodurch die genannten beiben Rlaffen einander bald genabert, bald von einander weiter entfernt werben, tragen ficher wesentlich bagu bei, ben Beiten balb einen mehr bemofratischen bald einen auftofratifden Charafter ju verleiben.

Die hauptzuge in ber Entwickelung ber phofifchen Beltanficht will ich im Folgenben furz andeuten.

Das Weltall bes Ariftoteles ift einfach, leicht verfländlich und vollfommen anichaulich. Die einzelnen Kreife oder Spharen in der Welt des Aethers find wirkliche sollte, etwa troffallene Gobligeln, an welche Sterne und Planeten angebestet find, die fich jede für sich in ihrer eigenen Richtung um ihre Are dreben, außerdem aber von der Sphare des Firsternbummels, der achten, mit sortgeriffen, sich um die im Mittelpunkte rubende Erde dreben muffen. Giernach erbalt jeder Stern, seder Planet eine einsache Areisbewegung um die Erde. Als solche konnte sie indes nur der ersten, noch roben Beobachtung erscheinen, schon bald nach Aristoteles wurde die Besobachtung fo viel genauer, daß diese einsache Borstellung nicht mehr zureichte.

Die mirflich beobachtete Bewegung ber Planeten ließ fich burdane nicht mehr auf bie ein fache Areisbewegung gurudführen. Das ichen von hippard, 150 por unferer Beitrechnung, mabrgenommene Borruden ber Lag- und Rachtgleichen war mit ber Annabme einer einfachen Birfternipbare nicht mehr ju vereinigen. Man balf nich in lepterer Begiebung junachft bamit, bag man bie achte Cpbare theilte und um bie Gpbare bes Girfternbimmele noch eine neunte, bie Epbare ber Beiden, wolbte. Go einfach ließen fich bie Gpbaren in Bejug auf Die Bewegung ber Planeten aber nicht verandern. Dier mußte man ju febr viel tunftlicheren Gulfomitteln feine Buflucht nehmen, und jo erhielt man bae, was gewohnlich bas Ptolemaijche Spifem genannt wird. Bunadit bachte man fich eine Rreiebabn um bie Grbe berum, in welcher aber bie Grbe nicht genau ben Mittelpuntt bilbet. Dies nannte man ben ercentrifden Areis. Derfelbe erbielt feine Bewegung von Weften nach Dften um bie ifrbe. Auf biefem Areis nahm man bann einen feften Buntt an, um welchen fich ber Blanet felbft in einem fleinen Areife brebte. Geine Bewegung wurde baburch ungefabr bie, welche ein Ragel auf bem Reife eines fortrollenden Bagenrabes macht. Die Babn bee Blaneten ift eigentlich bie um bie Are bee Rabes, Die Are felbit aber bewegt fich in bem ercentrifden Rreife um bie Erbe. Den gweiten Rreis, in welchem fich ber Blanet felbit bewegt, nannte man ben Rreis auf bem Rreife ober Gpieptel. Durch bieje Borftellung, bei ber ich einige fpater noch bingugefommene Complicationen weg. laffe, entiprad man grar gemlich genau ber wirtlich bevbachteten Bewegung ber Blaneten, aber man rif bie Blaneten von ihren feften Spharen loe, Die fich mit biefer Borffellung burdaus nicht vereinigen ließen. Gie fdwebten jest baltungelos im leeren Raume. Damit gewann benn bie allmablich berangebilbete Vebre von ben Aftral. geiftern eine fefte Grundlage, ja gemiffermaßen eine materielle Rothwendigleit. Der Planet mußte einen geiftigen Salter und Bubrer befommen , wenn er nicht vom bimmei berabfallen follte; feine Belebung mar alfo Rothwendigfeit geworben.

Aber auch bei ben Tiefternen entbedte man noch Beranderungen in ber Stellung, welche fich durch die beiden Spharen, die Sphare ber Fiefterne und die ber Zeichen, noch nicht erklaren ließen, und man sah fich genothigt, noch eine zehnte Sphare, ben großen Kreis, mit einer eigentbumlichen Bewegung, den übrigen bingugufigen. Die Sphare der Zeichen und ber große Kreis waren an fich fletnenteer und eigentlich Richts als personiseirte Bewegungen, also bloße Webantendunge, und babutch verlor auch von bieser Seite die ursprünglich einsache Ariftstelische Weltansicht ihre finnliche Anschalbetet, ihre phosische Kestigseit. Immer mehr brangte fich die weiter und weiter spitematisch ausgebildete Lehre von den hummlischen heerschaaren binein, und so löste

sich die anfänglich so flare und feste Weltansicht zulent in ein wöstes phantastisches Gewimmel von Erzengeln, Engeln, Aftralgeistern und Dämenen auf. ') Alle genialen Köpfe wendeten sich mit Widerwillen von diesen haltungstesen und unfaßbaren Phantastereien ab.

Ich gebe bier noch einige Beiträge zu. einer Geschiebte, ber Weltanschauung. Die von mir bilblich, gegebene Darstellung ber Weltauschauung bes Aristoteles sindet sich ganz ebenso in der Meinauer Naturlebre (aus dem Isabe des 13. Jahrhunderts), welche 1851 von Wackernagel berausgegeben worden ift. — Zu vergleichen ware bier aber zunächst die Entwicklung der Weltanschauung wie sie in den Schristen der Kabalisten niedergelegt ist. — Zur Zeit Christi nahmen die meisten Juden um die in der Mitte rubende Erde 7 Himmel an, von denen der zweite Ratia "das Gewölbe" die daran besestigten Sonne, Mond und Sterne enthielt, erst des 3. Himmel Schech atim "die Wolten" scheint diese zu beherbergen und erst im 6. Maten "Ausenthatt" sind die Schäpe des Schnees und Hagels, die Kanmern des Thaus, der Regentropfen u. s. — Abweichend davon nimmt die Sobar Beschallab 8 Himmel an, sagend: "Gott schus 7 Himmel, in den einzelnen himmeln sind die Fissterne und die Wandelsterne und über allen ist der Himmel Araboth." Offendar ist diese Weltanschauung ganz aristotelisch und der Araboth ist das primum modile des Arissstoteles: (Bergleiche Wstorer Gesch. d. Urchristenthums Abtblg. 2, 37).

Bor Allem wichtig wird aber hier Dante. Seine divina commedia bilbet gleichsam sur Alles ben Abschluß bes Nittelalters gegen die neuere Zeit. Hier sind gleichsam alle Anschauungen und Ideen des Mittelalters noch einmal in ein großentiges Gesammtbild zusammengesaßt. So ist auch hier die Weltanschauung, wie sie gegen Ausgang des Mittelalters den Gebildeten galt, dargelegt. Wenige meiner Leser werden wohl die divina commedia gelesen haben, wenige Lust haben, sich die erwähnten Ansichten selbst aus der unübertresslichen Uebersepung des Alethophilos (König Iobann von Sachsen) zu entwickeln, und so glaube ich vielen einen Dienst zu leisten, wenn ich sie bei der Wichtigkeit des Dante für die Culturgeschichte auf das geistreiche und anmuthig geschriebene Wert meines Freundes Wegele ausmertsam mache: Dantes Leben und Werke culturgeschichtlich dargestellt. Jena bei Maute 1852.

Aber nun bricht eine neue Zeit berein . . . . . . .

Rasch hinter einander legten Galtlei, Repler und Rewton den Grund zu einem durchaus neuen Welthau; die alte abgenupte Maschinerie brach zusammen und wurde in die Polterkammer menschlicher Irrthumer geworsen. Damit beginnt eine neue Entwickelungsperiode in der Geschichte der Menschheit. Alle Vorstellungen in Philosophie und Theologie mussen sich nach dieser neuen Grundlage umgestalten. Aber das ist nicht die Sache eines Jahrhunderts, und wir sind wohl noch erst im Ansang dieser Entwickelung begriffen. Alle Kämpse auf den genannten Gebieten drehen sich

<sup>\*)</sup> Philo fagt ichon: Die Sterne find beiselt und bewegen fich burch eigne Ginficht. — 3m Sta. Maria del Popolo in Rom in ber Capelle bes Agostino Chigi find die nach Raphaels Cartons gearbeiteten Mofatsen, welche bie Schöpfung ber hinmelekörper barstellen. hier hat jeder Planet seinen Engel (Aftralgeist) neben sich. Vergl. Platner u. Ulrichs Beschreibung Roms (Aussyng aus bem großen Wert). Cotta 1845, Seite 465.

immer noch barum, daß man die einzelnen aus jenem Sturz ber alten Weltmaschinerie geretteten Febern, Raber und Gewichte verwerthen und irgendwie dem neuen Bau, zu dem sie doch nun einmal nicht passen, einverleiben möchte. Dieser Kampf wurde auf dem von keinem Kigennup bewegten geistigen Webiete schnell beendigt sein; aber nach der alten Weltansicht ist ebensowohl das gauze Gebände unseres foctaten Vebens ausgerichtet; bald mehr batd minder unmittelbar bangt es damit zusammen und wird in den Sturz derselben mit bineingezogen. Und so ertlatt es sich, wie die neueren Ansichten sebr batd auch die Trager der bestehenden Einricht ung en unter ihren entschiedenen Gegnern sinden mußten. Wenn die Päpste ansänglich von der geistigen Bedeutsamkeit der neueren Beltgestaltung eines Copernicus sich angezogen sichten, so waren sie doch scharssischig genug, um schnell die bestructive Macht in diesen neuen Bewegungen zu ersennen und erst dann erlaubte der Papst der Erde, sich um die Sonne zu bewegen, als er eingesehen, daß die Sache noch micht so augenblicklich gesährlich sei, und daß die Meuschbert zum allmählichen Abbruch eines alten Gebäudes sast noch nicht Zeit braucht, als sie auf den Ausbau desselben verwendet.

Bielleicht weniger aus einer dimteln Unficht der altgemeinen Folgen, als viels mehr aus einer nicht zu leugnenden geistigen Beschränktheit ertlätte sich auch die erste protestantische Arrche gegen diese neueren Ansichten, ein Punkt, auf welchen ich in der Anmerkung 21 noch einmal zurücksommen muß.

Dafür, bag ber Rampf beiber Weltansichten noch feineswegs beendet, bag felbft bie aftronomische Grundlage noch teineswegs zum vollen allgemeinen Verständniß gelangt ift und die Ansichten auch nur der Gebildeten vollstandig beherrscht, dafür haben wir eine Menge einzelner Beweise. Ronnte boch noch im Jahre 1744 ein Pastor primarius am Rageburger Dem, &. et blreiff, wie ich schon in ber Borlefung angeführt, in feiner "Semmeloidian bei Babrtonier" Die gange Aftronomie für Teufelswert, Die Sterne und Planeten fur einfache Summelelichter erklaren; erichien boch 1802, Bittau und Beipgig, bei Echeps, eine Schrift: "War es am Schluffe bes achtzehnten Jahrhunderte vollig erieteien, ob die Erbe um die Sonne ober bie Sonne um die Erde fich bewege!" in welcher bei offenbar ichulmäßig gebildete und ziemlich kenntnifreiche anonome Verfauer fich für den Stillstand ber Groe entscheibet; ja, erleben wir nicht felbft noch in unferer Beit bas flägliche Schauspiel, baf eine große Angabl fogenannter Gebifderer und felbst Manner, Die auf Universitäten studirt baben wollen, in Berlin bem erbarmlichen Gewäsche eines unmiffenden Charlatans lauscht? Bir brauchen baber taum zu fragen, wie es noch in der Daffe bes Bolfes jum Theil ausseben mag und vollende eift ausseben wird, wenn es ber Bornirtheit einiger Regierenden gelingt, auch ben fleinen Untbeil verftandigen Biffene wieder aus ben Bolteschulen zu verdrängen, ber fich faum erft darin eingeburgert.

- benen besondere die von Balt im nördlichen Persien berühmt war, auf welcher der größte Theil ber morgenlandischen Aftrologen gebildet worden ift. Bergl. Chardin's Reise nach Persient.
- 11) Ueber Kepler's aftrologische Ansichten verweise ich auf die vortreffliche Arbeit meines Freundes Apelt: Johann Kepler's Aftronomische Weltansicht, und auf Kepler's Leben vom Freiherrn von Breitschwert.

12) Die vier von mir angenommenen Perioden in der Entwickelung der Aftrologie ergeben sich gang von selbst aus den Schristen der Aftrologen. Es ist hier nicht der Ort, das im Einzelnen nachzuweisen und muß einer aussührlichen Geschichte der Aftrologie vorbehalten bleiben.

13) Die erfahrungemäßige Begrundung ber Aftrologie fonnte naturlich erft bann einen Ginn haben, ale fie aus ber Reihe ber theoretischen Bifsenschaften ausgestrichen war. Bon bem Augenblide an, als sie auf die Principien verzichten mußte, aus denen ihre Wahrbeit mit Rothwendigkeit gefolgt war, blieb Richts mehr übrig, als ihr durch die Zahl und die Wahrheit ber einzelnen Beispiele eine empirische Grundlage zu verschaffen. In jedem Sandbuche ber Aftrologie aus biefer letten Periode findet man die Berufung auf die ungabligen Falle, in benen fich angeblich die Aftrologie bemabet babe. Besonders in ben Streitschriften fur und wiber ben Werth ber Aftrologie finbet man von Meschplus") bie auf Die neuefte Zeit gange Reihen von geschichtlichen Beispielen fur und wiber. Ben bergleichen intereffirt, findet in Granheim's Dubia Evangelica Pars II. pag: 317 und Abami, Biblifche Ergöplichkeiten eine große Angabl gufammengestellt. Es ift unnötbig, bier abermale eine folche Aufgablung, Die boch nur eine Aufwormung größtentheils werthlofer Anefboten fein murbe, zu verfuchen. Roch weniger werbe ich mich barauf eine laffen, die hiftorische Glaubwürdigkeit der einzelnen Thatfachen einer fritischen Betrachtung zu unterwerfen (ein ausgeführtes Beifpiel gibt bie Anmerkung 16). 🚈 🙃

Auf einen Punkt aber will ich hier aufmerksam machen, welcher, wie es scheint, selbst von klareren Köpfen nicht immer richtig gewürdigt worden ist, während es bei unseren Dämmerungsvögeln sehr begreiflich ist, wenn sie um ein kleines aufgesundenes Thatsächelchen viel Lärm und Wesens machen. Ich meine, hundert bestimmte Prophezeiungen, die eingetrossen sind, geben der Sache selbst absolut noch gar kein Relief. Nich würde es wenig kümmern, wenn der Cardinal von Cambran Pierre d'Aillo wirklich, wie er in der That nicht gethan, große Beränderungen in den Berfassungen auf das Jahr 1789 vorausgesagt hätte. Die Sache liegt nämlich ganz anders, als man gewöhnlich zu glauben geneigt ist.

Wenn ich auf das Jahr 1900 zehntausend Ereignisse prophezeie, die an sich möglich sind, so ist für das Eintressen jedes einzelnen die Wette ungefähr wie 10000 gegen 1. Da das für alle Fälle gilt, so ist die Gesammtwette wie 1 gegen 1, das heißt, es wird wahrscheinlich meine Prophezeiung in 5000 Fällen eintressen, in 5000 Fällen sehtschlagen. Angenommen nun, es tämen einem Manne zufällig nur die 5000 eingetrossenen Prophezeiungen von mir zu Ohren, wurde er berechtigt sein, daraus zu schließen; daß ich ein wirklicher Prophet und die Methode meiner Prophezeiung, sei es aus den Sternen oder aus dem Kasseesat, sei es aus meinen eigenen

Biblischen Grgoplich feiten führt seinen Tob als Beispiel einer eingetroffenen affipiffe fchen Prophezeiung auf. Man sagt, baß eine Schilbtrote, welche ein Abler auf seinen Ropf habe sallen laffen, die Ursache seines Toves gewesen sei. Plinius erzählt, man sage, baß ihm dieses saber keineswegs von Aftrologen) geweisiagt sei. Gottling hat in einer kleinen akademischen Schrift zum Prorectoratswechsel im August 1854 bas Manze auf ben Misverftand einiger Verse und eine falsche Erklärung einer Gemme zurudgeführt.

Traumen nach verborbenem Magen ober aus bem belirirenden Geschwas bofterischer Frauenzimmer, sogenannter Somnambulen, irgendwie begründet sei? Gewiß nicht! Daffelbe gilt aber vollständig und obne die Einwendung, die man etwa meinem obigen Beispiel aus der Unbegrenztdeit der sammtlichen moglichen Källe machen könnte, für sammtliche Prophezeiungen, Abnungen u. f. w. überhaupt, sowie selbst für jeden größeren Zweig bieser menschlichen Iborbeiten. Könnte ich sammtliche Prophezeiungen sammtlicher Uftrologien überblichen, und fände ich dann, daß sie in den meisten Fallen richtig prophezeien, so gabe das zwar immer noch keinen Beweis für die Astrologie, aber, wie ich allenfalls zugeben will, eine Art von Wahrscheinlichkeit.

Run ergibt fic aber, auch ohne bag wir ftatiftisch die Cache festflelten konnen, nicht nur aus ben nie widerlegten Borwursen ibrer Gegnet seit ben alteiten Zeiten, sondern ans den naiven Geständnissen der Aftrologen selbst, ') daß ihre Prophezeiungen mindestens in 99 Fallen unter 100 nicht eingetroffen sind. Wenn also einer unserer Dunkelmanner auf eine einzelne Thatsache einen Werth legt, so ift er weit davon entsernt, damit eine große geistige Tiefe und Begabung zu beweisen, er zeigt vielmehr nur eine Ignorang, welche ibn unsahig macht, selbst nur Schreiber bei einer Versicherungsgesellschaft zu werden, da ihm offenbar die Kenntnig und bas Berständniß der allertervialsten Grundlagen der Wahrscheinlichseitsrechnung abgeben.

- 14) Leute wie Alphons X. von Castilien und Rubolph II. waren weit entfernt, für die Astronomie in ibrer Reinheit zu schwärmen. Rubolph II. batte Indo be Brabe für seine in ber damaligen Zeit wunderbar genauen Beobachtungen, Keplern für seine unsterblichen Gesege teinen Areuzer gegeben, wenn er nicht erwartet batte, durch ihre Arbeiten zu einer größerern und sicherern aftrologischen Kenntniß zu kommen. Zest, wo die Aftrologie zu Grabe getragen ift, balten Ratender und Schiffsahrtetunde die Aftronomie und sichern ihr die Ibeilnabme und Freigebigleit der Inhaber von Macht und Geld. Aber auch die Brahmanen berechnen beut zu Tage ihren Kalender nach überlieserten Formeln, die sie selbst nicht mehr versteben. Möglich, daß die Technist für Zeits und Ortsbestimmung auch bei uns einmal die Bollendung erreicht, daß sie der serneren Stüße ber theoretischen Aftronomie uicht mehr bedarf, und dann möchte man allerdings mit dem bosbasten Kästner wiederum fragen, ob die Astronomen Ilug getdan, die Astrologie, der sie so Vieles, ja sast Alles verdanten, in schlichter Ebrichseit sallen zu lassen.
- 15) Ueber Ballenfte in's Aftrologie finden fich die Rachweisungen in ben befannten Lebensbeschreibungen bieses Rannes. Ich erwähne baber bier nur einige weniger befannte. Dazu gebort C. G. v. Murr, Beitrage zur Geschichte bes breifigjabrigen Arieges, insonderheit bes Zustandes ber Reichostadt Rurnberg wabrend besselben. Rurnberg 1790. Ueber Ballenftein's Privatleben, von J. M. Schotter. Runden 1832. Euriositäten ber phosisch eitterarisch artistisch bistorischen Bor- und

<sup>&</sup>quot;) Jeber Aftrolog, ber fich auf die Begrundung ber Aftrologie einlaßt, gefteht offenherzig ein, baf die Propheteiungen ber Aftrologien in ben meisten Kallen nicht eingetroffen find. Allerdings sucht er ben Grund davon nicht in der Grundlosigssteit ibrer Anwendung. Aber baffelbe Armutbolgugniß wiederholt fich bei jedem folgenden und sebenfalls ift damit bewiesen, was bier allein bewiesen werden sollte, daß nämlich die Diebrzahl ver Falle gegen die Aftrologie freicht.

Mitwelt. Weimar 1916, Bb. V. &. 7 ff. Albrechts von Wallenstein Briefe u. f. w. berausgegeben von Friedrich Forfter. Berlin 1928. Bb. I, &. 8 und S. 338. A. G. Selbig, ber Raifer Ferdinand und ber Gerzog von Friedland mabrend bes Wunters 1633/34. Dreaden 1952. &. 60 ff.

In Bezug auf Schiller's Bearbeitung bes Wallenstein finde ich im Gefverus von 1820 Ar. 19 die seltsame Notig: "Schiller war Bebuss der Ausarbeitung seines dreißigfährigen Arieges selbst einige Zeit in Friedland, sah bier aber nur wenige binterlausen Papiere, da ihm nicht Alles gezeigt wurde." Wober diese Notig flammt, tann ich nicht beurtbeilen; so viel ich weiß, ift Schiller nie in Friedland gewesen.

16) Die Confunctionen bes Saturn und Jupiter und die Bro. phegeiungen bee Roftrabamus und Bierre D'Aillo. Die Conjunctionen bes Saturn und Inpiter baben von ben alteften Betten eine große Rolle in ber Aftrofraie gesvielt; und noch in neuester Beit bat eine bergleichen, wenn auch nicht bie gange Welt, fo boch einige Gelehrte und ben Beferfreis einiger Beitichriften gar ernft. baft beschäftigt. 3d balte es jur ber Mube werth, auf biejen fall ichen besbalb naber einzugeben, weil nich Ramen wie 3beler, A. v. humbolbt, Apelt baran fnimfen, und weil biefes Beifpiel gerabe recht geeignet ift, um manche Gebler, bie in ber Bebandlung biefer Dinge begangen werben, abzuweisen. Die unbedeutenberen Bemerfungen ber Augeburger allgemeinen Zeitung, des Journal des debats abgerechnet, gab ein Auffan im Margheit ber Bran'iden Minerva von 1840 unter bem Eitel: "Das Jahr 1840 und bie Bropbezeinng bee Roftradamus," bie Berantaffung gu einer wiffenschaftlichen Berbandlung, indem Apelt im Julibeft berfelben Beitfdrift in einem Auffan: "Neber die Conjunctionen bes Bupiter und Caturn und ibren Bufammenbang mit ben Bropbegeiungen bes Beter b'Aillo und Roftradamus," ber Tendeng bes erstgebachten Auffages entgegentrat und, wie ichon in bem erften Auffage geschehen, 3beler und hum boldt mit in die Gade bineingeg. Reiner von biefen Mannern ift gang frei von Irrthumern, welche bei 3 beler und bum . boldt vollig irrelevant find; indem gumboldt in feinen "fritifchen Unterfuchungen über die bistorische intwidelung ber geographischen Kenntniffe von ber neuen 2Belt" mur bodift beilaufig biefer gang außer bem Wege feiner Forfchung liegenden Thatfache ermabnte. Es verfieht fich gang von felbit, baß, wenn humboldt co ber Mube werth gehalten batte, Diefer Sache feine Anfmertfamteit gugumenben, er augenblidlich Dieselbe Aufflarung gefunden baben murbe, welche ich im Folgenden mitgetheilt babe. 3d gebe bier junadift bie gange humboldt'ide Stelle, und gwar nach ber beutiden Heberjepung von 3 de ter (Band II, G. 150), ba ein wesentlicher Migverftand, ber fich in gleicher Beife bei bem Berfaffer bed erften Auffapes, wie bei Apelt findet, eben nur baraus fich erflart, bag fie die beutiche lleberfenung und nicht bas Original au Rathe gogen. Die Stelle lautet :

"Bas die theologische Traumerei von dem Ginfluffe der großen Umläuse bes Saturn (beren jeder zu 300 Jahren oder gemochnlichen Umläusen angenommen wird) auf das Schickfal der Secten und Reiche anderrifft, so findet sie fich schon bei Abumagar in seinem Werte: De magnis conjunctionibus, ') welches erft 1515 zu

<sup>&</sup>quot;) leber bie großen Bufammenfunfte.

Benedig im Drud erfcbien. Die Conjunctionen bes Jupiter und Caturn find nicht allein ju befürchten wegen ber burch fie bervorgerufenen außerorbentlichen Abfühlung ber Atmofphare, fie enticheiben jugleich über bas Echicial ber Individuen und ber Reiche. Man unterscheitet amischen conjunctio major und maxima, ") indem bie lestere nach ber Angabe bes Garbingt von Hillo alle 960 3abre, nach anberen Schriftftellern ") alle 800 Jabre eintritt. Aus bem Tractatus de concordia astronomicae veritatis cum narratione historica \*\*\*) bat Columbus ben Wedanten von der Wefabr ber gebn Umlaufe bes Caturn und ben 7000 Jahren geschöpft. Dem ehrwurdiger und gelehrter Greund 3beier, Mitglied ber foniglichen Atabemie ju Berlin, welcher mir die feltene erfte Ausgabe ber Alphonfinicen Tafeln mitgetheilt bat, bat auf meine Bitte bie Epoden ber pom Cardinal von Aillo angegebenen großten Conjunctionen .. untersucht. Er bat gefunden, bag bie achte biefer Conjunctionen im Jahre 7040 ber Welt Ctatt finden muffe, und daß nach berfelben "im Jabre 1789 unferer Beittechnung" eine ber großen Berioten bes Caturn feine ber Gruppen von gebn Umlaufen bes Planeten) vollendet fein werde. Bon ba an , si mundus usque ad illa tempora duraverit quod solus Deus novit, multae tunc et magnae et mirabiles alterationes mundi et multationes futurae sunt et maxime circa leges." †) Wie lange Beit bie Welt jenes furchtbare Sabr 1759 überleben tonne, vermag ber Cardinal, welcher im Jahre 1414 ichrieb, nicht mit Bestimmitbeit anzugeben; er glaubt jedoch, daß der Untidrift cum lege sua damnabile, ft) beffen Aufunft Columbus ichon im Jabre 1656 erwartet, ju ericbeinen nicht faumen wirb. Dieß ift, wenn auch nicht gerade eine Gewißbeit, doch eine verisimilis suspicio per astronomica indicia. +++) Es fragt fich, ob biefes zufällige Bujammentreffen von Zeitaugaben, Dieje Borberfagung einer Revolution, melde eine fo midtige Stelle in ber Befchichte bes Menichengeichlechte einnimmt, nicht ichen von benjenigen bervorgeboben worben ift, welche in unferen Tagen an Allem, was in ein moftisches und gebeimnisvolles Duntel gebüllt ift, Gefallen finben."

Das Migrerständnis, in welches Apelt und sein Borganger gefallen find, berubt darauf, daß sie das oben hervorgebobene Wort "nach" (après, nämlich nach der großen Zusammentunft) für selon, zuselge, uehmen und auf die vermeinten Berechnungen Jeeler's beziehen. Ideler hat bier aber überhaupt Nichts berechnet, sondern nur die Resultate der d'Ailly schen Berechnung im Text ausgesucht und hum boldt mitgetheilt.

Endlich hat ber ungenannte Berfaffer bes erften Auffages ben bei ihm allerdings nicht mobl zu entschuldigenden Jehler gemacht, bag er feinen Kalender von 1789 gur

<sup>&</sup>quot;) Wroßere und größte Bufammentunft.

<sup>&</sup>quot;) 3 beler, Sanbbuch ber Chronologie. Eb. II, S. 402.

<sup>\*\*\*)</sup> Abhandung von ber liebereinftimmung ber aftronomifden Bahrheit mit ber Gefchichteerzahlung.

<sup>†) &</sup>quot;Wenn bie Welt bis zu jenen Zeiten bauern follte, was nur Gott weiß, so werben alsbann viele und große und wunderbare Storungen und Beranderungen ber Welt ftatifinden und zwar besonders in Betreff ber Gesehe."

<sup>++)</sup> Dit feinem verbammlichen Wefes.

<sup>1+1)</sup> Gine mabricheinliche Bermuthung aus aftronomifchen Anzeigen.

Hand genommen hat, woraus er gesehen haben wurde; daß 1789 weber eine größere noch größte und überhaupt gar keine Conjunction des Saturn und Inpiter statts gefunden hat, daß es also mit den Prophezeiungen des Pierre d'Ailly und dem Gewäsche des Rostradamus ohnehin Richts ist. Dersetbe hat aber auch nicht einmal die humboldt'sche Stelle ausmerksam gelesen; benn wie man auch das Wörtlein nacht versteben will, so ist doch so viel klar, daß hier beim Jahre 1789 gar nicht von einer Jusammenkunst des Saturn und Jupiter, sondern von der Beendigung eines der sogenannten großen Umläuse des Saturn die Rede ist, daß also die Prophezeiung des Rostradamus, die sich auf eine Jusammenkunst des Saturn und Jupiter im Kapfe des Widder gründen soll, durchaus in keiner Weise auf das genannte Jahr zu bestieben ist.

bestimmt genannte Jahr 1789 zu betrachten. Hier soll eine ber großen Perioden bes Saturn zu Ende geben, worunter man den Zeitraum von zehn Saturnsjahren verstand. Da man das Saturnsjahr zu dreißig Erdenjahren annahm, so berechnete man den songenannten großen Umlauf zu dreißig Erdenjahren. Geht man nun mit Vierre d'Ailly vom Jahre 1189 aus, so trifft das Ende des nächsten großen Umlaufs auf 1489, des dann folgenden auf 1789. Das Jahr des Saturn beträgt aber in der That nur 29,48 Gedenjahre, der große Umlauf also 294 %. Bom angegebenen Puntte ausgehend kommen wir also auf die Jahre 1483 und 1778, und die ganze Prophezeiung liese auf einen kläglichen Rechnensehlet hinaus und erinnerte an die Geschichte einer Samburger Dienstmagd, wetche beim Auskehren die Rummern 7 und 8 fand, in ihrer Dummheit 7 und 8 ist 16 rechnete und darauf die Terne 7, 8, 16 besehte und richtig gewann. Man sieht, es gehört zu einem Propheten mindestens eine ziemliche Bortion Umwissenbeit.

Aber nun zu Pierre d'Ailly selbst und zu ber versprochenen Auftlarung, welche selbst humboldt entgangen, weil er natürlich teinen Beruf fühlte, die drei Tractate des Pierre d'Ailly ohne hoffnung auf Gewinn vollständig durchzulesen. Bei meiner Beschäftigung mit der Aftrologie konnte ich mich dem aber nicht entziehen. Die drei Abbandlungen beißen:

Zwanzig Sprüche von ber Nebereinstimmung ber aftronomis schen Bahrheit mit der Theologie. Hierin sest er Spruch 13 die verschiedenen Arten der Conjunctionen auseinander. Als "größte" bezeichnet er die Zusammenkunst von Saturn, Jupiter und Mars, als "größere" die von Saturn und Jupiter, als "mittlere" die von Saturn und Mars, als "kleinere" die von Jupiter und Mars, endlich als "große" die Zusammenkunst des Saturn und Jupiter in den ersten Gras

<sup>\*)</sup> Dieser Fehler ist übrigens schon früh bemerkt worden, wenn auch nicht gerade richtig corstigirt. Schon der Wagister Johannes von Glogau macht in seinem Tractatus praeclarissimus de judiciis astrorum, dist. 3. "über den zebujährigen Umlauf des Saturn" darauf aufmerklam, daß der Carbinal von Cambrad fluger Weise gesagt habe: "im Jahr 1489 ober ungefähr so." Dem wenn man nach der wahren Umlaufszeit ves Saturn rechne, welche der Cardinal nicht besachtet habe, so kennne das Jahr 1496 als Anfangspunft ves neuen großen Umlaufs heraus. Allers dings hat der ehrenwerthe Magister dier auch falsche Jahlen, und zwar-solche, die von der Wahrs heit noch viel weiter, als die bes Cardinals, abweichen.

ben bes Widberd. Diese tritt nur alle 960 Jabre einmal ein und wird von Abusmassar und ben alteren Aftronomen als "größte Zusammenkunft" bezeichnet. Obwobl nach Pietre d'Ailb die Welt nicht unter dieset Constellation geschaffen ift, so knupft er duch alle bedeutenden Greignisse in der Weltgeschichte an diese Conjunctionen. Er berechnet deren, die erste im Jabre 320 der Welt annehmend, sieben bis zum Jabre 735 nach Christi Geburt, und bestimmt natürlich die achte auf 1695 nach Chr. Geb. sim Text sieht, wahrscheinlich durch einen Schreib- ober Druckschler, 1693).

Die gweite Abbandlung beifit:

Eractat von ber Uebereinftimmung der aftrenomischen Wabrbeit mit ber Befdichtvergablung. hier wiederbolt er furg ben Inhalt ber erften Abbanblung, gibt bann einen furgen dronologischen Ueberblid ber gangen Weltgeschichte und follt biefelbe bis auf Chrifti Beburt mit ben bis babin vorgefommenen. feche großen Conjunctionen jufammen. 3m 47. und 48. Capitel tommt er auf die großen Caturnum taufe qu fprechen, ermabut, daß ber Anfangepuntt biefer Umlaufe ichwer zu bestimmen fei und er frater barauf gurudtommen wolle. In ben folgenben Capiteln fucht er dann nach dem Borgange von Abumaffar die Endpuntte ber großen Caturnumlaufe an irgend dronologisch fefte Puntte ju fnupfen. Bom 52, Capitel: "über bie Bedeutung ber fiebenten großen Conjunction" tebrt er bann wieder ju feiner hauptaufgabe gurud. Das 60. Capitel ift ber achten großen Conjunction gewidmet. Er beginnt: "Best will ich aber von der achten großen Conjunction reben, welche, wenn Gott will, im Sabre 1693 ungefabr eintreffen wird." Run ermabnt er, bag nach berfelben (post illam) um Jahre 1789 auch ein großer Saturnumlauf beenbet fein werbe. fnupft baran noch einige Bemertungen über bie Berechnung biefer Gaturnumläufe und ben Stillftand ber achten Sphare, und fabrt bann fort: "Rachbem wir dies beiläufig ermabnt (his itaque praesuppositis), fagen wir, daß, wenn bie Welt bis ju jener Beit bauert, mas allein Gott weiß, große Beranderungen u. f. w. eintreten werben." Diese Prophezeiung fnupft er sowohl ben Borten wie bem gangen Busammenbange nach unmittelbar nicht an bas Jahr 1789, fonbern an bie achte große Busammentunft, bie er falicblich auf bas Jahr 1693 berechnet, bie aber in bet That im Jahre 1643 flattfant (vergl. oben G. 252).

In der That wird also von Pierre d'Aillv auf das Jahr 1789 gar Nichts prophezeit, vielmehr auf das Jahr 1693, und nur beiläufig darauf bingewiesen, daß auf dieses verhängniswolle Jahr, dessen Jutunst ohnehm selbst noch in Zweisel gezogen wird, noch ein anderer angebtich aftrologisch bedeutsamer Zeitpunkt solgen könne.

Man muß aber noch ben britten Tractat vergleichen :

Erläuterung ber aftronomischen Uebereinstimmung mit ber theologischen und geschichtlichen Bahrheit.

In dieser Arbeit ift eine bei weitem großere Reputnis und Benugung ber alteren Abrologen augenscheinlich. Es werden sehr viele Angaben der beiden früheren Abhand. lungen verbessert oder widerrusen, namentlich auch die Zeitbestimmung des Eintritts mehrerer großen Conjunctionen. Bei dieser Gelegenheit tommt denn auch deutlicher zu Tage, was der würdige Cardinal von Cambrav eigentlich unter der Ueberemstimmung der aftronomischen Bahrbeit mit ber Geschichte versteht. Es genirt ibn nicht, daß die große Conjunction, welche die Sundfluth angezeigt und verursacht hat, 279 Jahre

früber ale bie Gunbfluth ftattfindet; überbaupt tommt es ibm auf Zeitunterichiebe ben 100 bis 200 Jahren gar nicht an. Unter folden Bedingungen aber ift es mobl eben jo ichwer nicht, Prophet ju fein. 3m 18. Rapitel fommt er bann auf Die großen Umlaufe bes Caturn: Da im Rreife tein Anfang und tein Ende ift, fo verfieht fich von felbft, bag man fur ben Unfang bee Caturnumlaufe und ebenfo auch fur bie Beriode ber gebn Umlaufe ober ben großen Umlauf gang willfürlich jeden Zag und jete Etunde jeftitellen tann. Das bat Bierre b'Auth mobl gefühlt, beebalb icon früher auf eine Gelauterung biefes Bunftes verwiefen, Die man nun bier erwarten follte. Und was findet man? Pierre b'Ailly gefieht, Abumaffar fei ber Gingige, welcher auf Die großen Umlaufe bee Caturn Werth lege. Bie er aber ben Anjung berfelben bestimme, fei ganglich unbefannt. Gr fügt noch bingu, daß tein bedeutenber Aftronom bieje Umlaufe neune ober nach ihnen urtheile; bie meiften legten bagegen großen Werth auf die Umlaufe bes orbis magnus (vergl. oben Anmerkung 9) in 360 Jahren. Daß bier ber Unfangopuntt ebenfo rein willfurlich ift, verftebt fich von felbft. Er fagt, alle Uffronomen fimmten barig überein, bag mit ber großen Conjunction 279 3abre ver der Sundfluth auch ein neuer Umlauf bee orbis magnus begonnen babe. 3m 22. Capitel fagt er bann : "Wir leben jest im achtzehnten Umlauf, in welchem Bowe und Mond berricben. Diefer bauert bie jum Jabre 1679. Dann folgt ber neunzehnte mit Caturn und Jungfrau." 3m 23. Mapitel bagegen beift es, im volligen Biderfpruch damit : "Der gegenwartige neunzehnte Umlauf bauert bis 1659. Dann felgt ber gmangigfte." Bon ben großen Umlaufen bes Caturn ift gar nicht wieder bie Rede, und man ficht, daß Pierre b'Artto auf bieje, und folglich auch auf bas Jahr 1759, folbit gar teinen Werth logt.

Man muß wirklich schon entichloffen sein, bem gefunden Menichenverftand Balet zu sagen und fich blindlings kopfüber in ben bumufften Mofticiomus zu fturzen, wenn man in biesem Wust consuser und unter einander widersprechender Zablenspielereien trgend etwas Geheimnisvolles und die Spuren boberer Weisheit entbeden will.

Diese meine Darstellung ber angeblichen und offenbar gang obne ihr Berbienft in neuerer Zeit berühmt gewordenen Brophezeiung des Pierre d'Aillo wird nun aber gerade dusch das damit jusammengestellte Quatrain des Rostradamus noch bestätigt. Es lautet:

Chef d'aries, Jupiter et Saturne; Dieu éternelle quelles mutations! Puis après long siècle son malin temps retourne, Gaule et Italie quelles émotions.

Er knupft also seine Prophezeiung ausschließlich an die große Confunction, die von allen Uftrologen auf das Jahr 1693—95 berechnet wurde und bamals auch nicht füglich anders berechnet werden kunnte, obwohl fie in der That 1643 flattsand. Bon ben Saturnsumkaufen des Abumassar ist beim Noftradamus gar nicht die Nede. Ift man nun mit den Schriften der damaligen Aftrologen bekannt, weiß man, daß sie alle Prophezeiungen, die sich auf die Zutunft bezieben, und denen die Wirtlichkeit noch nicht ihr Urtheil gesprochen, ganz einsach Einer vom Andern ausnehmen.") tennt man die

<sup>\*)</sup> Die Abhandlungen des Pierre d'Ailly find dafür eben ein fortlaufendes Beispiel.

aftrologischen Schriften ber bamaligen Beit, fo fieht man, bag Roffradamus im Gangen Richts gethan, ale bie bamale vorbandenen Aussprude befannter Aftrelogen in Die oft bis jur völligen Unverftandlichteit unbebolfenen Quatraine ju bringen, und bag ber angeführte Bere eben meiter nichts ale bie lieberjepung bes Bierre b' Milly ift.

Ueberbaupt ift es eine feltjame Bemeirrung, gerade im Roftrabamus, ber von alten gefcheuten Ropfen feiner Beit und inebejonbere gefabe auch von ben bamaligen Aftrologen als einer ber frediften Charlatans bingeftellt wird, etwas irgent Beteutungs. volles und ernfter Betrachtung Burbiges fuchen ju wollen.

Gine weitere Aussubrung Diefer lepteren Bemerkungen ift bier nicht am Orte. 3ft boch obnebin icon bieje Unmertung faft zu einer fleinen Abbandlung erwachfen. 3d glaubte aber bier um fo cher aussubrlich fein ju durfen und ju muffen, ale es bei ber gegenwärtig allgemein berricbenden Tendeng, allen verworrenen und unflaren, allen unfertigen Unfangen fruberer Jahrbunderte wieder bei und Gingang und Weltung gu verichaffen, ein Wegenstand, bem fid auch ernfte und gewiegte Manner meneuerer Beit jugewendet, am besten geeignet ichien, ju geigen, bag, sobald man mit grundlichem Studium fich an die Driginalquellen wendet, auch felbft der Edein bes (Mebeumnif. und Bebeutungsvollen ichmintet.

Die Begner biefer Webeimnistramerei baben fich mobl bie Meußerung entichlupfen laffen, baß, wenn auch nur eine einzige derartige Thatfache vollfommen conftatirt vorlage, bamit ber Cache eine nicht leicht ju erschütternbe Grundlage gegeben fein murbe. 3ch muß biefer Anficht aber auf bas Entichiebenfte wieberfprechen, und habe mich barüber ichon oben in der 13. Anmertung vollständig erflart.

17) Ueber bas boroftor Chrifti. Coon febr frub finden mir von ben orientalischen Aftrologen ibre Runft angewendet auf bas Echidfal ber Reiche und ber Religionegefellschaften. Auf bieje Weife murbe ber jubifchen, ber driftlichen, ber mubamebanifchen Religion bas horoftop gestellt und bas gutunftige Edicial bestimmt, welches natürlich febr verschieben ausfiel, je nachdem ber Aftrolog Jude, Chrift ober Araber war. Spater wendete man fich auch ju ben horoftopen ber Stifter ber eingelnen Religionen, und bier icheint Abumaffar (im 9. 3abrbundert) guerft mit bem Bereftop von Dabomed und Chriftus aufgetreten ju fein. 3bm folgten eine große Menge, man tann faft fagen alle bedeutenden Uftrologen, unter benen fich fo ehrenwertbe Leute wie Bierre d'Milly, Carbinal von Cambran, befinden. Beber von ibnen bat eine andere Stellung ber himmelotorper ale Grundlage, obwohl bei allen das icon biftorifch fertige Resultat naturlich auf daffelbe binaustommt. fur und murden biefe Cachen jest nur noch völlig unwichtige Thorbeiten fein, wenn fich nicht bas Intereffe von zwei andern Seiten ber an biefe aftrologischen Berbaltniffe gefnupft batte, ein Dal von Seiten ber miffenschaftlichen Chronologie, bad andere Dal von Seiten ber Theologie in bem Streit gwifden freier Bibelauslegung und Buchstabenglauben. Dan bat geglaubt, ben bifterischen Chriftus und bas Chriftentbum einzubugen, wenn man jugabe, bag bie Bearbeiter ber fpnoptischen Evangelien fich in Folge untreuen Bebachtniffes in einzelnen Angaben geirrt und fo auch wohl unter einander widersprochen

Laffen wir biefe unerquidlichen Streitigfeiten bei Geite, fo bleibt une noch immer bas wiffenschaftliche Intereffe ber Chronologie, welche man nun einmal an die Geburt

Schleiben, Stubien.



Sbrifti gefnüpft hat. Schon von vornberein bat über biefe Zeitbestimmung in Jabren vor und nach Ghrift Geburt ein ungludlicher Stern gewaltet. Dionpfine Griguns, dem wir die Friefibrung biefer Zeitrechnung verbanten, batte nämlich seine Berechnung auf die Fleisch werd ung Christi bezogen, worunter er die Bertundigung Maria verstand, während die, welche ihm nachfolgten, biese Fleischwerdung mit der Geburt verwechselten, wodurch gerade von vernberein eine Consusion von einem Jahr in der Zeitrechnung entstand. Rach und nach wurde man noch bedeutendere Febler gewahr, und schon im Ansang des 17. Jahrbunderts wurden diese Febler auf wissenschaftlichen Ausdruck gebracht.

Im Jahre 1606 erichten in Grap ein Auch bes Bolen Laurentiu & Eufloga "über bas Jahr ber Geburt und bes Todes unseres herrn," in welchem er unserer Zeitrechnung einen gehler von vier Jahren nachwies. Diese Schrift veranlafte Repoler zu bem Versuch einer genauen Feststellung ber Chronologie in einer Abhandlung "über das mahre Geburtsjahr unsers heilandes Jesu Christi. Franksutt 1606." Gegen ibn schrieb der damals berühmte Chronolog Seib us Calvisius "über das wahre Geburtsjahr Christi. Ein Schreiben an Johann Kepler. Verpzig 1613;" worauf Repler, Franksutt 1614, in der Schrift "über das wahre Jahr, in welchem der ewige Sohn Gottes die menschliche Ratur in der gebenedeiten Jungsrau Maria annahm," antwortete. Repler geht, wie in der Borlesung schon erwähnt, von der Unnahme aus, der Stern der Magier möge eine Conjunction des Jupiter und Saturn mit dem gleichzeitigen Erscheinen eines neuen Sternes, wie im Jahre 1603, gewesen sein. Er sucht also aftrenomisch die Zeit einer solden Conjunction zu bestimmen, findet sie Jahr 747 der Stadt Rom, also fünf Jahre vor unserer Zeitrechnung, am 22. Juni im 23° der Kische.

Die erste Annabme Kepler's ift jedenfalls eine rein willfürliche, indem Alles, was in den Evangelien vom Stern der Magier gesagt wird, gar nicht auf eine solche Conjunction past, die, falls diese Magier wirklich, wie man dabei annehmen müßte, babrlonische Aftrologen waren, für sie allein eine Bedeutung baben konnte und sicher von ibnen ausdrücklich bervorgehoben ware. Aber zweitens kann das Resultat der Kepler'schen Berechnung auch nicht richtig sein, weil Repler noch mit salichen Elementen der Jupiters, und Saturnsbahn rechnete. Merkwürdiger Weise kommt aber Ideler in seiner Ebronologie, ungeachtet er die große Beriode der Conjunctionen nicht, wie Kepler, zu 800 Jahren, sondern zu 794 Jahren 4 Monaten 12 Tagen annimmt, auf ein sehr abnliches Resultat. Aber die Zahlen sind, wie Apelt in Bran's Minerva 1840, Bd. III, S. 20 ff. nachgewiesen bat, beide salsch. Bielmehr beträgt die große Veriode der Conjunctionen, d. b. die Zeit, nach welcher die Conjunction in denselben Grad desselben Zeichens zurücksehrt, 883 Jahre. ")

3ch bin nicht Aftronom genug, um eine Berechnung ber jur Beit bes Unfangs unferer Zeitrechnung ftattgebabten Conjunctionen felbft vorzunehmen; so weit wie ich es aber beurtheilen tann, scheint es mir unmöglich, baß bamals eine Conjunction im Beichen ber Gische ftattgehabt baben tann. Die legten Conjunctionen im Beichen ber

<sup>&</sup>quot;) Auch 3 obn Serichel femmt in feiner Berechnung auf bie von Apelt angegebene Beriobe von 853 Jahren (Outline of Astronomy, London 1849, §, 721).



Gifche muffen ungefahr 120 Jahre vor Gbrifto ftattgebabt baben. Darauf folgten bie Conjunctionen in ben Beichen bes Wieders, Edugen und Bowen, welche nabebei 200 Jabre, alfo bie etwa 80 nach Gbriffe tauerten, werauf bie Genjunctionen in Jungfrau, Stier und Steinbod begannen. Sat aber jur teit von Ghrift Webuit feine Conjunction im Zeichen ber Gifche ftattgefunden, fo fallt abermale eine Traumerer weg, welche man bieran gefnupft bat. Der Bute Abarbanel fagt namlich, nach Unfubrung ben 3beler, bag bie Buden einen großen Weith auf Die Conjunctionen im Beiden ber Gifde gelegt batten, weil Palaffina unter bem Beiden ber Gifde fiebe; auch folle bie Weburt tee Defee burd eine folde Conjunction angezeigt geweien fein, und biefes babe eben bie Magier bewogen, nad Palaffing ju gieben und bort bie Bebentung biefer wichtigen Genjunction aufzusuchen. Dieje Phantafie fallt natürlich gufammen, wenn gar feine Genjunction im Beiden ber Riche fattaefunden baben follte. Aber bie Cade ift auch außerdem vollig aus ber guit gegriffen. Db Abarbanel, ber in ber Mitte bee 16. Jahrbunderte fcbrieb, bas jo eben Angefubrte mirt lich gefagt babe, muß ich babin gestellt jem laufen, weil mit feine Werte bis jest nicht juganglich maren, bat er es aber gefagt, fo ift es nur eine aftrelvaifche Unwiffenbeit; benn von den alteften Affrologen bie auf die neueffen fellt teiner ber mir befannt geworbenen Palaftina unter bie Stide, fondern unter Storpion und 2bieber.

Die Angaben über die Geburtszeit Gbrift findet man übrigens vollstandig grundlich zusammengestellt und fritisch behandelt in 3deler's großer Chronologie, Band II, im Abschnitt "von der driftlichen Zeitrechnung," und man tann damit noch das leben Jesu von Strauß, 4. Ausgabe, 1840, Band I. vergleichen. Die Angaben über die Weinungen der ersten Christen von Christi Geburtstag findet man in Gottinger, Geschichte der Schöpfung, G. 171 ff., in Gospinian, über die Beste der Christen, E. 22 und 168; in Spanbeim's Dubia Evangelien, Pars II, pag. 16 sqq.

18) Garbanus ift ohne Zweisel nachft bem Verjaffer ber Astrologia Gallica, Jean Bartiste Morin, einer ber interessanteften und geistreichsten unter ben Aftrologen. Mit einem fur die damalige Zeit umjassenden enenklopadischen Biffen verband er eine außerordentliche Bewandtheit und Beweglichkeit des Beistes, einen schaffen Blid und eine zum Theil sehr glückliche Auffassungsgabe. Eine Art von Enerklopadie der Kunste und Bissenschaften lieserte er in seinem Buche de rerum varietate.") Basel 1557, worin vielleicht die alteste Nachricht von den Peruanischen Coccablattern vortommt, aus welche in neuerer Zeit Phosivlogen und Aerzte wieder ausmerksam gemacht worden sind, ohne daß wir eben viel mehr davon wüßten als das, was Cardanus schon mittheilt. In demselben Werke sinden wir eine kurze, jedensalls geistreiche Begründung der Aftrologie. Er sagt: "Bas uns Zusall scheint, muß eine Ursache baben; Dämonen können es nicht thun; denn batten sie Macht, so würden sie den Bestand der Welt vernichten; also mußen es die Sterne thun; denn nirgends anders sinden wir eine so bewunderungswürdige Welterdnung."

In einem Buche, betitelt: "Zwei Bucher bes Carbanus u. f. m., Rurnberg 1543," finden wir 67 horostope ausgezeichneter Menschen aus allen Zeiten. Ergibt immer bas Thema ber Nativitat und bagu eine turge Charafteriftet, die meift nur bin

<sup>&#</sup>x27;) Ueber bie Berichiebenbeit ber Dinge.

und wieber auf die Stellung ber Sterne Rudficht nimmt. Bu ben intereffanteren geboren noch bas von Petrarcha, Karl V., bas ber Stadt Benedig und bas von Albrecht Dürer.

- 19) Einer der letten Kampse um die Wahrheit der Aftrologie ist wohl der, welcher im letten Jahre des 17. Jahrhunderts zwischen dem Prosessor der Mathematik an der Akademie zu Wolfenbuttel L. G. Sturm und J. L. hannemann, Prosessor in Hademie zu Wolfenbuttel L. G. Sturm und J. L. hannemann, Prosessor in Hamburg, geführt worden ist. Der Streit begann mit einer Schrift des Ersteren, unter dem Titel: "Bileams Absertigung, oder gründliche Widerlegung der Aftrologie und alter anverwandten Wahrsagertünste aus der heiligen Schrift, der realen Philosophie, der unsehlbaren Mathesi und der Historie, in reinen und deutlichen Beweisthümern abgesaft." Trop dieser hochtrabenden Ankündigung dreht sich aber doch der ganze Streit ausschließlich um eine höchst gelehrte und doch zum Theil höchst lächerlich wers dende Auslegung einzelner Bibelstellen, um Uebereinstimmung oder Widerstreit der Bibel mit der Aftrologie nachzuweisen.
- 20) Die innige Berbindung ber Aftrologie mit ber Politik geht von den altesten Beiten bis auf die neuesten burch die gange Geschichte ber Aftrologie burch. Wir finden die Aftrologen ale Rathgeber und sogar meift in der bestimmten Stellung ale hofastrologen bei ben meisten römischen wie bnzantinischen Raisern. In Indien mußten fie an ben großen Aubienztagen am hofe bie gunftigen Tage und Stunden vertunden. In Babolon regierte die Prieftertafte, die zugleich die eigentlichen Aftrologen waren. Im Mittelalter war in Persien und später auch bei den Arabern der Aftrolog einer ber wichtigsten hofbeamten. Bis in's spatefte Mittelalter gab es wenig Gurften, ja auch nur bedeutende einflugreiche Manner, die sich nicht ihren Uftrologen hielten und ihn bei allen wichtigen Gelegenheiten um Rath fragten. Der genauere Rachweis dieses Berhaltnisses muß aber einer aussührlichen Geschichte ber Astrologie vorbehalten bleiben. Bom 16. Jahrhundert an ging die Aftrologie durch die Kalender und ihre Prognostica auch in die Bolkspolitik über, und dieses wurde bie erste Beranlaffung zu ihrer Abschaffung, indem 1699 zuerst durch einen Reichstagsbeschluß die Aufnahme der Prognostica in die Kalender verboten wurde. Um meinen Lefern einen Begriff von diefer jest verschollenen Literatur ber Prognostifen ju geben, will ich eine kleine Probe mittheilen und es ihnen felbst überlassen, die darin enthaltenen Prophezeiungen mit ber wirklichen Geschichte zu vergleichen. Die Sprace in diesen Prophezeiungen ist eine wunderlich bilbliche und dadurch oft eine sehr unbestimmte, weil die Worte bei den Ustrologen eine mehrfache Bedeutung haben; ich werde die möglichen Bedeutungen berselben in Parenthese hinzufügen. Der vollständige Titel bes Ralenders ift:

Prognosis Astromantica, das ist: gründlicher Bericht und aussührliche Beschreibung von den himmlischen Constitutionen und contingentischen Sachen, so negst göttlicher Allmacht aus dem Lauf, Stand und Qualität der Planeten und andern Gesstrn, auch aus der Finsternussen Wirfungen natürlicher Weise zu gewarten. Auf das Jahr u. s. w. 1633. Mit Fleiße gestellet und beschrieben durch hermann de Werve, Alstronom und Medicus zu Norden in Ostfriedland. hamburg 1632.

Darin beißt es wortlich und buchstäblich :

## Bom Commer.

Wird ein betrübter blutiger und wunder Commer senn, daß es wunderlich nicht allein in Ober und nieder sachsen, sondern auch anderen Landen da man's meinet unmüglich zu sein, und bisdero in Frieden und Rube gesessen wird zugehen; man wird sich wunderlich in diesem Sommer tummeln, unter und über spielen. Geliche werden wünschen war ich von diesem Kalbe, ich sall nicht wieder spielen. Wer nun den Kopf (Medlenburg, Wallachei, Julich, Gleve) triegt mag den Bart scheeren. Ein hohe geistliche Berson wird den Tod gedrauet zum geringsten kommt er in Todessgesahr. Eine hohe Matron stellet ihr Testament. Es wird vielleicht einer seine Erone, oder zum höchsten ein bober Potentate den Stepter weglegen da wohl große Beränderungen könnten außkommen. Gott wolle doch ein wachendes Auge auf die Seinen haben. O Dous, o Dous man kanns merken.

- b. 27. Juli. Dem Ablet (beutsches Reich) ift ber frumme zu lang machsenbe Schnabel abgeschlagen.
  - b. 6. Hug. Der low (Schweben) brullet.
- d. 12. Aug. Man iffet nun den Stockfisch (Finnland, schwedische Armee) auf alle Mode.
  - b. 26. Der Abler bat fich verjunget.
  - 3ch hoffe, meine Lefer werben an biefem Probchen vollkommen genug haben.
  - 21) Abami, Biblifche Ergöplichfeiten G. 264.
- 22) Melanchthon als Aftrolog spielt eben keine besondere Rolle. Bekannt ist, daß er sich heftig gegen das Copernicanische Sustem erklärte, während er bei jeder Gelegenheit den astrologischen Albernheiten das Wort redete, oft in einer Weise, die von der Schärse seines Berstandes eben keine große Meinung erweckt. In einer Vorrede zur Sphäre des Sacro Busto, berausgegeben von Rhaeticus 1531, eine Vorrede, die überhaupt ein Muster von Unklarbeit ist, beseitigt er die Ginwürse gegen die Bedeutung der Finsternisse mit der Uebereinstimmung so vieler Jahrbunderte, und es zieme sich doch nicht, sagt er, sur einen wohlunterrichteten Menschen, von dieser Uebereinstimmung abzuweichen. Das sagt ein Mann, der eben erst geholsen, eine wirkliche tausendjährige Uebereinstimmung über den hausen zu wersen; ein Wann, der als classisch Gelehrter wissen konnte und wissen mußte, daß die Astrologie von den gescheuztesten Köpsen aller Zeiten und aller Völler verworsen; das sagt ein Theolog, der ganz besonders wissen mußte, daß sast alle Kirchenväter, und namentsich der heitige Ausgustinus, die Astrologie auf das Entschiedenste verdammen.
- 23) Das Copernicanische Sonnenspftem und die Rirche." Es läßt sich taum in Abrede stellen, daß wenigstens in der ersten Zeit die Katholiten dem Copernicanischen Sostem gegenüber bei weitem mehr Geist gezeigt haben, als die protestantischen Theologen, die mit wenigen Ausnahmen sich entschieden gegen dasselbe erklärten. Die Bäpste nahmen das Copernicanische Sostem anfänglich sogar günstig auf und verboten es später nur aus Politik. Sie scheinen aber nur sehr selten den Astronomen selbst hinderlich in den Weg getreten zu sein. Erklärte doch sogar in dem sonst so sinsteren Spanien der Augustinermonch Didacus Stunica in seinem Commentar zum Siob 1584 das Copernicanische Sonnenspstem für das allein richtige, ohne

daß ibm bies die geringste Bersolgung zugezogen batte, während noch im Jahre 1.728 (Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen, Beitrag I, Ar. 13) sich protestenteiche Ibeologen gegen den Governieus erflatten. Zwei Aeuserungen, die ungesahr in dieselbe Zeit tressen, darafteribren am besten die Weistlosigfeit auf der einen, den weist auf der andern Seite. Johann Jacob hatulin, Tubinger Ibeolog, erflatte noch in der Mitte des 17. Jahrbunderts, das ihn nichts von der Wabrbeit des Governicanischen Sonnenspstems babe überzeigen konnen, als daß dasselbe vom Papst, dem Antickrist, verdammt seit. (Bergl. Systema mundl Copernicanum von Peter Megerlin, Amsteidam 1625). Wenig spater erflatte der Jesut Milliet Dechales: "die Erflarung der Steinbewegungen des Governicus in so schon und einsach, das man sie eine gettliche neunen mochte, wenn sie nicht leider der beiligen Schrift instersprache." (Bergl. Seriptura Saera Copernizans von 3. 3. 3 im mersmann, hamburg 1706).

## Siebente Vorlesung.

## Mondscheinschwärmereien

eines

Naturforschers.

Nicht mit Groberung von einer Welt vereint Sich birfes, bag in Gram um einen Mond man weint. Fr. Rudert.

Gins ber unentbehrlichsten Glieder in einer wohleingerichteten Haushaltung ift, wie Jedermann befannt, die Rate. Fragt die Sausfran: "Aber Caroline, wo bift Du benn mit bem Braten geblieben? geftern war ja noch ein großes Stud ba!" fo antwortet Caroline: "Ei, Madame, ich kann nichts bavor, die Rate hat ihn gefreffen!"" - "Aber Sophie, Du bift boch ju unvorsichtig, icon wieder ein Feufter gerbrochen." - "Mabame, das ift nicht meine Schuld, die Rate ift durchgesprungen."" - "Jette, Du bist wirklich unverbefferlich, mein neues Monffelinekleid haft Du zerriffen." - "Rein, Madame, das war ich nicht, die Rate hat damit gespielt."" - "Nun sage mir nur, Malchen, wie das zugeht, schon wieder ift das Geld zu Ende; so kann die Birthschaft nicht länger fortgeben." — "Ach Madame, diesmal bin ich ganz unschuldig; deuten Sie nur, ich hatte meinen Geldbeutel auf dem Tische liegen lassen, ba ift die Rate in die Ruche gekommen, hat ihn heruntergezerrt und verschleppt."" - Rurg, jeber Schaben, ber angerichtet, jebe Unthat, die geschehen, die Rape hat es gethau, fie hat es allein zu verantworten, und man wurde mit Bestrafen und Begjagen der Dienstboten heut zu Tage in wenig Haushaltungen fertig werden, wenn man keine Rate hatte. Ich hoffe, meine Leser sind geschent genug, dabei nicht an die vierbeinige langgeschwänzte Rate, Felis catus Linnaei, zu denken, bie an bem Allen nicht ben geringsten Theil hat. Sier handelt es fich vielmehr um ein eigenthumliches geheimnisvolles Befen, eine Art Hausdämon, welcher mit dem bekannten zierlichen und graziösen Thiere nichts als den Namen gemein hat. Kein Naturforscher kann Ihnen dies seltsame Ungethüm zeigen oder Ihnen auch nur irgend genügende Auskunft darüber geben. Wollen Sie wissen, welche Bewandtniß es damit habe, was dies seltsame Geschöpf eigentlich sei, so müssen Sie Kammerjungser, Köchin und Waschfrau fragen.

Eine gang ähnliche Rolle spielt in dem Leben der gebildeten europäischen Menschheit der Mond. — "Wie kann nur ein ehrlicher Meister so schlechtes Holz nehmen; kanm liegen die Schwellen ein Jahr und schon find sie verfault." - - "Entschuldigen Sie, Herr Hofrath, ich habe erft nachher erfahren, daß das Holz bei zunehmendem Mond gefällt ist, und da fault es allemal."" — "Christian, ift denn der Eiskeller entzwei? der Rehruden ift ja gang verdorben." - ", Ach nein, Herr Baron, die Röchin hat ihn diese Racht im Mondschein liegen lassen, und da, wissen Sie wohl, ift Wild gleich bin."" - "Johann! wo ift benn der schlechte Gamen gekanft? die Rüben bleiben ja wie die Zwirnsfäden und die Krantftengel ichießen auf, ohne Röpfe anzusegen." - "Ach Berr, die Gamen find gang gut, von meiner eignen Bucht, Gie haben aber die Rüben bei zunehmendem, das Kraut bei abuehmendem Mond pflanzen laffen, und da konnte es ja nicht anders kommen." - Berschlimmert sich eine Rrankheit, das thut der Vollmond; ist das Wetter schlecht, da ist der Mond bran Schuld. Rurg, Alles und Jedes hat der Mond schlecht gemacht oder muß der Mond gut machen. Aber wer denn? Sie meinen boch nicht etwa den alten ehrlichen treuen Pudelhund der Erde, den einzigen Trabanten des dritten Planeten in unserm Sonnensystem? O nein, vielmehr handelt es sich hier von einem höchst unheimlichen Aftralgeist, einem bofen, finnberwirrenden Gefpenfte.

Run sind zwar unsere Hausfrauen längst schon so weit gebildet, daß sie in jedem Falle sehr genau Linné's Felis catus von jenem ebenfalls "Raße" genaunten Haustenfelchen unterscheiden können; aber noch nicht so weit ist ein großer Theil unserer gebildeten Mitwelt. Bei den meisten Menschen sindet man nur zu oft, daß sie den nichtsunzigen, "Mond"

genannten Aftralgeist mit unserm höchst soliden und prosaischen Trabauten verwechseln, und es mag daher nicht überflüssig scheinen, einmal diese beiden so ganz verschiedenen Wesen scharf zu charakterisiren und ihre Unterschiede hervorzuheben, um für die Zufunft möglichst dieser Verwechselung vorzubeugen. )

Wer schwärmte nicht für eine schöne Mondnacht! Wer hätte nicht, auch ohne Dichter zu sein, ein Mondscheinlied gemacht, wenigstens als Berliebter! Woher diese Vorliebe? Welche Dankbarkeit, welche Berehrung finden wir nicht bei allen Völkern aller Zeiten dem Monde geweiht! Welche abergläubische Furcht knüpft sich nicht ebenfalls überall an den Mond! Wie steht dagegen die unendlich viel größere und mächtigere Sonne zurück! Woher diese Erscheinung?

Denken wir und in den Urzustand des Menschen gurud. Der bis dahin in thierischem Inftinct, ohne Bewußtsein vegetirt, erwacht zum ersten Mal zum Bewußtsein seiner selbst, berührt von den goldenen Strahlen der Morgensonne. Das Element, in welchem er fich findet, ift das Licht; das Instrument, durch welches er zum Bewußtsein der Welt, und zur Unterscheidung berselben von sich gelangt, ist das Auge; und dieses lebt nur im Licht. Seit der Inftinct erloschen, seit das Bewußtsein begonnen, macht nur das Licht ihm möglich, fich unter den ihn umgebenden Gegenständen gurecht zu finden, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Im Lichte hat er sich gefunden; bas Licht ift feine Welt; mit der Sonne erwachte er zum Bewußtsein, und sie ist feine natürliche Begleiterin. Hier ist nichts, was besonders sein Interesse in Anspruch nehmen, ihn zu befonderem Nachdenken auffordern könnte. Gleichgültig fieht er die Conne dem westlichen Horizonte nahen; er weiß ja noch nicht, daß Sonne und Licht untrennbar verbunden find. Da bricht plotlich die Nacht herein. Die kaum gefundene Welt ift verschwunden, das kaum gewonnene Leben scheint zu Ende; rath. und that. und hülflos fteht das arme Menschenfind da. Die Racht, das Dunkel ist ihm Bernichtung des Lebens, weil fie ihm das Leben unmöglich zu machen scheint. Er sucht und findet nicht; er wankt umher und weiß nicht wohin; eine feindliche Macht, die

(A)

Dunkelheit, hat verstörend in sein Leben eingegriffen. Da wird es plotslich hell; ein sanstes Licht ergießt sich über die Landschaft, und zwischen den fernen Hügeln erhebt sich in milder, ruhiger Klarheit des Mondes Silberscheibe. Er ist der freundliche Dāmon, der den kaum zum bewußten Leben erwachten Menschen vor Verzweiflung rettet, der die erste feindliche Macht, die ihm vernichtend entgegen zu treten schien, die Dunkelheit, siegreich überstrahlt. So knüpft sich die Freundschaft des Menschen mit dem Monde; in ihm erkennt er seinen ersten Helser und Erretter, während ihm Licht und Sonne zunächst nichts sind als normale Bedingungen seiner Existenz.

Willfommen, o filberner Mond, schöner ftiller Gefährte ber Racht! bu entfliebst? eile nicht, bleib, Gedankenfreund! Rlopstod.

Und diesen ersten Freundschaftsbund hat der Mensch durch Jahrtausende hindurch treu gehalten. Schnell konnte sich berfelbe zu sußer Bertraulichkeit gestalten; benn er konnte ja ruhig und vertrauensvoll dem Mond in's milbe Antlit bliden. Bald erkannte er seine physiognomischen Eigenthumlichkeiten, sein wechselndes Gesicht, sein Ab- und Bunehmen; und der Schmerz über das erfte Berschwinden der letten schmalen Sichel, über den ersten Abschied von selnem Freunde murde bald durch das frohliche Wiedersehen gemildert. Nichts ist wohl natürlicher, als daß die frührfte Zeiteintheilung fich für den Menschen an das Biebererscheinen seines freundlichen Nachtgefährten knüpfte; und nächst bem anfangs noch unverstandeuen Bechsel von Helle und Dunkel ift gewiß ber einfache Mondmonat die alteste Periode, durch welche fich der Mensch ben gleichmäßigen Abfluß der Zeit in zählbare Größen abgrenzte. Die fleinere Periode des Tages, in der man eine helle und eine dunfle Beit gufammenfaßte, murbe bald an ben Mond geknüpft. In ber Abenddammerung erschien zuerft die Gichel des neuen Mondes; mit ber Abenddammerung begann baber bas alteste Jahr, ber einfache Mondmonat; und von Abend zu Abend zählen baber die altesten Bolker auch ihren Tag.

"Und so warb aus Abend und Morgen der erste Tag."

340

Es bedarf keiner weitläufigen Auseinandersepung, daß fich der einfache Monat fehr bald von selbst, vielleicht anfänglich nach ben Beiträumen zwischen Reu- und Vollmond, sehr natürlich in zwei und später, nach ben jest sogenannten vier Bierteln, leicht in vier siebentägige, fleinere Perioden theilte, welche wir jest Wochen nennen. Als aber die geiftige Entwidelung bes Menschen wuchs, als fich sein Bewußtsein auch auf die Erinnerung ausdohnte, und er fich bemühte auch eine größere Vergangenheit in geordneter Zeitfolge festzuhalten, da wurden ihm Tage, Wochen und felbst Monate bald zu klein oder vielmehr die Zahlen, durch welche er sie bezeichnete, zu groß, und er suchte nach passenderen Abschnitten. Und so finden wir in den Ueberlieferungen der altesten Bolter nach einander auftauchende Spuren von drei- und viermonatlichen Jahren, bis endlich die Zusammenfassung von zwölf Mondmonaten das alteste Jahr gab, welches mit unferm jest so genannten Zeitabschnitt einigermaßen übereinkommt, das Mondjahr. Aber hierzu gehörte schon eine größere Orientirung am himmel, die Erkennung der festen Sterne als solcher und der veränderten Stellung des Mondes zwischen denfelben. Erft fehr viel später lernte man den Mondenlauf mit der Bewegung ber Sonne in Berbindung zu segen und machte die zahlreichen Bersuche, beide Bewegungen mit einander auszugleichen und unter ein gemeinschaftliches Maß zu bringen, wovon uns die Geschichte der Aftronomie und der Chronologie Runde gibt. 2)

In der ganzen Zeit aber war der Mensch noch in anderer Beise in die Bertraulichkeit und Kenntniß seines nächtlichen Freundes eingedrungen. So wohlthnend und erfrenend auch das Mondenlicht in dunkeln Rächten ist, so mußte der Mensch doch bald den großen Unterschied zwischen ihm und dem Tageslicht wahrnehmen. Vielsache Täuschungen, zu denen die Unsicherheit der Belenchtung Beranlassung gibt, mußten den Meuschen darauf ausmerksam machen, daß es nicht gerathen sei, sich ganz und undvorsichtig der Leitung seines Freundes zu überlassen. So fand sich schon früh bei dem großen Interesse, welches den Menschen an den Mondknüpste, ein gewisses Mißtrauen ein.

Dazu fam, daß man aufänglich nicht umbin fomite, eine Menge bedeutender Erscheinungen an ihn zu fnüpfen, wenn fie auch in der That bon ihm unabhängig waren. Die Berwechselung ber mondhellen Racht mit dem unbewölften Summel liegt jo nabe, daß fie noch jest ungablige Mal begangen, dem Mondaberglanben fich ale Stupe darbietet. An Die woltenlofen Rachte funpft fich aber die Bildung bee Thaues, welcher fur die regenärmeren Wohnige der altesten Bolferfamilien-von fo unendlich großer Bedeutung ift. Un die wolfenlofen Rachte knupft fich die gumal in ben marmeren Gegenden auffallende und plopliche und baber bier auch vorzugeweise ichadliche oder doch gefährliche Abfühlung der unteren Luftichichten burch Ausstrahlung. 3ch erinnere nur baran, daß unter ben Eropen vielfach die Temperaturverichiedenheiten zwischen Tag und Racht größer find ale die des gangen Jahres. Alle dieje Ericheinungen und ungablige andere abuliche fnupfte man an den Mond, weil man noch nicht wußte, daß diefer hierbei eben felbft nichts auderes ift, als ein Enmptom des unbewölften Simmele. Bielleicht mochten auch ichon frub einige unfichere Beobachtungen über den Ginfluß des Lichtes durch bas Muge auf bas Nervenspitem, insbesondere bas frankhaft erregte, gemacht worden sein, bei denen man das Licht überhanpt mit dem besonderen des Mondlichtes oder gar noch mit dem Ginfluß des Mondes als Simmelsförper verwechselte.

So entwickelte fich denn allmählich gang natürlich und nothwendig das Interesse des Menschen am Monde unter der Ansicht, daß dieser Himmelekörper vor allen in engster Beziehung zum Leben, zum Bohl und Wehe des Menschen, zu seinem Glück und Unglück stehe, und bald begünstigend und wohlthnend, bald störend und verderblich darauf einwirke.

Begreiflicher Weise haben wir so wenig, wie über die Urgeschichte des Menschen, Acten über die Entwickelungsgeschichte seiner Kenntnis des Mondes. Die Sache kann sich möglicher Beise ganz andere gemacht haben, als ich sie hier zu zeichnen versuchte, aber diese Stizze ist wenigstens insofern wahr, als sie psychologisch möglich und wahrscheinlich ist

und jedenfalls geeignet scheint, uns von der Erbärmlichkeit der gemeinen und geistlosen Aufklärer des vorigen Jahrhunderts zu erlösen, welche Alles, was sie psychologisch zu begreisen zu dumm und zu roh waren, mit Phrasen von "willkürlichem Unsinn, Aberwitz, Betrug und Gau-kelei" absertigten.

Möge sich diese Sache nun aber auch verbalten, wie sie wolle, so viel ist gewiß, daß der Glaube an den wesentlichen Einsluß des Mondes auf das Leben der Erde und die Schicksale der Menschen bei allen Völkern der Erde vorhanden ist und weit über die historische Zeit zuruck geht. Der ganze Glaube gehört dem aftrologischen Glauben von der Einwirkung der Gestirne auf die Unterwelt überhaupt au und ist eben nur ein wesentlicher Theil desselben. Ueber Mond und Sonne, ihre Entstehung und ihr Verhältuiß zum Menschen sinden wir bei verschiedenen Völkern oft die wunderlichsten Sagen, bei denen aber sast innmer der Mond vorzugsweise berücksichtigt wird und in näheren, vertraulicheren Verhältnissen mit dem Meuschen auftritt. Dabei ist die Personisication ganz allgemein, so, daß die Sonne männlichen, der Mond weiblichen Geschlechts ist, und, soviel mir bekannt, machen von dieser Regel seltsamer Weise nur die Araber, die Deutschen und die Grönländer eine Ausnahme.

Bei den Grönländern<sup>3</sup>) ist es ein Seehundsjäger Anninga und seine Schwester Malina. Beim Haschemannchenspielen in der Dunkelbeit wird Anninga unartig; Malina entstieht ihm; um ihn aber am andern Tage.wieder erkennen zu können, schwärzt sie ihre Hand mit Auß und fährt ihm damit in's Gesicht; daher die Fleden im Monde. Als Malina aber sieht, daß sie ihm auf keine Weise entgehen kann, entstieht sie an den Himmel und wird zur Sonne. Anninga eilt ihr nach und wird zum Mond. Wenn er sich matt und müde gelausen und davon mager geworden ist, so geht er auf die Seehundsjagd; das ist die Zeit des Renmondes. Durch die gemachte Beute gewinnt er aber bald wieder sein früheres volles glänzendes Ansehen. Dies sind die Grundzüge der grönländischen Sage, welche aber bei den verschiedenen Stämmen in mannichsach verschiedenen Formen und Ansschmückungen im Einzelnen

vorkommt. In dem ganzen Aberglauben der Grönländer spielt nun der Mond eine wesentliche Rolle, und wie schon aus der Grundsage hervorgeht, ift bei ihnen der Mond keineswegs ein recht zuverlässiger Mensch. Er freut sich des Todes der Beiber, raubt Tungkrauen, die daher ja nicht lange im Mondschein stille stehen oder ihn auschauen dürfen. Bur Beit der Mondsinsterniß schleicht er in den Häusern umber und stiehlt Pelzwerf und Lebensmittel. Man verstedt daher Alles sorgfältig, trägt Kasten und Kessel auf die Pächer, macht auf denselben einen entseplichen Lärm, damit der Mond sich fürchte, und wieder an den himmel zurückehre.

In nicht minder großer Bertranlichkeit ftanden die alten Deutschen 1) mit bem Monde, und auch bei ihnen finden wir das überwiegende Intereffe bem Monde, nicht ber Conne, gugewendet, und ber tieffte Renner unferes germanifden Alterthume, Grimm, bemertt ausbrudlich, bag die Sonne einen bei weitem geringeren Ginfluß auf die aberglaubifchen Borftellungen der alten Deutschen gehabt habe, ale der Mond. Die Fleden find ihnen ein Baar vom Mond gestohlene Kinder, die auf einer Stange zwischen fich einen Baffereimer tragen, weil fie gerade beim Bafferholen geranbt wurden. Diefe Sage fette fich fpater in die driftliche Form um, von dem Manne, der am Sountag im Balde Reishols ftiehlt, vom lieben Gott dabei ertappt und in den Mond verfest wird, wo er seinen Reisbundel bis jum jungften Tage tragen und trop deffelben frieren muß. Auch diese Sage findet fich immer in denfelben Grund. gugen, wenn auch in ber verschiedenartigften Ausschmudung wieder, und Bebel hat fie befanntlich in einem feiner lieblichen alemannischen Bebichte bearbeitet.

Gehen wir zu ben Bolfern ber alten Belt über, so finden wir bei ihnen schon in der frühesten Zeit den Glauben an die allmächtigen Ginwirkungen des Mondes verbreitet. Ueberall berufen sich griechische und tömische, sowie die ersten christlichen Schriftsteller dabei auf die heiligen Bucher des ägyptischen Sermes Trismegistus, deffen Zeitalter die Sage auf viele viele Jahrtausende vor Christus zurückverlegt. Bir brauchen uns hier durchaus nicht auf gelehrte Untersuchungen über den Berth

340

weisen, daß alle die noch vorhandenen sogenannten hermetischen Schriften untergeschobene Machwerke späterer Zeit sind und wohl größtentheils aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechung stammen. Bas für unsere Betrachtungen allein wichtig ist, bleibt dabei boch unangetastet stehen, die Ueberzengung nämlich, daß der Glaube an den Mond und seine Wirkungen aus der Urzeit der Menschen stammt und auch immer nur als alte leberlieserung angesehen worden ist.

Die Ansicht über den Einfluß des Mondes ) finden wir daher auch, je weiter wir in der Literatur zurückgehen, um so nollständiger und zweifelsloser in den einzelnen Schriften ausgesprochen. Bom Sesiod bis auf Barro knüpft sich der Landban an den Mond, und die meisten Geschäfte werden nach seinem Einfluß geregelt. "Alles, was geschnitten, gepflückt, geschoren wird, geschieht besser bei abnehmendem, als bei zunehmendem Mond, sagt Plinins in seiner Naturgeschichte; nur was wieder wachsen soll, unuß bei zunehmendem Monde geschnitten werden, wie Barro vom Landban bemerkt; und Agrasius sagt: "Ich besolge diese Regel nicht nur bei der Schaafschur, sondern nach der Belehrung meines Baters anch, wenn ich mir selbst die Haare schneiden lasse, damit ich nicht, beim abnehmenden Monde sie scherend, kahl werde." Und noch jest, nach zweitausend Jahren, ist dieser Aberglaube ein Glaubenesat unserer Ammen und Kindermädchen, ja selbst vieler sogenannter gebildeten Menschen.

Nicht minder groß war der geglaubte Einfluß des Mondes auf den menschlichen Körper. Mit zunehmendem Monde wuchs das Gehirn und füllte den Schädel vollständig aus, während es bei abnehmendem Monde nich wieder verringerte. Wie in Sche und Fluth vermehrte und verminderte sich mit dem Wechselu des Mondes die Menge des Blutes in den Abern. Diese Ansichten sinden wir von den ältesten Beiten selbst noch bis in's späte Mittelalter hinein, wo Aerzte, wie Petrus von Abano und Arnold Bachnone, im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert

Chleiben, Stubien.

Diese Thorheiten als unzweiselhafte Wahrheit vortragen. Nicht nur war man von Sippokrates bis saft auf die neueste Zeit vollsommen von dem Zusammenhange der Krankheiten nut den Mondwechseln überzeugt, sondern es bildete sich auch, besonders im Mittelalter, eine eigenthümliche Therapie oder Seilmethode aus, welche eine glückliche Wirkung von den Arzueien unr dann erwartete, wenn sie im richtigen Verhältniß zu den Mondphasen augewendet seinen. Als Ueberbleibsel davon sinden wir sogar noch in vielen Kalendern unseres Jahrhunderts gar eigenthümliche Kalenderzeichen, welche die Tage und Stunden angeben, in denen es gut ist zur Ader zu lassen, zu schröpfen, zu baden oder abzussühren.

Wie mancher Gourmand läßt sich noch bente bestimmen, teine Austern zu essen, die bei abnehmendem Monde gesammelt sind. Er hat dabei seine Borgänger ichon unter den Römern. Aulus Gellius erzählt uns von einer Gesellschaft, die eine große Sendung Austern von Romerbalten. Als die Gäste sich wunderten, daß dieselben so klein und mager seinen, belehrte sie Annianus, es sei gerade abnehmender Mond, und da würden alle Schaalthiere klein und mager, wie sie das ja schon aus einem Verse des alten Dichters Lucilius wissen könnten.

Und nun gar das Wetter und die menschlichen Schickale! Wie abbängig waren diese nicht vom Mond, seinen Bechseln, seinen Banderungen und seinen Fraubasereien mit andern Gestirnen! Die hundert astrologischen Regeln, deren Alterthum sich, wie schon bemerkt, wenigstens dadurch documentirt, daß man sie dem ältesten Schriftsteller der Welt, dem ägnptischen Thot Hermes zuzuschreiben wagte, handeln saft ganz vom Monde. Den Maximus Philosophus, den Paul Alexandrinus, den Bethen und unzählige andere aftrologische Größen könnte ich nennen, die in ihren Schriften sast ausschließlich den Mond berücksichtigen; und in den ausführlicheren Werken, z. B. schon im Firmiens Materuns, ist die Theorie des Mondes, wenn wir mit diesem vornehmen Namen jene Thorheiten bezeichnen wollen, das am sorgsältigsten und vollständigsten Ausgebildete.

Unfer wißiger Dr. Difes (Fedner) hat aber ichon die Bemerkung

gemacht, daß die Arzneimittel, wenn sie noch jung, d. h. eben erst entdeckt sind, außerordentlich träftig wirken und oft sogar fast gegen alle möglichen Krankheiten wahre Wunderdinge verrichten. Rach und nach werden sie aber älter und damit schwächer; der Kreis ihrer Thätigkeit wird immer kleiner, und nicht selten enden sie damit, daß sie als kindisch gewordene Greise gänzlich in den Winkel geworsen werden. Ein ähnliches Schieksal trifft denn auch den Mond. Der gute Mann ist alt und schwach geworden, nud nur einige Wenige, die mit ihm alt und schwach wurden, behalten ihn noch in dankbarer Erinnerung, wie etwa einen alten, sich selbst überlebt habenden Hausarzt, bei.

Was kann er auch noch leisten nach bem, was er jeht ist? Eine alte ausgebrannte Schlackenkugel, dreht er sich träge um unsere Erde herum. Seine mittlere Entfernung ist etwa 52,000 Meilen, seine ganze-Bahn nur etwa 326,000 Meilen lang, und dazu brancht der Faulenzer 27 Tage und fast 8 Stunden, während unsere Erde schon in einer Stunde 14,000 Meilen durchläust. Seine ganze Oberstäche beträgt 690,330 Duadratmeilen, also ungefähr soviel, wie das Land auf der südlichen Balbkugel unserer Erde, oder etwa ein Zehntheil ihrer Wasserstäche. Seine Bahn macht mit der Erde nur einen Winkel von etwa 5°, und die sich sortwährend verschiebenden Durchschnittspunkte beider Bahnen neunt man die Knoten der Mondbahn. Er kehrt daher zu gewissen Zeiten der Sonne immer vollständig den Rücken zu, und da er hanptsächlich von ihr beleuchtet wird, so erscheint er und dann vollkommen dunkel.

Er ist ein so träger Tänzer, daß er während seines gauzen Umlaufs um die Erde sich nur ein einziges Mal um sich selbst dreht und daher uns immer dieselbe Seite zuwendet. Da sein Gang vor Altersschwäche überhaupt ein etwas schwankender ist, so sehen wir deshalb allerdings etwas mehr als seine sine Hälste; indessen ist das doch nur ein verhältnismäßig geringer Kautenstreisen. Ist er in seiner Bahn auf der anderen Seite von uns, als wo die Soune steht, so sehen wir ihn vollbeleuchtet. In den mittleren Stellungen zeigt er uns denn natürlich bald mehr bald weniger seiner erhellten Hälste. Der Vollmond, wie wir es nennen, geht immer

auf, wenn die Sonne untergeht, und umgetehrt, oder wie Jean Paul schön sagt: "das volle Licht des Glaubens wie des Mondes scheint nur den duuflen Erdennächten." Natürlich ist die helle Seite des Mondes, wie er auch zur Erde stehe, immer der Sonne zugewendet, worauf ich hier die Landschaftsmaler aufmerksam machen will, die zuweilen, wie es scheint, berzlich schlechte Naturbeobachter sind; denn noch vor Aurzem sahen wir auf einer Aunstausstellung nicht weniger als drei Bilder von gar nicht unbedeutenden Namen, auf welchen der Ausschnitt der Mondssichel der auf- oder untergehenden Sonne zugewendet war.

Rallen die Mondenoten in die gerade Linie, welche Sonne und Erbe verbindet, fo wirft der Neumond einen Schatten auf une, ben wir Conneuffusterniß nennen, ober wir felbft werfen einen Schatten auf ben Bollmond, der Mondfinfterniß heißt. Es ift eine feltsame Uebereinftimmung bei allen findlichen Boltern der Erde, daß nie die Rinfterniffe ale Rrantheiten des Simmeleforvers ober als die Berfuche eines Drachen, Micjen oder Damons anjeben, den Simmelsforper zu verichlingen. Ueberall finden wir baber auch den Gebrauch, durch Dufer den Damon an verfohnen ober durch Baffenlarm und anderes Geräusch den Riefen ober die Schlange gu vertreiben. Bei ben Ottomafen am Drinofo fnüpfen hieran die Beiber, wie Bater Gumilla6) erzählt, eine eigene Lift. Bahrend die Manner fürchterlichen Larm machen und ben Mond auf das Inbrunftigste bitten, daß er noch nicht fterben moge, bleiben die Beiber ruhig und gleichgültig in ihren Gutten. Seben bie Danner nun, baß fie Richts ausrichten, fo tehren fie gurud, ganten mit ben Beibern wegen ihrer Gleichgultigfeit bei der Krautheit ihres Freundes, und bitten die Beiber um ihren Beiftand. Diefe verweigern ihn aber fo lange, bis die Manner ihn durch Geichente an Schmud und Aleidungeftuden ertauft haben. Dann geben fie hinaus, bitten den Mond freundlich, er moge boch bei ihnen bleiben, und da bis dabin die Verfinsterung ihr Ende erreicht hat, febren fie dann jedesmal triumphirend über den Erfolg gu ihren dankbaren Mannern zurud. Rur ein Bolf macht von diefem fonft so allgemeinen Benehmen eine Ausnahme, nämlich die Reger am

Gambia, welche bei den Finsternissen ganz ruhig bleiben, da nach ihrer Ausicht nur eine große Kape zufällig ihre Pfote zwischen sie und ben Mond halt.<sup>7</sup>)

Auch in anderer Beziehung ist der Mond nur ein schwächliches Besen. Das von der Sonne geborgte Licht, welches er uns zusendet, ist so schwach wie das eines weißen Böltchens und verschwindet im Tageslicht gänzlich: Die Bärmestrahlen, die damit zugleich auf unsere Erde gelangen, sind so unbedeutend, daß man sie lange ganz in Abrede stellte, und daß es der ganzen Keinheit im Experimentiren bei einem Melloni be durfte, nu ihre wirkliche Gegenwart nachzuweisen.

Ja felbst die Kraft, welche allen Simmeleforpern ohne Ausnahme autommt, die Schwerfraft, ift beim Monde febr gering; fie beträgt etwa nur ein Siebeutheil von der der Erde, jo daß ein Stein , der auf der Erbe in ber erften Sechude 15 Buß fällt, auf dem Monde in derfelben Bett wenig mehr ale 2 fuß durchläuft, ober daß eine auf dem Monde fentrecht in die Bobe geschoffene Ranonenfugel fast fiebenmal fo boch fliegen wurde wie auf der Erde. Man hat wohl angenommen, daß die Meteorfteine, welche bon Beit gu Beit auf unfere Erde berabfallen, aus bem Monde ftammten und Steine feien, womit Diefer unfreundliche Rachbar une die Benfter einzuwerfen verfuche. Die Unmöglichkeit davon läßt fich allerdings nicht behaupten, da wir von den am Monde wirksamen Rraften feinen Begriff haben; indeffen ift die Cache boch fehr unmahricheinlich, indem ein folder Stein, um aus der Angiehungesphäre des Mondes herauszufommen, eine aufängliche Burfgeschwindigkeit von 8290 Parifer Buß in der Secunde haben mußte, das heißt gehumal meht ale imfere ftartften Ranonen den Angeln mittheilen.

Und von diesem Schwächling erwartet man bedeutende Wirkungen auf der Erde. Offenbar kann der Glaube nur von solchen Leuten festgehalten werden, die ihn gar nicht kennen, und muß bei einer genaueren Bekanntschaft ganz von selbst berschwinden, sobald man nicht leere Eräumereien dem gründlichen Bissen, Tändeleien einer ungezügelten Phantasse der Bahrheit vorzieht. Womit follte er denn wirken? Bir wollen seine einzelnen Kräfte einmal einer näheren Untersuchung unter-

Innächst betrachten wir die Schwerkraft. Ihre ganze Birkung kann selbstverständlich in nichts Anderem bestehen, als daß sie Gegenstände bewegt, welche im Stande sind, ihrer Anziehungskraft Folge zu leisten: Das sindet nun aber auf der Erde bei unendlich wenigen statt. Richt das leichteste Fläumchen kann der Mond aufheben, uicht das kleinste Thautröpschen zum Verdunsten bringen. Nur auf die größten Massen des Klüssissen, auf die großen Oceane und das Lustmeer, vermag der Mond eine Wirkung auszunden. Kein Teich rührt sich vom Monde beschienen, und selbst Wasserslächen, wie Caspisches Meer und Ostsee, bleiben bei seinem Juge unbewegt. Nar die endlose Fläche des stillen Oceans wird von ihm zu einer kann 3 Fuß hohen Welle erhoben, und diese geht als Fluthwelle um die Erde. Und auch diese Wirkung kommt zum Theil, wenn auch allerdings zum kleineren (nämlich zu etwa 3/4), auf Rechnung der Sonne.

Auch auf den unsere Erdkugel umgebenden Luftocean übt der Mond seine anzichende Kraft und bringt auch bier eine der Ehbe und Fluth ähnliche Bewegung hervor. Aber diese Wirkung ist so gering, daß die unbedeutendsteu socalen Erscheimungen an der Erde dieselbe völlig verdecken, und daß die größte Kunst der seinsten Beobachter lange Zeit vergebens darauf gewendet worden ist, um diese Erscheinung, die man aus der Theorie als vorhanden vorausseste, auch in der Wirklichkeit als vorhanden nachzuweisen.

Die Schwerfraft also kann auf unserer Erde, außer den beiden genannten Erscheinungen, unmittelbar gar keine Wirkungen hervorbringen. Bür die meisten beweglichen Körper auf der Erde ist die Anziehungskraft des Mondes im Verhältniß zu der der Erde so gering, daß sie, ohne daß man einen einflußreichen Fehler beginge, immerhin gleich Null gesetzt wer-

<sup>&#</sup>x27;\*) Gine Stizze ihres Laufest gab ich in einem früheren Werte: "Die Bflanze und ihr Leben," in ber Borlefung: "Das Baffer und seine Bewegung."

den tann. Und auch mittelbar durch die Fluthwelle der Oceane und des Luftmeers ift ihr Ginfluß höchft unbeträchtlich. Bei ber Luft war es, wie ichon bemerkt, ein Annststud ber Physit, die Existeng des Mondeuflusses überhaupt nur nachzuweisen, und die Erwärmung einer mäßigen Sandfläche durch die Sonne, bringt größere Revolutionen in unferer Atmojphare hervor, als die gange Angichungsfraft des Mondes. Die Bluthwelle des Decans ift aber nur in ihrem Entstehen und dann ein ziemlich ichwachliches Rind des Mondes. Streng genommen ift die Bluth fogar gar feine Birfung des Moudes. Die Angichungsfraft von Mond und Conne wirft auf die großen Bafferflächen. Dadurch wird das Gleichgewicht des Baffere geftort, das allein ift, wenigstens jum Theil, Birfung des Moudes; die wirklich erscheinenden Kluthwellen find aber erft die Rolge des geftorten Gleichgewichte und wurden auch eintreten, wenn die Storung des Gleichgewichts durch etwas Anderes 3. B. durch wiederholte heftige Bindftöße bewirkt mare. Es ist physikalisch also kein Unterschied awischen Bluthwelle und Sturmwelle an fich, fondern nur in den erften erregenden Urfachen. - Die Bellenbewegung des Baffers, alfo auch die Gluthwelle kann ihrerfeite wiederum verschiedene Birkungen hervorrufen. Es ware aber noch größerer Brethum und bezeichnete eine totale phyfitalifche Confufion, wenn man die hiervon abhängigen Erscheinungen als Birkungen des Mondes bezeichnen wollte. Eben jo gut konnte man das Brechen eines Kranten als eine Birfung der Sonne bezeichnen, denn die Sonne gibt Barme und diefe Regen; durch Regen und Barme wachft 3 peca. en anha und diefe bewirft das Brechen. - Unten werden noch einige Beifpiele vorkommen, die das ermähnte Berhaltniß erläutern. Es hat langer miffenschaftlicher Untersuchungen bedurft, um wirklich festzustellen, daß für die unter einander und mit den Bewegungen des Mondes icheinbar gar nicht zusammenhängenden Verhältniffe der Ebbe und Gluth der Mond doch wirflich der erfte Beweger fei.

Geben wir zu seinem Lichte nber! Seit den altesten Zeiten hat man faft alle Birtungen, die man ihm zuschrieb, an die verschiedenen Erscheinungen seiner Beleuchtung gefunpft und noch jest bilden fich ungahlig

viele Leute ein, es mußten Renmond oder Bollmond, erftes oder lettes Bieriel urgend einen wesentlichen Ginfluß auf den Bechsel der Bitterung anonben. In diefer Begiebung wenigstene darf man behaupten, baß mabrlich wenig Berftand und Nachdenfen dazu gehört, um fich von ber völligen Grundlofigfeit diefer bergebrachten aftrologischen Eraumereien au überzengen. Man könnte ichon emfach fragen: wo bleibt benn ber Ginfluß des Mondes in den Eropengegenden mit conftantem Klima, wo nich Das Wetter gar nicht, alfo auch nicht bei ben Mondvierteln andert? Aber Die gange Cache erledigt fich einfach burch folgende Betrachtung. Die Mondviertel find nicht irdid locale, fondern fosmisch allgemeine Phanomene. Der Bollmond wie die andern Phajen treten für die gange Erde in demielben Moment ein. Satte ber Mond aljo ben geringften Emfluß auf die Beränderung des Betters, fo mußten diefe Beränderungen auf der gangen Erde gleichzeitig und in demfelben Ginne eintreten; und man brancht mahrlich die Rase nicht gar zu weit aus dem Renfter geftredt gu haben, um gu wiffen, bag bas nie und nirgends ber Rall ift. Es find aber überhaupt dieje Mondphajen gar nichte weiter, als die verschiedenen Mengen des Sonnenlichten, welchen, vom Monde gurud. geworfen, auf unjere Erbe fommt. Run ift aber das Licht des Bollmondes noch nicht einmal nach den größten Refultaten der angestellten Deffinigen 1/200000 bes Connenlichtes, tann alfo bei ber geringen Beit, in ber es wirft, feine Ericheinungen bervorbringen, die, ju benen des Sonnenlichtes hmangerechnet, dieselben in irgend angebbarer Beise verstärften. Eben fo wenig fann bas Gehlen biefer Lichtmenge einen irgend merkbaren Unterfchied hervorrufen. Roch weniger aber tann die Berminderung diefes Lichtes auf die Salfte bei den Bierteln von Ginfluß fein, da in Diefer Beit der Mond theilmeise mit der Coune gugleich über bem Borigont ift und, wie der einfache Angenschein lehrt, jede hochstehende weiße Bolte der Erde gerade jo viel mehr Licht guführt, als fie großer ift wie der helle Theil des Mondes.

Daß von der Barme in den Mondstrablen ale einer wirkenden Urfache auf unserer Erde picht die Rede fein fann, verfteht fich wohl von



selbst. Es hieße so viel als behaupten, man könne sich auf hundert Schritte Entfernung die Hände an einem brennenden Schwefelhölzchen wärmen. 10)

Die Kenntnisse aber vom Monde, auf welchen die bisherigen-Mittheilungen beruhen, wurden erst nach und nach erworben und sind zum Theil Etgebuisse der neueren Zeit. So wie die Aftrologie überhaupt ihren verwirrenden Ginfluß als etwas einmal Bestehendes und Bergebrachtes noch weit über die Beit hinaus erftredte, in welcher ihr eigentlich burch die fich entwidelnde Phyfit und Aftronomie fcon völlig der Boden entzogen war, fo blieb unch ber Glaube an den Ginfluß des Mondes auf viele Verhältniffe, namentlich in Meteorologie und Medicin, noch lange ftehen, als selbst schan die Eräger dieses Glaubens das, worauf er sich eigentlich ftutte, laugst won fich geworfen hatten. Man darf bier aber zwei wesentlich verschiedene Berhältniffe nicht mit einander verwechseln, die Meinungen des gemeinen Lebens und die ftrenge Biffenschaft, obwohl fich beides in manchem Individuum berühren und ersteres auf lesteres seinen nachtheiligen Ginfluß geltend machen kann. — Die Wiffenschaft warf im 16. und 17. Jahrhundert den aftrologischen Aberglanben ab, der Mond wurde ihr ein Beltkörper wie andere auch, bei beffen Birksamkeit nur wirklich erkannte Kräfte, also Schwerkraft, Licht und Wärme in Frage kommen, nicht aber über Dinge, von denen man nichts weiß, geträumt werden follte. Die wiffenfchaftliche Meteorologie entwickelte fich bald gang getrennt von den Bettermachereien der. Schäfer und alten Beiber und stellte den Gat fest: bas Better macht allein bie Sonne und nicht ber Mond. Darüber kann jest nur noch ein sehr plumper Ignoratt in Zweifel fein. Daneben aber ftellte fich bie Wiffenschaft natürlich die Aufgabe, zu erforschen, ob und in welcher Beife bas von ber Sonne gemachte Wetter etwa durch anderweitige Einflusse modificirt werben tonne. Hier tamen gunachft irbifch locale Berhaltniffe; g. B. Die Berschiedenheit von Meer und Land u. f. w., in Frage, bann aber auch ber Mond. So stellte man sich schon im 17. Jahrhundert die Frage: "Wirkt die Anziehungekraft des Mondes nicht auch auf unsere Atmosphäre?" und

suchte dieselbe wissenschaftlich zu beautworten. — Daneben träumte dann das gemeine Leben astrologisch fort, wie es z. B. in den Albernheiten der Kalendermacher, die aus Eigennuß, statt das Bolf zu belehren und aufzuklären, den längst erkannten Irrthum noch immer wieder verbreiteten, sich darstellt. Aber wie die ganze Astrologie in ihrer letten Periode, so verwandelte man auch diesen besonderen Theil derselben in eine angebliche Ersahrungswissenschaft. Man wendete sich an die Thatsachen, und diese entschieden für den Glauben.

In der That? Run ja, wenn man den Berficherungen ber Schafer, den allbefannten Jagdgeschichten ber Jager und den fogenannten prattijden Erfahrungen ber wahrlich jum Theil nicht viel wiffenschaftlicher geschulten Aerate des vorigen Jahrhunderts Glauben schenken will. Rur Schade, daß Dieje Leute fammtlich nicht geiftig befähigt geung maren, um eine wirkliche Erfahrung ju machen, ja auch nur ju wiffen, mas ju einer wirklichen Erfahrung gehört. Roch bis in unfere Zeit hinein hort man das Gerede, daß bei gunehmendem Monde gefälltes Golg fcmeller faule als bei abuchmendem Monde gefälltes. Und worauf grundet fich das? Eben une auf Gerede! Dem niemals ift es einem Forstmanne eingefallen, Bolg von gleicher Art, gleichem Alter und gleichem Standort und unter möglichft gleichen Bitternnasverhaltniffen theils bei abnehmenbem theile bei gunehmendem Monde gu fällen und unter gleichen Umftanden anfzubewahren, um die alberue Annahme auch nur an einer einzigen wirklichen Erfahrung gu prufen. 11) Reinem ber Aerzte, die und fo viel bon dem Ginfluffe des Mondes auf die Rrantheiten zu ergablen wiffen, ift es jemale eingefallen, ernfthaft und redlich Tabellen über große Reiben von Krantheitefällen zu entwerfen, um zu fehen, ob fich für irgend eine Beriode des Mondes eine immer oder auch nur überwiegend hannig damit Bufammentreffende Ericheinung im Berlaufe ber Rrantheiteproceffe feftftellen laffe.

Aber es ist geschehen. Manner der wirklichen Biffenschaft haben solche Erfahrungen sich zu erwerben gefnicht. Un allen Ruften ift der Glaube verbreitet und selbst von Aerzten ausgesprochen worben, daß die

, 2

Menschen nur gur Beit der Ebbe fturben. Die Barifer Atabemie ber Biffenichaften ließ an der frangonichen Aufte forgfältige Tabellen aufnehmen, welche zeigten, bag auf Ebbe und Gluth gleich viel Todesfälle fommen, ja noch ein fleiner lleberichuß auf die Seite der Gluth fallt, ein Unterschied, ber fich bei langerer Beobuchtung auch wohl vollständig ausgleichen wurde. 12) - Ein alter Glaube behauptete, daß bei gunehmenbem Monde eine größere Menge von Mart in den Anochen fei, als bei abnehmendem. Fortgefette genaue Banngen, veranlagt von Robault und der Afademie der Biffenichaften ju Baris, zeigten die Ralichheit Diefes Sages. - Gin noch im vorigen Jahrhundert bei den Mergten verbreiteter Aberglanbe behauptete die fraftigere Wirfung der abführenden Mittel im abnehmenden Monde. Zwangig Jahre lang forgfältig in Bequa auf diefeir Bunft von Bobn geführte Tabellen zeigten den völligen Ungeund dieser Behauptung. 12) - Schon feit Baten behauptete man bie Abhängigleit epileptifcher Anfalle vom Mond. Doreau zeigte aus ber Sjährigen Beobachtung an 108 Epileptifern, daß die Mondphasen ohne allen Ginfinf auf die Anfalle find. 14) Und fo hat fich der Erfolg in allen Fallen herausgestellt, wo nicht ichwagende Tranmer, fondern Manner bon wiffenschaftlichem Ernft und wiffenschaftlicher Bildung Die Sache in die Sand nahmen. Ueberalt hat die wirfliche Erfahrung die borgegebene Erfahring Lügen geftraft.

Und wie ift es mit dem Better? Die Norwegischen Seeleute glauben allgemein, daß um die Zeit des Neumondes immer Rordwind zu erwarten sei. Herr Airy hat die Beobachtungen der Greenwicher Sternwarte von 1840 — 1847 benußt, und nachgewiesen, daß sich seine Abhängigkeit der Bindesrichtung von den Mondesphasen darans ableitenlasse, und daß der Glaube der Norweger entschieden salsch sei. 183 Der verdienstvolle Eisenlohr hat sich die Mühe genommen, fämmtliche auf den Mond bezügliche Betterregeln, welche man gewöhnlich als Erfahrungsfäße hinzustellen pflegt, obwohl sie nichts sind, als der traurige Nachhall aftrotogischer Tränme, mit sehr sorgfältig geführten vierzigiährigen Bitterungstabellen zu vergleichen. Das Resultat war, daß bei

dem gunstigsten Berhältniß unter hundert Fällen zweiundfunfzig für die Regel sprachen, achtundvierzig dagegen. Bei mehreren Regeln war das Berhältniß gleich, bei anderen aber war die größere Zahl der Fälle gegen die Regel. Hätten Eisenlohr fünfzigjährige Beobachtungen zu Gebote gestanden, so würden sich diese kleinen Unregelmäßigkeiten wahrscheinlich auch noch völlig ausgeglichen haben. 16)

Und dennoch beriefen fich und berufen fich noch heute Taufende von Menichen fteif und fest auf ihre tagliche Erfahrung zur Bewahrheitung ibrer Glanbensfate. Diefer Biderfpruch loft fich une aber leicht burch zwei psuchologische Bemerkungen. Das Gine ift die Anerkennnng ber allgemeinen menschlichen Gitelfeit, von der fast nur ber mabre Naturforscher mehr oder weniger frei ift. Das fleine Menfchlein bildet fich ein, etwas Banges und Broges gu fein. Diefe Gintageffiege, die tanm bas Sandfornchen por ihrer Rafe überseben fann, fpricht bon Erfahrungen, Die einem Chimboraffo gelten follen. Das Berhaltniß ift fo, daß von hunderttaufend Rallen, aus benen ein Erfahrungsfat abgeleitet werben foll, Die icheinbar zufällig oder doch nach einer uns unbekannten Regel vertheilt find, taum gebn gur Renntniß des Eingelnen fommen; und wenn von jenen hunderttaufend Fällen neunzigtaufend gegen ein vermeintliches Befet fprechen, fo tomen die gehn galle, die nich in das fleine burftige Einzelleben eingrenzen, gar leicht alle ben letten zehntaufend angehören. welche scheinbar für das Befet fprechen. Bo ein Gefet nicht theoretisch abgeleitet, nicht durch eine achte Induction gefunden ift, wo vielmehr die Frage nach ber möglichen Erifteng eines Befetes erft aus bem Bufammengablen ber einzelnen Falle entschieden werden foll, ba hat eine geringe Angahl von Fällen überall gar feinen Berth. Und diefe Grundfate der Bahricheinlichkeiterechnung, die jedem achten Naturforscher befannt fein muffen, schützen ihn eben bor ber fleinlichen Gitelfeit, mit welcher Undere die Erfahrungen ihres turgen Lebens entscheidend in Anschlag bringen mollen.

Es kommt hier aber noch Eins hingu, welches auf's Engste mit ber Eheorie Des Gedachtniffes gufammenhangt. Wie viel oder wie wenig

unfere Erinuerung aufbewahrt, bangt bavon ab, mit welcher Starte die Begenftande unfere Aufmertfamteit in Anspruch nahmen. Das Berhaltniß eines Eindrude gum Empfangenden ift nun bon gwei verfchiedenen Seiten veranderlich. Dieselbe Empfanglichkeit wird von bem ftarteren Eindrud lebhafter getroffen ale von dem fcmacheren. Go bleibt ber ftartere fteben in der Erinnerung, mahrend ber fcmachere wieder verschwindet. Aber umgefehrt wird auch derselbe Eindrud auf die gesteigerte Empfang. lichkeit heftiger einwirfen, ale auf die berabgeftimmte, und dann wird von zwei gleichen Eindruden fich ber eine festseten, wahrend fich ber anbere fcnell wieder verliert. Anf die verschiedenfte Beife tann aber die Empfänglichkeit gesteigert werben, und einer der gewöhnlichsten Ginfluffe liegt in dem angeregten Intereffe, mit welchem wir unfere Aufmerkfamkeit biefem oder jenem Gegenstande gumenden. Ber nun gum Beifpiel von bem Bebauten beherricht wird, bag in dem erften Mondviertel fich bas Better andere, der wird ben Fall, der feine Anficht bestätigt, mit Frende begrußen und die gesteigerte Aufmertsamteit wird diefen gall fur die Erinnerung festhalten. Der Sall bagegen, ber mit der vorgefaßten Unficht nicht übereinstimmt, erregt auch nicht das Intereffe und der Fall verliert fich, wie hundert andere gleichgultige Ereigniffe, ganglich aus dem Bedachtuiß. Deshalb fann ein folder Mann mit vollem Gelbstvertrauen nachher behanpten, daß fein angebliches Befet fich in allen gallen bewährt habe, benn die Falle, in benen bas nicht geschah, exiftiren eben für ihn nicht mehr, da er fie nicht behalten hat. Daraus geht aber and bervor, daß die fogenannte tägliche Erfahrung eines Dannes, die eben boch nur auf dem Gedachtniß beruht, bei der Entscheidung folder Fragen, gar teine Stimme hat, gleichgültig, ob ein Gingelner ober ob Sunderte fich auf dieselbe berufen. Denn das, was die Ausfage bes Einen unbrauchbar macht, gilt hier in gleicher Beife auch für alle Bundert gufantmengenommen.

So waren wir benn dahin gefommen, einzusehen, was freitich bie Aftronomen und die wahren Naturforscher schon seit einem Jahrhundert wußten, daß wir vollkommen berechtigt find, den alten, schwach und traft-



los gewordenen Mond von dem Throne seiner Erdenherrschaft herahamstoßen, und wir können diese Revolution um so ruhiger durchsühren, da der einzige Mann im Monde doch offenbar nicht Manns genug ist, um eine Contrerevolution mit Hoffnung auf Erfolg einzuleiten; andere Truppen stehen dem Monde aber nicht zu Gebote; außer Schwerkraft, Licht und Wärme kennen wir keine Mächte, welche von den Hinnnelskörpern auf unsere Erde herabreichten. Alle unsere wissenschaftlichen Untersuchungen, die Aftronomie wie die Physik unt ihren ungeheuren Sulfsmitteln der Beobachtung und des Experiments haben uns nicht die leiseste Spur eines anderen Einflusses erkennen lussen. Für den verständigen Menschen gibt es also zur Zeit keinen anderen; Träumer und Narren aber, nun, die mögen immerhin mit dem Mann im Monde gegen, den gesunden Menschenverstand conspiriren; wir werden ja sehen, was sie ausrichten.

3d habe ichon weiter oben den unficheren und ichwantenden Bang unferes Trabanten erwähnt, und gleichwohl hat diese Unsicherheit der Bewegung die Aufmertfamteit im höchsten Grade in Aufpruch genommen und gewiß bat nie ein Polizeidiener in seinem Quartier die Brewege eines Truntenen mit folder Aufmertfamteit und Genanigfeit verfolgt, ale die Aftronomen den fdpmankenden Gang des Mondes. Ich glaube überhaupt, daß fich Riemand beffer jum Polizeidiener eignen wurde, ale ein Aftronom; denn gegen ihren Scharffinn find unfere Konche's und Sintelden's immer noch fehr unbeholfen. Da treibt fich an den Grengen unferes Sonnengebietes, unendlich weit vom Centralfit der Simmelspolizei entfernt, fo ein Befelle berum, ben man Uranus nennt. Geine Bemegungen waren bochft unregelmäßig, fchienen oft zwed- und finnlos, daß man faft batte glauben follen; es handele fich hier nur um Ginen, der Des füßen Beines voll, feiner Gelbftbeftimmung nicht mehr recht machtig fei. Aber durch folden Anschein laßt fich ein Simmelspolizeidiener nicht täuschen. Giner ber ichlauesten, Le Berrier in Baris, 17) verfolgte mit unausgefetter Aufmertsamkeit die scheinbar unregelmäßigen Bewegungen des Uranus und tam fehr bald ju der Ueberzeugung, daß fich diefelben nur aus einem für das Suftem sehr störenden Complott mit einem noch unbekannten Subject erklären ließen. Seinem Scharfsinn gelang es, aus den bloßen Bewegungen des Uranns ein so richtiges Signalement des noch gänzlich unbekannten Landstreichers und eine so genaue Uebersicht seiner Aufenthaltsorte zu entwerfen, daß derselbe richtig sogleich bei der ersten Expedition an dem im Vorans angegebenen Orte ertappt wurde. Es ist der jest unter immerwährende polizeiliche Aufsicht gestellte Planet Reptun, der entsernteste, den wir zur Zeit in unserem Sonnensustem kennen, obwohl nicht woranszusagen ist, ob diese offenbar nur auf Störungen gerichtete Verschwörung an den äußersten Grenzen sich nicht noch weiter hinans erstreckt.

Es ift um die Bewegungen der Planeten und Monde eine eigene Sache. Der Ungebildete deuft babei wohl felten an etwas Anderes, ale was ihm etwa der Augenschein gibt, an einen einfachen Kreis; und bas war ja auch die Ansicht der gangen Menschheit bis gegen das Ende des fechezehnten Sahrhunderts. Um diefe Beit zeichnete Repter die elliptiichen Bahnen ber Simmeleforber, und wer in der Schnle bavon gebort, in den Stunden, die ber physifalischen Geographie gewidmet find, aufmertfam war, bentt fich meift eine einfache reine Ellipfe als ben Pfad, auf dem die Sterne mandeln. Dem ift in der Birflichkeit aber nicht fo. Die Ellipse ift nur das Ideal, welches ihren Bewegungen gum Grunde liegt. Gleich dem Menschen in feiner fittlichen Entwidelung, fcwauten ne, und rechts und links von den großen finnlichen Maffen, die ihnen verlodend burch die Beltraume entgegenscheinen, angezogen, weichen fie von ihrem Bfade ab, obwohl fie jedesmal bald wieder, bem in fie gelegten göttlichen Triebe folgend, in die rechte Bahn gurudlenten. Bie beim Meufchen die Errwege bei schwachen Charatteren unregelmäßiger und unberechnenbarer find, fo ift es auch bei unferen Baudelfternen, und vor Allem ift unfer schwächlicher Trabant, ber Mond, in seinem Laufe fo vielfachen Berführungen preisgegeben, daß die Theorie ber mahren Mondbewegung lange Beit die ichwierigste und unlösbarfte Aufgabe fur die Aftronomen gewesen ist. Die Che, die hier in der That im himmel gefchloffen worden ift, hat ihn an die Erde geknüpft; aber verlockend scheint die Sonne herüber, und treulos vergist er jeden Augenblick feine Pflicht und versucht, dem Juge der unsittlichen Gothe'schen Wahlverwandtschaft folgend, die Teffeln zu fpreugen, welche ihn an die Erde knupfen.

Aber nicht dieser moralischen Gleichnisse wegen ist dem Aftronomen die Bewegung des Mondes so wichtig geworden, daß er den größten Scharffinn und Gleiß darauf verwendet hat, die Theorie der Mandbahn vollständig zu entwickeln. Zwei graße Interessen, ein praktisches und ein theoretisches, knüpsen die Forscher an das Studium der Mondbewegung.

Es bedarf mohl feines Rachweises, wie wichtig es fur ben Schiffer ift, auf dem pfadlofen Ocean fich zu orientiren und zu bestimmen, auf welcher Stelle er fich befinde. Aber diefer Anforderung ift nicht fo feicht ju entiprechen. Allerdinge reicht eine einfache Sternbeobachtung, Die Bestimmung ber Bobe, in welcher une ein Stern über dem nordlichen Borizont ericheint, die fogenannte Bolhohe, bin, um uns ju fagen, auf welcher Linie gwijchen Acquator und Pol, in welcher Breite wir une befinden. Aber wie weit wir auf diefer Linie westlich oder öftlich von einem gegebenen Buntte find, die Bestimmung der öftlichen ober weftlichen Länge, das ift eine nicht fo leicht zu lösende Frage. Sie kann nur in folgender Beife beautwortet werden. Bei dem icheinbaren Lauf der Sonne um die Erde hat in jedem Augenblick jeder Ort auf derfelben von Diten nach Beften eine bestimmte, von den anderen verschiedene Tagesgeit, und die Berichiedenheit der Tageszeit zwischen zwei Orten hangt gang genau mit der Entfernung beider Orte von Often nach Beften gufammen. Ift jum Beifpiel in Baris 12 Uhr Mittage, fo ift 900 weiter nach Beften, alfo ungefähr in Dillwaufie am Michiganfee, 6 Uhr Morgens. Es ift alfo, wenn ich die Beit eines Ortes und zugleich die Beit von Paris in demfelben Augenblicke weiß, fehr leicht zu bestimmen, wie weit ich westlich von Paris bin. Dies erfordert aber zweierlei : erftens Uhren, welche einen fo ficheren und genanen Bang haben, daß fic, einmal nach Barifer Zeit geftellt, auch noch nach einem Sahre genau die Parifer

Beit angeben, oder doch nach den bekannten und gleichmäßigen Fehlern im Gange der Uhr berechnen laffen; und zweitens eine Methode, um die Beit des Ortes, an welchem ich nuch befinde, ficher zu bestimmen.

Das wichtige Problem der Langenbestimmung gur Gee hatte naturlich vor Allem die Englander beichaftigt, und unter der Romgin Unna wurde vom Barlament auf die Lojung beffelben ein Breis von gwangigtaufend Bfnub Sterling gejett. Die eine Salfte Diejes Preifes erhielt der Uhrmacher Sarrifon für feine nen conftrnirten Uhren, Die fogenannten Chronometer; pon ber andern Balfte wurden dreitaufend Pfund Sterling einem Dentschen, Tobias Daner in Gottingen, ober, da er bereits verftorben mar, vielmehr feinen Erben guerfannt, und gwar fur die von ihm berechneten Mondtafeln. Bur Bestimmung der mabren Beit an einem gegebenen Orte eignet fich fein himmelsforper fo gut , wie der Mond. Die raichen Beranderungen in feiner Stellung und die Leichtigkeit der Beobachtung machen es möglich, jeden Angenblick mit großer Genanigteit nach ihm die Beit zu bestimmen, fobald nämlich fein Gang einmal genau berechnet ift. Das Leptere mar aber bei den großen Unregelmäßigteiten feiner Bewegung, bei ben vielfachen Störungen, welche er in geringerem Dage von Benns und Jupiter, in bei weitem größerer Starfe und Mannichfaltigfeit dagegen von der Conne erfährt, eine außerordentlich fdwierige Aufgabe, welche zuerft von Tobias Da per nach grund. licher Berechnung annahernd geloft, fvaterbin von Burthard, Das moifean und Sanfen vollendet wurde.

Aber noch ein anderes, rein theoretisches Interesse knüpft die Astronomen an das Studium der Mondbewegungen. Kepler hatte inductorisch zuerst die wahren Gesehe der Sternbewegungen gesunden. Ne wton hatte durch seine Entdeckung der Gravitation der Astronomie das Grundprincip gegeben, wodurch sie sich zur allein vollendeten Theorie im ganzen Gebiet des menschlichen Bissens erhob. Die gesanunten anderthalb Jahrshunderte seit Newton sind eigentlich nur die Probe zu dem großen Newton'schen Rechnenezempel. Bis setzt hat es sede Probe ausgehalten. Bor Allem ist es aber gerade der Mondomit den nuendlichen Unregel-

mäßigkeiten seines Laufes und den zahllosen, fast die meuschliche Fasjungstraft überschreitenden Verwickelungen, welcher der beste Prüfstem der Newton'schen Theorie geworden ist. Zwar tommen dieselben Erscheinungen, welche die Mondbahn anszeichnen, auch bei dem Laufe der Planeten vor; aber die Verioden der Unregelmäßigkeiten umfassen bei diesen
oft Jahrtausende, während sie beim Monde nur in Monaten oder hochstens in Jahren sich wiederholen, und also vom einzelnen Menschen ununittelbar beobachtet werden können. Auf diese Weise ist die Theorie des
Mondbaufs zugleich die Stüte und der Triumph der Aftronomie.

Unjer altersschwacher Trabaut wird auf diese Beise unfer Führer durch die maßloseften Entfernungen der Sternenwelt, und vielleicht find es nicht blos die Besetze ber Bewegung allein, mit welchen er uns befannt macht; auch mit der phyfifchen Ratur der Planeten, mit dem Leben auf audern Weltförpern fann er une durch feine Erzählungen unterhalten. Nabe und vertraut, wie er une ift, fonnen wir feinen Mittheilungen laufchen, während von anderen Sternen nur ein leifes, wohl noch bem Bergen, aber nicht nicht dem Berftande hörbares Geffufter ju une hernberdringt. Auch hier beim Monde ift die Mittheilung nicht fo gar leicht und das Teleftop das einzige Hörrohr, welches zu ihm hinüberreicht. 3war haben wir der Mittheilungen über das, was auf dem Monde vorgebt, gar viele, von Leuten, Die gum Cammeln ihrer Keuntnif feines Fernrohre bedurften. Die Scherin von Prevorst ergablt: "Der Mond ift talt und fürchterlich." Die Beilheimer Comnambule fagt uns: "Der Mond ift mild und icon." Der Zimpel'iche Schwarmer erflart, bag bie Bewohner der uns abgewendeten Mondhalfte feine Fruchtbaume haben und nur von Kartoffeln, Ruben und Dlöhren leben. Bang audere dagegen fpeifen die Mondbewohner nach Swedenborg's Entdedungereifen; und in hundert anderen Phantasien spielen die Mittheilungen von hundert aubern Gebern und Scherinnen. Richt mahr, bas gibt eine bubiche Befellichaft von Rarren? Ich meine nicht die Mittheilenden felbft, dem diese find meiftens unferes Dittleids wurdige Rerventrante oder cher dem Buchthause als dem Marrenhause angehörige Betrüger, sondern ich meine

die leider zahllosen Menschen, die sich für wissenschaftlich Gebildete ansgeben und dabei in solchen Albernheiten höhere Weisheit zu entdecken glauben. Auf diesem Wege werden wir Nichts erfahren, was wir brauchen können; wir werden daher wohl die Reise nach dem Monde selbst antreien müssen. Aber wie?

Littrow hat mit mehr Breite und Grundlichkeit ale Anmuth diese Frage in feinen "Bundern bes Simmels" zu beantworten versucht. Er weist nach, daß Posten und Gisenbahnen, Luftballone und Wurfgeschütze uns nicht babin bringen können; aber er hat eine bewegende Kraft bergeffen, die Schusucht des Bergens bei einem mondscheinschwärmenden Liebespaar. Seufzer ichwellen ihre Bruft; Sehnen nach einem unverstandenen Richts da drobeif entrudt fte bem niederen Erdenleben. Che wir es une verseben; find fie une entschwunden; aber zum Glud haschen wir noch zu rechter Zeit den Sann ihrer Kleiber, und fort geht es burch die Lufte mit ber Schnelligkeit des Gebankens, o noch mehr, mit ber Schnelligkeit eines Liebesseufzers, hinauf zu jener filbernen Scheibe. Da find wir, gerade auf bem Gipfel bes Ariftarch, gelandet. "Aber mein Fraulein, Sie haben Atlasschuhe an! Das ist schlecht geeignet fur die schneibende Scharfe ber glafigen Felfengaden; zwischen benen wir herum-Hettern follen." Doch ich sehe, unser Liebespärchen ift schon fort, um sich einem neuen Ocgenstande füßer Gehwärmerei bingugeben? Welchem? werden wir bald wahrnehmen. Und so wollen wir betm dertveilen allein und ungestört unsere Entdedungsreise antreten, wobei ich voraussetze, daß wir vollkommen mit Allem verfeben find, mas zu einer folchen Reise auf dem Mond unerläßlich nöthig ift. Zwar ist bas, wie ich weiterbit nachweisen will, eine ziemlich beträchtliche Last; allein wir muffen bebenken, daß wir auf dem Monde im Stande find, fiebenmal so viel zu tragen ale auf ber Erbe.

Bom Aristarch, wo wir gelandet sind, beginnen wir unsere Entbedungsreise. 18) In unseren Ueberblicken und landschaftlichen Anschauungen wollen wir uns, wenigstens in der Beschreibung, nicht so streng an den wirklich möglichen Horizont binden. Des Ueberblicks wegen erheben wir une vielmehr, wo ce une nothig scheint, in Gedanken auf einen beliebig hoheren Standpunkt. Anch mit den Beitangaben wollen wir unfer Reise tagebuch nicht unnüger Weise vergrößern.

Ce ift gegen Abend. Die Sonne, ihrem Untergange nabe, fteht mit einem fo peinlichen Glange am weftlichen Borigont, bag wir unfere Angen nothwendig durch die mitgebrachten bnutelblauen Brillen fchuten muffen. Damit in feltsamem Wegensatz fieht die tiefblane Schwärze bes himmels, gegen welche unfere dunkelften Rachtbimmel noch bell ericheinen, und welche und ungeachtet der noch nicht febr fpaten Lageezeit doch die größeren Sterne beutlich am Simmel erkeunen laßt. Bir fteben auf bem Raube eines vollkommen freieformigen Bebirgeringes ober Ringgebirges, . wie man fie auf dem Monde nennt. Rach innen zu fturzt daffelbe ichroff in eine Tiefe von 7000 fing ab, und bier lagern fich bereits bie Schatten ber Racht in einer Echwärze, wovon wir auf Erben feinen Begriff haben. Mur ein Regelberg in der Mitte bebt fich noch aus Diefer Dunkelheit bervor, obwohl feine Spige noch Taufende von fußen unter unferem Standpuntte bleibt. Mit diefer Dunkelheit des Schatteus in ber Tiefe contraftirt in unangenehmer Beife ber Spiegelglang ber glafigen Oberfläche, die den Rand des Ringgebirges bildet, und welcher von ihm aus in machtigen Strahlen, befondere nach Oftfudoft und Gud, burch die ben Ariftarch ungebende Ebene felbst auf breifig bie vierzig Meilen weit fich hinzieht. Diefe große Ebene, die man nach Guben bin den Dcean ber Sturme, nach Nordweften bas Regenmeer genannt bat, liegt nur etwa britthalbtausend Jug unter und. - Bon bem Bunfte, auf welchem wir ftelfen, den wir une vielleicht noch etwas erhöht deufen können, wollen wir, che wir herabsteigen, une noch die prachtvolle Abendlanbichaft, die vor une liegt, betrachten. Aus bem Deean ber Sturme, benn wir muffen hier die Tieflander des Mondes mit den nun einmal hergebrachten Ramen bezeichnen, ragt in Gudoft in greller Beleuchtung faft ifolirt ber

<sup>&</sup>quot;, für das Folgende bitte id meine Vojer, das fleine Mondfartden, oder noch beffer, eine größere, in Stieler's Sandatlas oder abnlichen geographichen Gulfsmitteln zu vergleichen.

Repler herbor, ein ahnliches Ringgebirge wie das, auf welchem wir nus befinden. Much von ihm aus geben, befonders nach Beft und Rordweft, jene bellglänzenden Streifen der verglaften Gelfenoberfläche, wie unfer Ariftard fie zeigt, und einzelne laufen vollständig von einem Bebirge bis gu bem andern binüber. Miehr nach Gudoft liegt eine Bebirgamaffe vor une, welche fich ebenfalle burch belle Streifen mit dem Ariftarch verbindet. Die Sauptmaffe bilden die faft 6000 guß hoben Rarpathen. Ans ihnen ragen die zwei großen Ringgebirge, ber Co. pernieus und ber noch um 1000 Bug höhere Eratofthenes hervor. Berade nach Diten erheben fich aus dem durch die Rarpathen vom Deean ber Sturme geschiedenen Regenmeer einzelne bobere Ming. gebirge. Das fernfte und größte, der 11 Dieflen im Durchmeffer haltende Archimedes, ichließt fich durch die Avenninen an den Eratofthe. nes an. Aus dem großen Regenmeer dammern une von Rordoften baffelbe umichließend nur noch die 11,000 Buß hoben Alpen, etwas weiter finte bas große Minggebirge Plato, und endlich fast nach Rorden eine Bebirgemaffe entgegen, welche mit bem Cap Beratlides weit in das Regenmeer hinein vorfpringt.

Bwar sahen wir diese Landschaft im Lichte der untergehenden Sonne; aber nichts erinnerte uns dabei an die schönen Erdenabende. Der im Augenblick noch unerträglich funkelnde Glanz einer sernen Bergspise verschwand nur, um sogleich der tiessten Schwärze des Schattens Platz zu machen. Kein Farbenspiel von gelben, rothen und violetten Linten unibert diese Contraste. Steigen wir jeht herab und durchschreiten die Ebene. Zwar ist die Racht schon angebrochen. Der Neumond, entschuldigen Sie, ich meine die Reuerde, welche am Mittag im Schwarzblau des Hintels sich versteckte, hat während der Rachmittagsstunden ihr erstes Viertel durchlausen und geht schnell ihrer ganzen Beleuchtung, der Vollerde, entgegen. Und was ist unser Mondschein gegen diesen Erdschein! Dreizehnmal so hell wie unser Vollmond, erleuchtet unsere Erde die Racht des Mondes, da sie nach den verschiedenen Zeiten einen drei- die viermal so großen Durchmesser zeigt als unser Mond. Sie erleuchtet eine Nacht, die

niemals, wie leider wir auf Erden so oft, dieses freundlichen Lichtes entbehrt, welches bier doppelt wohlthatig wird, weil die Nacht breizehn Erdentage lang ift.

Das Geruntersteigen in die Ebene ift uns trop der Steilheit nicht so beschwerlich geworden, wie auf unseren Erdbergen. Dem hier zieht uns eine Last von 140 Pfund (ich sese einen starten Mann voraus) abwärts; auf dem Monde haben unsere Beine aber nur 20 Pfund zu tragen. Aber je weiter wir fortschreiten durch die Ebene, desto mehr warme Mode und Pelze ziehen wir aus unseren Gepack hervor. Die am Tage sast glübenden Felsen unter unseren Füßen kublen sich mit surchtbarer Schnelligkeit ab, und die Temperatur der Luft fällt rasch bis tief unter den Gefrierpunkt. Bir dürsen nicht vergessen, daß Tag und Jahr beim Monde zusammenfallen, und daß die Mitternachtszeit auch die kalteste Winterzeit ist.

Bir eilen anfänglich nach Rordweft. Da eröffnet fich une links amifchen bem Cap Beraflides und bem Cap Laplace bas pracht. vollfte Gelfenamphitheater, welches fich benten lagt. In einer Breite von fast dreißig Meilen, einer Ticfe von etwa funfgehn umschließen 14,000 Buß bobe, fteil abfturgende Felfenwande eine halbtreisformige Ebene, welche man die Regenbogenbucht genaunt hat. Run weuben wir uns gang nach Often. Bwifchen dem Antolycus und Ariftill burch, ben Caucajus finte laffend, treten wir in das fast freieformig von Bebirgen umgebene Deer der Beiterfeit. Rach Gudoft bin öffnet fich amifchen Blinine und Bitrub ein breites Thor, welches jum unregelmäßiger begrengten Deer ber Ruhe führt. Diefes fteht burch breite Blachen mit dem füdlicheren Rettarmeer und mit bem füdöftlichen Meer ber Fruchtbarkeit in Berbindung. Rach Often ju liegt bas ringe von Gebirgelandichaften umichloffene Deer ber Enticheibungen. - Go find wir bas große Gebirgeland umwandert, welches fic von dem machtigen Gudcontinent, fo tonnen wir diefe Gegend immer nennen, wenn auch der Begenfat des Baffere fehlt, fich in der Mitte der Mondflache in einer Ausdehnung von etwa 40 Langengraden, faft ununterbrochen in nordnordwestlicher Richtung vom 30° süblicher Breite bis zum 30° nördlicher Breite erstreckt. Bom Rektarmeer aus überschreitenwir dieses breite Gebirgsland und gelaugen auf westlicher Banderung zum Meer der Bolken, welches nur durch wenige zerstreute Gebirgssscheme vom Deean der Stürme getrennt ist. Auf dieser Reise haben wir allerdings uns möglichst an die Ebenen gehalten, und der mittlere Theil des Mondes, den unsere Reise umschließt, also derzeuige, der unserer Erde am nächsten, zeigt uns die geringsten Niveauunterschiede des Landes. Die bei weitem bedeutendsten Erhebungen, die wir die jest auf dem Monde keinen gelernt, liegen dem Rande bei weitem näher. Hier sinden sich zum Beispiel nach Südwest der Dörfel mit 25,000, der Leibnis mit 25,200 Pariser Fuß.

36 will aber bier nur gleich offenbergig gesteben, daß es mit unseren Sobenbestimmungen auf dem Monde noch fehr mangelhaft aussieht. Bir befiben für den Mond durchaus tein gemeinschaftliches Daß, wie es uns auf ber Erbe bie Mecreeflache gibt, auf welches wir unfere Bobenmeffungen beziehen konnten. Auf ber Mitte-ber Mondicheibe, wo wir die Soben und Tiefen nur ans ber Lange bes Schattens berechnen, erhalten wir nur ben Sobeminterfchied zwischen ber bochften Spige und bem Buntte, auf welchen die Spipe bee Schattene fällt, ober Die relative Ebene, und es ift mehr ale mahrscheinlich, daß dieje Ebenen unter einander wieber bedeutende Riveauverschiedenheiten darbieten. Rur in der Bone des Mondes, deren Berge in gunftigen Zeitpunften am außerften Rande fteben, ift es möglich, den Abstand der höchsten und der tiefften Buntte bom Mittelpunkt bes Mondes felbft zu bestimmen und fo absolute Niveauunterschiede zu erhalten. Darnach tonnen wir eine Bergleichung ber Sobenunterschiede auf bem Monde und der Erde anstellen. Um 30, October 1850 fand Capitain Denham 19) im füdlichen atlantifchen Ocean eine Tiefe von 43,000 Barifer Ruß; die bochfte ber aut gemeffenen Simalangspipen, der Runtschindjinga, bat 26,000 Parifer Buß, also ber hochste befannte Riveaunuterschied auf der Erde 69,000 Parifer Jus. Bergleicht man diefe Bobe mit dem Erddurchmeffer, die der hochften Mondberge mit

beinahe um ein Viertel bober find als die Erdberge. Diese ganze Berechnung hat aber zur Zeit noch etwas höchst Unsicheres, weil wir für die wahren Niveauunterschiede am Monde durchaus nicht die Möglichkeit einer sicheren Bestimmung haben. Die Ringgebirge des Mondes haben nämlich durchweg die Eigenthümlichkeit, daß sie bei einer verhältnismäßig geringen Erhebung über der benachbarten Ebene einen surchtbar tiesen Schlund umschließen. So zum Beispiel ist der Sarpalus außen nicht viel höher als der Inselsberg, während er nach innen einen Abfall von der Höhe des Montblanc zeigt. Diese Liesen können wir aber gerade in der günstigsten Stellung zum Messen der Höhe niemals auch nur annäherungsweise sicher bestimmen.

Sind aber auch die Söhen des Mondes verhältnismäßig bedeutender als die der Erde, so hat uns doch unsere lange Gebirgsreise, in so fern es nur das Steigen betrifft, durchaus nicht sehr angegriffen. Die Ersteigung eines Berges von der Söhe des Montblancs kostet, abgesehen davon, daß es etwas steil hinangeht, nicht mehr Mühe, als die Besteigung des Ettersberges bei Beimar, den Erdeureisende kaum für einen Berg werden gelten lassen. Lästiger dagegen ist schon die ganze Gebirgsreise wegen der Beschaffenheit der Oberstäche. Icher Stein, jede Klippe starrt hier noch in ursprünglicher Schrossheit und Schärse der Kanten. Kein gefrierendes Basser hat hier die mächtigen Felsenrippen gesprengt und nach und nach zerbröckelt; keine Kohlensaure hat hier auslösend und zersepend an der uranfänglichsten Insammensehung der Gebirgsmassen genagt und sie in weiche Thone und Mergel umgeseht. Wie sich die Verge aus dem damals noch glühenden Kern des Mondes erhoben haben, so stehen sie noch da in sungfräulicher Frische und Reinheit.

Borzüglich aber hat uns auf unserem Wege unser fürchterliches Gepad beschwert. Für die winterliche und mitternächtliche Kälte mußten wir uns mit den wärmsten Kleidern versehen. In dem sonmerlichen Mittage konnten wir diese zwar gern entbehren; dagegen gewährten uns die besten Schirme nur nugenügenden Schuß gegen den furchtbaren Brand ber

Sonnenftrahlen, bie, vom glangenden Boden fpiegelud gurudgeworfen, auch von unten her auf und eindrangen. Erop der Sipe mußten wir und durch einen ben gaugen Körper umschließenden Kautschufübergug gegen die Berbunftung ichnigen, bie une in einer Umgebung, die, wenn fie ja Luft enthält, boch dem luftleeren Raume unferer Luftpumpen gleich tommt, in turger Beit zur Mumie ausgedortt haben murbe. Dluften wir einerseite, wie der Tancher, jeden Athemang Luft, beffen wir bedurften, in Schläuden mit une fubren, fo maren wir andererfeits genothigt, bem Buftenreifenden gleich, jeden Tropfen Baffer, der unfere lechgende Bunge negen follte, von der Erde mitzubringen. Der Mond hat teine Atmofpbare, welche im Stande mare, bas Leben auch nur ber geringften Bflange, bes niedrigften Thieres auf unferer Erde, zu erhalten. Der Mond hat fein Baffer, überhaupt feine der Berdunftung fabige Bluffigfeit, und icon beshalb ift der Gedanke an eine Flora und Fauna des Mondes, von ber wir uns möglicher Beife eine Borftellung machen tonnten, ein Unding.

Benn wir in den Traumereien unferes Bergens, in jener hoberen Befcheibenheit, welche es nicht wagt, in ber großen Schöpfung Bottes ben Erdenmenschen auch nur fur den bornehmften, geschweige benn fur ben einzigen Bürger auszugeben, von Mondbewohnern reden, fo ergibt doch unfere Renntniß von der physischen Beschaffenheit dieses unferes Trabanten, bag auch unfere fühnfte Phantaffe fich tein Bild von ihnen machen kann, daß wir nur fagen konnen, was fie nicht find, nämlich Richts, was mit den Bewohnern unferes Erdballs in phyfifcher Begiehung auch nur bie geringfte Alehnlichteit hatte. Gleichwohl haben Manner von Biffenschaft, ja sogar Manner, die fich Aftronomen nennen laffen mochten, diefen thorichten Tranmereien fich hingegeben. Es ift insbesondere Bruithuifen gewesen, welcher bieje Thorheiten bis jum Ertrem ausgemalt und fogar die Unverschämtheit gehabt hat, fich dafür, allen optifchen Gefegen jum Trop, auf wirkliche Beobachtungen zu bernfen. 20) In diefer Beziehung verstanden nun die Aftronomen keinen Spaß und trieben mit den nuchternen Bablenbeweisen ihn fo in die Enge, daß er zulest behauptete, die Natur habe ihn mit einem besonderen, anderen Menschen versagten Sehvermögen anegerüstet. Als solchen Bundermann oder, richtiger und derber gesagt, als solchen erbärmlichen Charlatan wollen wir ihn denn sich selbst überlassen. Im lebrigen haben die Ustronomen natürlich von seinen Fabeln keine Notiz genommen. Er hat aber den rechten Gegner gesunden, den Einzigen, der solchen Dingen vollkommen gewachsen war; Börne hat mit seinem sprudelnden Wis und mit der schneidendsten Ironie in einem Aufsage "über die Mondbewohner oder Meneen" im Morgenblatt ihn nach Verdienst an den Pranger der Lächerlichkeit gestellt. 21)

Auch andere, mehr nüchterne Forscher haben sich hin und wieder auf die Frage nach der Möglichkeit der Mondbewohner eingelassen. Insbesondere hat man den Gedanken von Wohnungen oder Bauwerken der etwaigen Seleniten ') vom optischen Standpunkte aus erörtert, und die Bedingungen erforscht, unter denen es möglich sein würde, dergleichen mit unseren Fernröhren wahrzunchmen. Mädler erwähnt, daß bei den gegenwärtigen optischen Hülfsmitteln uns die Gegenstände auf dem Monde nur so erscheinen könnten, wie dem undewassneten Ange in 400 Meilen Entsernung. Wer jemals die Aussicht von einem hohen Berge genossen, weiß, wie wenig man in der äußersten Ferne des Horizoutes wahrnehmen kann; und gleichwohl ist diese Entsernung, die im günstigsten Falle wohl selten mehr als zwanzig Meilen beträgt, erst der zwanzigste Theil der eben angegebenen.

Es scheint mir, ale ob dieses Verfahren, so richtig es an sich ift, doch nicht der geradeste Beg sei, um die Frage nach Mondbewohnern und ihren Arbeiten vollständig und für immer zu beantworten. Bleiben wir ebenfalls nur einmal bei Bohnungen und Gebäuden stehen. Barum errichten wir Bohnungen? Um unser Nervenspstem gegen die empfindlichen Einwirkungen von Sise und Kälte zu schüßen, unsere körperliche Organisation gegen die schädlichen Einslusse und des Negens

<sup>&</sup>quot;) Mondbewohner.

an wahren. ") Bogu errichten wir öffentliche Gebaube, Dentmater und bergleichen, ale um einem Gebanken einen aufchaulichen, das heißt für unfere finn liche Organisation geeigneten Ausbend zu verleihen? Und wie ertichten wir die Gebäude? Durch Sulfe bet Rraftentwickelung; welche. in ber Eigenthumlichkeit bes Mustelsuftems ber Menschen und Thiere gegrundet ift. Dit einem Borte, Bohnungen und Sebaude fteben nach allen Seiten in fo enger und unmittelbarer Beziehung zur thierisch-menfchlichen Organisation, daß es ba, wo von der letteren nicht die Rede fein tann, völlig finnlos erscheint, nach den ersteren auch nur git fragen. Es beruht biefe ganze thierische Organisation wesentlich und unumgänglich auf ber Mifdjung bea Festen und Flussigen, und wo bas Flussige fehlt, ift and gar teine, nur im Entfernteften abnliche Organisation benthar. Die gange Erifteng und Fortbauer biefer Organisation, bas torperliche Leben, ift burchaus an die Gegenwart bes Sauerftoffe gebunden, und wo biefer fehlt, lagt fich gar tein Proces benten; ben ein menschlicher Berftand mit dem forperlichen Leben vergleichen tonnte. Rum gibt es aber auf ber Oberfläche bes Mondes entschieden nicht einen einzigen Tropfen Baffer. Diefet murbe bei ber geringen Schwere; bei einem Barometerbrud von jedenfalls weniger ale einem Taufendtheit bes unfrigen, augenblidlich verbampfen. Es gibt entschieden auf bem Monde tein Sauerftoffgan; wie Aberhaupt teine Gasart, die lichtbrechende Rraft hat, das heißt teine Gasart, von ber wir irgend einen Begriff haben und folglich ift Richts auf bem Monde dentbar, was der menfchlichen Organisation irgend abulich ift und was mit det menschlichen Organisation in irgend einer nothwendigen Beziehung steht. Und bei weitem Marer; als viele unferer jepigen fogenannten Belehrten, fchrieb fcon bor zweihnubert Jahren Riccioli ale Motto über feine Mondfarte;

"Diet wohnen weber Dienfchen nich fommen Die Geelen ber Tobten bierfer. " \*\*) .

Der Traum, den man sich so gerne ausspinnt, von ben Bewohnern anberer Sterne, wird überhaupt von der nüchternen Bissenschaft in

<sup>&</sup>quot;) Diefer Grund fiele auf bem Donibe icon weg, mo es weber Regen nich Bind gibt.

giemlich unartiger Beise gestört. Zunächst beschränkt sie ihn auf gleichartige Beltförper. Sowohl die Sonnen, so weit wir nach unserer Sonne
urtheilen können, als die Monde und Kometen sind von unserer Erde so
wesentlich verschieden, daß jeder Versuch, den Traum für sie anszumalen,
zur absoluten Albernheit wird. Aber auch die uns gleichartigen Himmelskörper, die Planeten, bieten meistentheils so abweichende Verhältnisse dar,
daß ein verständiger Mensch seine Phantasie zu etwas Besserem brauchen
wird, als sich die Möglichkeit menschenähnlicher Existenz auf diesen Körpern zu entwickeln.

Bas follen wir mit einem Körper wie die Befta anfangen, wo ein Mensch, vom Thurme sich berabstürzend, mit der laugsamen und sanften Bewegung einer schwebenden Flaumfeder den Boden berührt? Dache fich einmal Einer, wenn er tann, eine Borftellung von dem Leben auf bem Jupiter, wo, um mich so auszudrücken, das Wasser ber feste Grund für das darauf hinfließende Land sein wurde! Denn in ber That ift die Substanz der Iupiteroberfläche nur etwa halb so dicht oder schwer wie das Baffer, und bennoch ift die anziehende Kraft des Jupiter so bedentend, daß ein Erdenpfund dort mehr als zwei Pfund wiegt, daß auch der fräftigste Mensch nicht mehr auf dem Baffer schwimmen konnte, und in den Inpitersboden selbst fast mit der Schnelligkeit eines Falles auf der Erde einfinken wurde. Und nun denke man fich die wunderlichen Berhaltnisse auf dem Saturn, das fast licht- und wärmelose Leben auf dem Uranus und Reptun, und im Gegenfas bagu die unerträgliche Gluth und Selligkeit auf bem Mercur und ber Benus. 28) Ber mag feine Beit baran vergenden, fich für diese Berhaltniffe Bilber auszuzeichnen, die besten Falles den Werth bloger, obwohl fehr unwahrscheinlicher Möglichfeiten haben!

So wären wir Menschen denn wirklich das einzige Leben in den unendlichen Räumen der Sternenwelt? Die wahrhaft bedauernswerthen, trostlosen Einsiedler in einer unermeßbaren, endlosen Büste? — Ja! wenn wir beim Worte Leben zugleich an unsere irdische körperliche Organisation deuten, die einzige, von der wir einen Begriff haben und haben können. Verstehen wir unter Leben aber ein unserem geistigen Sein Alehnliches, unter Mensch im Allgemeinen nur ein individuelles Vernunstwesen, so antworte ich mit voller Ueberzeugung: Rein, wir sind nicht die Einzigen- Freilich läßt sich diese Ueberzeugung nicht leicht mittheilen, sie ist das Resultat unserer gesammten philosophischen oder, wenn man es lieber so nennen will, sittlichen und religiösen Entwickelung. Aber ich glaube, bei weitem die meisten Menschen werden eher geneigt sein, auf der auderen Seite zu weit zu gehen, als mir hierin zu widersprechen.

Und tonnen wir von diesen unseren Mitburgern in ber Belt gar nichts wiffen, ale biefes ihr Dafein? - Bewiß tonnen wir bas! Auf welchem Sterne fie auch wohnen, fo muß ihr freies geiftiges Befen irgendwie an das forperliche gefnupft fein. Mogen fie auf einer Sonne fich in ben Mittelpunkt eines Spftems benten, mogen fie auf einem Blaneten um eine Sonne freifen, ober auf einem Rometen in faft endlosen Bahnen ein Spftem durchichweifen: immer werden fie fich im Raum und in der Beit und umgeben bon einer Sternenwelt erkennen. Bas für Raum und Beit, was fur die Sternenwelt gilt auf unferer Erbe, gilt anch fur fie. Mathematit und Aftronomie find nicht mir deshalb die vornehmften Biffenschaften, weil fie die festeften, die vollendetsten find; fie find es bei weitem mehr beshalb, weil wir fie bie Beltwiffenschaften nennen muffen. Dit unferer gangen Erdenweisheit fonnen wir auf Reptun und Sonne nichts anfangen; aber die Repler'ichen Gefete gelten auch bort, und mit der Lehre von den Regelschnitten beherrschen wir die Mechanit bes Jupiters so gut, wie die ber Erde. Und wohl darf der Mathematiker und Aftronom ftolg fein in bem Bewußtsein; daß feine Renntniffe ibn bon den armlichen Erdenverhaltniffen loelofen, daß, wenn es ihm möglich mare, nicht nach Amerita, fondern nach einem anderen Beltkörper auszuwandern, fein Biffen auch dort feinen Berth behalten würde.

Doch tehren wir wieder ju unferem Monde gurud. Man hat die Traumereien über feine Bewohner bis zu der Frage ausgebildet, wie mit ihnen ein Bertehr anzukunpfen fei. Die Unterhaltung wurde etwas schwierig swischen den Entdedern einer neuen Jusel und ihren Bewohnern zu sinden; alle diese Kunstgriffe würden aber auf dem Monde auch den gewandtesten Dolmetscher im Stiche lassen. Aber wenn alle Mittel sehlschlagen, so hilft uns die Mathematik. Und wenn ein solcher Vertehr nach der geistigen Vildungöstuse der Mondbewohner überhaupt der Mühe werth ift, so würde der Pythagoräische Lehrsah schnell das gegenseitige Verständniß eröffnen; denn darüber müssen sie mit uns gleich denken.

So haben wir deun unsern alten Freund, den Mond, den treuen Begleiter unserer Erde, von den verschiedensten Seiten betrachtet und kennen gelernt; und nun ist Ihre Erwartung gespannt, was ich Ihnen noch über jenen im Eingange erwähnten und so häusig mit unserm guten Monde des Namens wegen verwechselten boshaften Astralgeist sagen werde; der uns das Better macht, die Fäulniß des Holzes bewirkt und ganz ehrbare und solide Bürger zu nächtlichen Spaziergängen auf den Kanten der Dächer versühren soll. Da muß ich Ihnen nun freilich meine Unwissenheit gestehen. Von diesem Subjecte weiß der Natursorscher Richts. Bollen Sie sich darüber mehr unterrichten, so muß ich Sie an Kammerjungser, Köchinnen und Baschweiber verweisen, dergleichen ja auch nach einem, wiewohl völlig unverdürgten Gerüchte zuweilen auf deutschen Kathedern gesehen sein sollen.

## Inmerkungen.

- 1) Die Angaben, auf welche ich die Betrachtungen über ben Mond geftügt babe, eutlebnte ich aus folgenden Berken: 3. Fries, populäre Berkefungen über die Sternkunde. heibelberg 1813. 3. 2. Littrow, die Bunder des himmels. Stuttgart 1834—37. 3. h. Mäbler, populäre Aftronomie. Berlin 1841. 3. h. Mäbler, aftronomische Briefe. Mitau 1846. Endlich 3. h. Mäbler, über die Beltstellung der Kerper unseres Sonnenspstems, in Schubmacher's Jahrbuch für 1849. 3m Folgenden will ich die hauptsächlichten
  - Bablenangaben noch einmal furg gufammenftellen
- a. Mittlere Entfernung bee Montes von ber Erbe 51,803 Meilen; Unterschieb ber Erbferne und Erdnabe 3000 Meilen.
- b. Durchmeffer bes Montes 465 Meilen ; Umfang 1470 Meilen ; Ober-flace 689,635 ober 690,330 Quabratmeilen.
  - c. Scheinbare Größe am himmel 31 ' 3 " 9 "".
  - d. Daffe 1/ag ber Erbmaffe.
- e. Lange ber Mondbabn 326,187 Meiten; Umlaufszeit 27 Tage 7 Stunden 43 Minuten 11 1/2 Secunde. In berfelben Zeit, in welcher ber Mond seinen Umlauf um die Erde vollendet, dreht er sich einmal um sich selbst, so daß er zwar der Etde immer dieselbe Seite zusehrt, aber in dieser Zeit nach und nach in seinem ganzen Umsange von der Sonne beschienen wird. Diese Umdrehungszeit um sich selbst muß man sedenfalls den Tag des Mondes nennen; sein Jahr fällt mit dem Tage zusammen, wenn man seinen Umlauf um die Erde berücksichtigt, oder ist nabebei so lang wie das Erdenjahr, wenn man seinen Umlauf mit der Erde um die Sonne zu Grunde legt. Im lepteren Falle bat das Mondjahr ungefähr 13 Mondtage.
- f. Die Dichtigkeit bes Mondes ift 0,564 von der ber Erde, oder eina 3% ber bes Wassers; die Fallhobe in der ersten Secunde ist 2,314 Fuß; die Lange des Secundenpendels 0,469 Fuß; die Schwere auf dem Monde verhalt sich zu der auf der Erde wie 1:6%, oder genauer wie 100:653; 1 Centner (110 Pfund) wiegt auf dem Monde nur 17 Pfund.
- g. % ber Oberfläche bes Mondes find fur und beständig sichtbar und eben so viel auf der entgegengesesten Seite beständig unsichtbar. Zwischen beiden liegt eine Randzone von etwa 100,000 Quadratmeilen, welche wir wegen der Schwankungen des Mondes bald sehen bald nicht sehen. Für fie gebt die Erde bald auf bald unter. Für die erstgenannte Gegend geht sie niemals unter, für die zweise niemals auf. Wer in dem Mittelpunkte der von und abgewendeten Seite wohnt, muß eine Reise von 325 Meilen machen, wenn er die Erde einmal seben will.
- h. Die Sonne erscheint auf dem Monde nur wenig kleiner oder größer als auf der Orde. Für jeden Puntt des Aequators geht sie auf, bleibt etwas über 13 Tage über dem Horizont und geht dann unter. Aufgang und Untergang dauern etwa 1 Stunde und 8 Minuten. An den Polen des Mondes haben alle über 2000 Juß hoben Berge ewigen Sonnenschein. Die Erde ist für den Mond, was er für und ist; aber sie leuchtet ibm 13% mal stärker, als er uns. Der scheinbare Durchmesser ber Erde für den Mond

ift mindestens 1° 47' 48", bodiftens 2° 3' 35", oder der Durchmeffer der Erde erscheint 3 bis 4mal so groß als uns der Durchmeffer des Mondes. Um Mittag bat der Mond Neuerde, 13", Tag später im Mitternacht Bollerde; bei Sonnenuntergang das erste Biertel, bei Sonnenaufgang das lepte Biertel, natürlich immer nur fur die uns zugewendete Seite. Dabei bat der Mond den Bortbeil, daß es feine Erdfinsternisse gibt. Nur wahrend einer für uns totalen Mondfinsterniß läuft ein vom Monde aus taum bemerkbarer kleiner Schattenkreis über die Erdscheibe. Dagegen bat der Mond bedeutend mehrere, größere und ungleich dunktere Sonnenfinsternisse als wir.

- i. Durch bie Beobachtung ber Sterne, wenn fie ben Rand bes Mondes berühren, lagt fich beweifen, bag ber Mondförper feine Umbullung bat, welche eine lichtbrechente Kraft befigt, bag alfo in ber Umgebung bes Mondes weber eine Gasart noch Wafferbunft vorbanden fein tann; selglich tann auch fein tropsbar flüssiges Baffer auf bem Monde vorbanden sein, ba biefes sich beim mangelnden Lustbrud und der gerungen Schwere auf dem Monde augenblicklich in Dampf verwandeln mußte. Ignoranten haben, um ihre Traumereien zu stupen, angenommen, Baffer und Luft batten sich auf die uns abgewendete Seite zurudgezogen, was bei ber Natur bes Baffers und der Gasarten eine absolute Unmöglichkeit ift.
- k. Wegen ber Stellung des Mondes jur Sonne fallt jede Bericbiedenben ber Jabreszeiten auf demfelben meg. Die Zonen haben ein durchaus conftantes Alima, die Bole, ungeachtet des einigen Sonnenicheins, eine einige Kalte, der Aequator einen beständigen Wechsel glübender Mittagsbige mit der ftrengsten Mitternachtstatte.
- 2) Ueber die verschiedenen Jabre ber alteren Botter vergleiche man 3 belet, Chrenologie, und Bailly, histoire de l'astronomie ancienne. Grimm, beutsche Muthologie, Seite 673.
  - 3) Bergleiche Erang, Sifterie von Gronland. Belpzig 1765 und 1770.
- 4) Ueber bie Aufichten ber alten Deutschen vom Monde verweife ich auf Grimm, bentiche Mirthologie, C. 644 ff. und insbesondere uber ben Mann im Monde C. 679 ff.
- 5) Eine bubide vollständige Zusammenftellung über ben Mondaberglauben findet man in Zettler's großem Universalleriton Bd. XXI, Spalte 1985 ff., vieles Interfante auch in Grimm, beutsche Mothologie E. 671 678.
- 6) Bergleiche "Aurze Geschichte ber Meinungen rober Bolfer von ber Ratur bes himmels, ber Geftirne, ber Erbe und ber vornehmsten Naturerscheinungen am himmel und auf ber Erbe" in "Gottingisches bistorisches Magazin" Bb. I, G. 106 ff.
  - 7) Bergleiche die vorige Unmerfung.
- 8) Ueber bie marmende Kraft bes Mondenlichts und bie Bersuche von Melloni vergleiche Froriep, neue Notizen, 1846 Bb. II, Sp. 193 ff. und 1847 Bb. III, Sp. 104.
- 9) 3ch muß bier auf die Gefahr einer Berwechselung ausmerksam machen, die feltsamer Weise auch von ganz wohl unterrichteten Leuten zuweilen begangen wird. Der Mond in seinem Lause um die Erde steht bald so, daß die Linien durch Sonne und Erde und Mond und Erde gezogen fast in eine gerade Linie zusammenfallen, dies nennt man die Anotenstellungen, oder Svzygien, wobei bald der Mond bald die Erde der mittleze der drei Weltkörper ist. Bald steht der Mond so, daß die Linie don der Sonne zur Erde gezogen mit der von dem Mond zur Erde gezogenen einen Winkel und

gwar gweimal in feinem Umlauf um bie Gre einen rechten Bintel macht, bies lettere nennt man bie Bierteloftellungen ober Quabraturen. Bei ben Epingien mirtt bie Ungiebungefraft von Mont und Coune in gleichem Ginne, balb in berfelben balb in gerade entgegengeseter Richtung, in ben Quadraturen bagegen beben fich bie Ungiebunge. frafte von Sonne und Mond in gewiffen Ginne auf. Bon biefen Etellungs, verbaltniffen unter ben brei Beltforpern bangt bie Gbbe und Aluth ab; biefe Berbaltniffe murben diefelben bleiben, wenn auch die Conne ein buntler Rorper mare. - Der Mond fieht aber im Berbaltniß jur Conne balt fo, bag er uns voll, balt fo, daß er une nur theilwelfe, balt gar nicht beleuchtet ericbemt; biefe verichiebenen Beleuchtunge: ericheinungen nennt man die Phajen ober Lichtgestalten bes Mondes, fie treffen gwar mit ben porberermabnten Stellungsverbaltniffen gusammen, fint aber nicht baffelbe; fie murben gar nicht vorbanden fein, wenn bie Conne ein buntler Rorber mare, murben aber fich ebenfo zeigen, wenn ber Ment, in abnticher Weise wie jest um bie Grbe, um die Sonne freifte, mabrent bann bie Engogien und Quadraturen wegfallen murben. Da wo es fich nun um bie Wirfungeweise bes Montes bandelt, ift es ein febr grober Gebler, die Engegien und Quadraturen mit den Phafen gufammengumerfen. 3n ben lepteren wirkt ber Mond ausschließlich burch bie von ihm gur Grbe reflectirten Sonnenftrablen, in ben erfteren burch feine Ungiebungofraft im Berbaltnig gur Ungiebungefraft ber Sonne.

- 16) "Der Betrag ber ftrablenden Barme des Mondes ift nach einem empfinde iliden Thermomultiplicator febr gering, nur eine 1/2, von der Barmestrablung einer Lichtlerze auf 13' Entjernung." Beobachtung von Pia 44i Smoth auf dem 5,570' hoben Guajara auf Tenerissa. (Athenaum, 1856, E. 1813).
- 11) Der Guifluß bes Mondes auf Bachjen und Gebeiben ber Pflangen fonnte übrigens, wie mit ein geiftreicher Landwirth bemerkt bat, ummerhin flatifinden, obne irgend etwas Gebeimnisvolles einzuschließen, indem nämlich der Einfluß des Lichtes auf das Gedeiben der Pflanzen feitsteht und es wahrscheinlich nicht gleichgultig ift, ob fich 3. B. bei einem jungen Reimlung ein 14tägiger Einfluß beilen Mondlichte in der Nacht gettend macht oder nicht. Uebrigens ift auch bier die Thatfache selbst nicht gat nicht ausgemacht. Rorm ann sagt nach Versuchen nub Verbachtungen vieler Jahre: "der Mond schaet und nugt bei der Pflanzenzucht gar nichte" (Schauplag der Natur Ibl. 1. S. 571). Und ungefähr dasselbe sagt Reichart (Land- und Gartenschap Ibl. 1. S. 46).
- 12) Da icon Gibe und Gluth nicht directe Mondwirkungen find, jo find natürlich die Gricheinungen, welche von Zluth und Gibbe felbst abbangen, noch weniger bem armen Mond zur Laft zu legen. 3ch führe diese Thatsachen nur deshalb an, um zu zeigen, wie ein allgemein verbreiteter (icon von Unger in seinem "Arzl" erwähnter) Glaube, ber eine angehiche Griabrungesache betrifft, doch ibatsachlich satisch sein kann. Die Sache ist durch die Untersuchungen der Parifer Akademie in St. Malo (vergl die populären Borlesungen von Beisel S. 399) vollstandig erledigt. Aber selbst wenn die Thatsache richtig ware, so ware bamit dem Monde durchaus kein neuer Ginftus eingeräumt, denn sehr richtig bemerkt Buel (in Gerson und Julius Magazin Bb. XVII), daß die größere Sterblichkeit in der Zeit des Wechsels von Fluth und Gbbe und wohl besonders bei sehr geschwächten Personen eintritt, wo die mit dem

Ainthwedziel verbindene Beränderung bes Luftbruckes und der Bewegung ber Athosphare binteicht, um das kaum noch glimmende Lebenslicht vollende zu verlöschen. — Daffelbe zeigt sich noch schlagender in einem anderen Fall. Jackon und Balfour batten bedauptet, kurz nach der Zeit der Spipgien seien die Anfalle von Fieber auf Jamaica baufiger. Wille apite bemerkte bagegen ganz einfach, die Ibatsache sei zwar richtig, babe aber mit den Spipgien nicht das mindeste zu ibun. Die Spipgien sühren nämlich die Springflutben und diese eine größere Ausdehnung des Sumpfodens en der Anste mit sich. Quenge Meilen vom Ufer entfernt bort die ganze Erscheinung auf.

- 13) Vor Allem verweise ich bier auf ben vortrefflichen Aussach won Manso im Sannoverichen Magazin Bt. IV, S. 529 und auf Guerite, über ben Emfluß bes Mondes auf den menschichen Körper (Lateinich) Galle 1721 Gine sehr aussinhrliche Literatura medien unter ben Borten: Moud, Gesterrue, Freber Selbst Burdach, bem man es wahrlich nicht nachsagen tann, daß er namientelssehrlichen Traumereien abbolt sei, erklart fich in seiner großen Phosselogie an mehreren Stellen, und besonders im dritten Bande, entschieden gegen bie Abbangigkeit des menschlichen Körpers und seines Lebens vom Monde.
- 11) Maten de diebus criticis lib. 3. Mercau in Memoires de l'academie impériale de médecine Fome XVIII. 1854. Paris.
  - 15) Groriope Lageeberichte, 1851. Dr 355.
- 16) Leiber fann ich mich bei biefer Ungabe nur auf mein Gebachtiff verlaffen, ba mir die betreffenden Ercerpte abbanden gefommen find. Deshalb mögen die absoluten Zablen vielleicht ierig fein, aber fur bas Samptrefulfat mage ich einzufleben. Ob-ber ermabnte Auffag unter Grienlobry eignen Ramen ober unter bem eines feiner Schuler berausgegeben ift, fann ich ebenfalle nicht mehr enischeiten.

Ich erwahne bier aber noch Gimiges jur Auftlarung bes gangen Standpunttes. Gir bie Wiffenichaft ift bas nicht vorbanden, beffen Griffen; nicht bewiesen ift, mit Traumereien über Dogliches und felbft Wabrichemliches bat bie Biffenfchaft nichts ju thun. - Gur bie Phofit ber Weltforper erifteren jur Beit gar feine in Betracht gu giebende Rrafte, wodurch biefelben auf einander wirten konnen, ale die allgemeine Angiebungefraft und bae licht einschließlich ber bamit verbundenen Barme. In Begug auf licht und Warme femmt nur bas Connenticht ale wesentlich in Betracht, benn bas Mondlicht ift nur reflectirtes Connentidt, tann alfe, abgeseben von Polarifation, nicht anders mirten als bae Connenlicht und gwar genau in bem Berbaltniffe ichmacher ale ce felbft ichwacher ift ale bas Connenlicht. Db es ale blopes Licht wirft, ift noch nicht nachgewiesen (veral. Anmertung 11), bag ce burch bie Warme nicht viel wirten tann, ift gewiß, weil biefe Barme ju fchwach ift und ed große Runft erforbert bat, um bie Barme in ben Monditrablen überhaupt nur nadmeifen zu tonnen. Jedenfalle tonnen bie menigen vom Monde reflectirten Barmeftrablen feine Birfung in unserer Annosphare bervorbringen, Die bie Wirtung ber unenblich viel machtigeren Marmeftrablen ber Conne febr wefentlich ju verftarten un Stande mare. Dag die f Mondstrablen etwas Warme zeigen, babe ich angesubrt. - Es bleibt alfo noch bie Angebungefraft bee Mondes. Dieje wirft mit der Conne quiammen (etwa ju %), aber feineswegs allein auf bie Gutfiebung von Gbbe und Gluth. Es mar ein großes Aunststud ber Metcorologie, woran fie feit bem 17. Jahrhundert gearbeitet bat, nach-

gutveifen, bag ber Mont auch eine abnliche Gluthwelte burd feine Angiehung in bem Quinneer bervorruft. Dieje Luftwelle verfiedte nich fur bie Beobachtung faft gang binter bie unendlich machtigeren Wellen ober Barometeridmanfungen, welche nicht ber Mond, fontern bie Conne berverruft, und biefe großen Edwantungen werben tanm bon ber Einwirfung bes Mondes aiffeirt. Mit ten Beranderungen bes Buftbrudes fieben aber Die Beranderungen ber Windestichtung, ber Buitfenditigfeit, alfo auch, abgefeben von focalen Ginfluffen, Die Regenmengen in fo genauem Bufantmenbange, baf fich ein Berbaltnif nicht mejentlich antern fann, obne bag auch bas an bere mejentlich ein anberes wurd. Wenn alfo ber Ginflug bes Monbes auf ben Barometerffant, wie in ber That bie Beobachtungen zeigen, fait veridwindent flein ift, jo muß auch fein Ginfluß auf Die andern Berbaltniffe veridwindent flein fein. Dag ein Ginflug bes Mondes auf ben Barometerstand ftattfinden muße, wußte man, wie bie Weichichte ber Meteorologie gerat, in ber That viel fruber ale man beobachtent benfelben nachweifen tonnte. Die Quantitat biejes Ginfluffes wirt fich aber taum aus meteorologiiden Sabellen jemale nadweisen laffen tonnen, benn je langer bie Beobachtungereiben fint, um fo richtiger mußte bas mittlere Ergebnik fein. Gier ift aber junadift bie Gade gerate umgetebrt, benn bas Gndrefultat laft fic anticipiren. Da ber Mondumlauf in unferm Jahr und ber Zag in bem Mondumlauf nicht obne Reft aufgebt, fo fallt ber Ginfritt bes erften Bollmondes in jedem Sabr auf einen andern Lag ober boch auf eine andere Ginnbe. Run find bie gregten Differengen in Barometerftant, Thermometeritant, Binbes. richtung, Regenmenge u. f. m., Die wir fennen, Sabreebifferengen tober guweilen unter ben Eropen Tageebifferengen). Reduciren wir bieje Beobachtungen auf Mondgeiten, fo wird nach und nach, je langer bie Beobachtungereiben werben, jeber Tag und jede Stunde bes Mondes gleich oft auf jeben Tag und jebe Stunde bes Sabres gefalten fein b. b. jeder Lag und jede Stunde Des Menbes wird genan ben mittleren Baro. meter- und Ibermometerftant, Die mittlere Binbeorichtung und Die mittlere Regen. menge bes gangen Jabres angeben, - b. b. unter ben einzelnen Tagen und Stunden bes Mondmonate mird in allen biefen Begiebungen gar tein Unteridied mehr ftatffinden. Durch unfere meteorologiiden Tabellen lagt fic alfo ein Ginfluft bee Moutes auan. titatte gar nicht bestimmen. - Dain lnuften mit meteorologische Monttabellen baben, in benen bie Beobachtungezeiten nach Stunden vom wirflichen Gintritt Des Bollmon. bes bestimmt maren, und ftreng genommen nur folde, bei benen nur biejenigen Mond. monate berudfichtigt murben, bei benen ber Bollmondeeintritt genau auf benfelben Lag , Stunde , Minute ic. Des Jabres fallt. Die erfteren Berbachtungereiben baben wir nicht, bie legteren tonnten wir erft nach einigen Sunderttaufent Jahren baben.

Benn wir nun aber unsere meteorologischen Tabellen mit den Mondseiten vergleichen, so mussen natürlich sich immer Marina und Minima für irgent eine Mondszeit ergeben. Waren dieselben constant, so wurde daraus noch nichts für den Giustuß des Mondos solgen, so lange wir nicht nachweisen konnten, durch welche obwüsalische Krast der Mond diese Wirfung bervordrungt, denn das Zusammentressen konnte auch ein zusälliges sein. Daß es aber kein sinfuluß des Mondos ift, der von einer und betannten Krast desselben abhängt, das geht gang einsach daraus bervor, daß die Wirkung nicht gleichierung mit irgend einer und befannten Veranderung des Mondos steigt und fällt, sondern in ganz zusälligen Sprungen aus- und niedertanzt.

Run zeigt sich aber, wenn wir mehrere Beobachtungsreiben neben einander stellen, ganz entschieden, daß es rem zusällig ist, wohin Maxima und Minima fallen. — Hingen diese Verhältnisse vom Mond ab, so müsten sich die relativen Verhältnisse überall auf der istde gleich bleiben, denn die Mondphasen treten für die ganze Erde gleichzeitig ein. Nun sästt aber das Narimum des Rogens nach Neumond

| inadi | 0,01  | enlehr.      |        |         |            | ., .    | am           | 14.          | Lag,   | das | Minir | uum ap | z 25. |
|-------|-------|--------------|--------|---------|------------|---------|--------------|--------------|--------|-----|-------|--------|-------|
|       | Tau'c | etelet .     |        | e .     | 0 /        | am      | <b>11.</b> - | -13.         | *      | •   |       | om 5   | 7.    |
|       | € di  | übler .      |        |         |            | 10 × 10 |              | -411.        |        |     |       |        | 25,   |
|       |       | ivarb .      |        |         |            |         |              |              |        |     |       |        |       |
| 8 1   | € di  | leiben *)    |        | 1.      |            | ٠,      |              | 118,         |        |     |       | p.     | 6.    |
| ober  | nach  | 10 jahrtagen | Durchi | dmitten | a)         | ,       |              | 18.          | 10     |     | =     |        | 26.   |
|       |       | 1            | 6      | 4.0     | h)         | · 1     |              | 1 h.         | Te .   |     | 1.0   | * a*   | 6.    |
|       | , e*  | 70 70        | 4      | 0.      | 0)         | 79 · 4  |              | <b>. 18.</b> | , 0    | p.  | 4     | 100    | 6.    |
|       | -     |              |        | я.      | d)         |         | -            | 17.          | . 40.7 | 8   |       | # h    | 7.    |
| 3     |       | 4            | B +    | B +     | <b>e</b> } | 4       |              | -12.         | JF .   |     | * 4   | p 1    | 26.   |

In Straßburg und Paris sallt ber meiste Regen bei junebmendem Monde, indeß ist ber Unterschied in Paris schon sehr gering, dagegen fallt in Jena der meiste Regen bei abnehmendem Monde; der Unterschied ist aber fast verschwindend klein, nämlich wie 3779: 3655; oder wenn man die einzelnen Perioden von je 12 Mondmonaten vergleicht, so sallt das Maximum des Regens 18 Mal in den abnehmenden, 12 Mal in den zunehmenden Mond.

Man fiebt leicht ein, über folde Bablen lagt fich viel phantaffren, aber wiffen- schaftlich lagt fich zur Zett nech gar nichts bamit anfangen.

1.7) Le Verrier, ein Aftronom in Paris, berechnete sebt sorgfältig die Bahn bes Uranus. Er sand in berseiben Unregelmäßigkeiten, die sich aus den bekannten Einstüßen nicht erklären ließen, und leitete daraus ab, daß es außerbald der Uranusbahn noch einen Planeten in unserm Sonnenspstem geben muße, dessen Entfernung, Bewegung und Masse er aus den Störungen bes Uranus berechnete. Er bezeichnete den Ott, wo dieser die dahin ungeabnte Planet sich an einem bestimmten Tage besinden muße und derselbe wurde auch sogleich von den beobachtenden Ustronomen an der angegebenen Stelle ausgesunden. Diese Thatsache bildet eigentlich einen wesentlichen Absichnist in der Geschichte der Menschbeit. Es ist der erste Fall, in welchem die vollendete Ibeorie die Erfabrung und Beobachtung von ihrem lange behaupteten Gerrschersis berabstürzte; es war der erste Fall, an welchem in der That sich nachweisen ließ, daß die wirfelich volle no ete Theorie, wie wir sie freilich zur Zeit nur noch für die Mechanit des himmels besigen, der Erfahrung gar nicht wehr bedarf, denn die Existenz des Rep tun ware durchaus nicht minder gewiß gewesen, wenn zufällig die Unvollkemmenheit der Fernröder noch für längere Zeit seine wirkliche Beobachtung unmöglich gemacht bätte.

Was bier zuerst in der Aftronomie sich geltend machte, muß dereinst für alle masthematisch zu behandelnden, also sur alte naturwissenschaftlichen Disciplinen übershaupt sich geltend machen. Mit der Theorie beberrschen wir Himmel und Erde, Bersangenheit und Zukunft, mit der Erfahrung allein nichts als unsere eigne erbärmliche Scholle und die dürftigen Augenblicke ber Gegenwart.

<sup>\*)</sup> Berechnet nach ben 29fabrigen febr forgfältigen Beobachlungen ber Stertmarte in Bena.

- 18) Erläuterung ber Mondtarte. Um bie fleine Reife burch ben Mond anschanlicher zu machen, babe ich bieser Portesung ein Kärtchen beigegeben. Es ist eine möglichft vereinfachte Vertleinerung ber im Stieler'ichen Atlas befindlichen Mondfarte. nach Mabler und Beer. Die Bebeutung ber Bablen auf dem Kartchen ift folgende:

I. Drean ber Sturme.

VI. Meer ber Beiterfeit. XI. Meer ber Entideibungen,

II. Regenmeer.

VII. Meer ber Dunfte. XII. Gee ber Traume.

HII. Wolfenmeer.

VIII. Meer ber Rube.

XIII. See bes Tobes.

IV. Meer ber Feuthtigkeiten.

IX. Reftarmeet.

XIV. Die Bucht ber Mitte. .

V. Meer ber Ralte.

X. Meet ber Frucht-

XV. Die Bucht des Thanes.

barfeit.

XVI. Die Regenbegenbucht.

1. Ariftard. Strahlenbed Minggebirge.

2. Repler. Strablenbes Ringgebirge.

3. Rarpathen. Bebirge.

4. Copernicus. Strablenbes Ringgebirge. 15. Sarpalus. Minggebirge.

5. Gratoftbenes. Ringgebirge.

6. Alpen, Gebirge.

7. Plato. Ringgebirge.

8. Seraflides, Cap.

9. Lapface, Cap.

10. Autolycus. Ringgebirge.

11. Ariftillus. Ringgebirge.

12. Caucafus. Gebirge.

13. Pliniud. Ringgebirge,

14. Bitruv. Ringgebirge. .

16. Ardimetes. Ringgebirge.

17. Sungene. Ringgebirge.

18. Incho. Etrablendes Ringgebirge.

19. Maginud. Ballebene.

20. Remton. Große Bertiefung.

21. Guborus, Ringgebirge,

22. Die Ripbaen, Gebirge.

Die Gebirge auf bem Monte icheinen burchweg nach einem Treisförmigen Inpus gebaut. Man unterscheidet im Gangen folgende Formen auf dem Monde:

a. Die von Gebirgen oder doch von boberen Gegenden umgrenzten Gbenen. Die größten nennt man Dreane ober Meere, ') bie mittleren Geen, Die fleineren Sumpfe. Größere amphitheatralische Thaler, Die in Die Gbenen ausmunden, werben . ale Buch teit bezeichnet. Diese Ebenen scheinen fast Die alteften Bilbungen bee Mondes ju fein, ursprünglich wohl auch freisformig begrengt, wie fich bas bei vielen, g. B. bem Meer ber Beiterteit, bem Meer ber Entscheidungen u. f. m., noch jest beutlich erkennen laßt, aber fast alle burch spatere Eruptionen vielfach gestort und zerriffen. Durch bie Ebenen laufen haufig febr lange, gewöhnlich einfache Sugelfetten, fogenannte Bergg bern, meift nur von 50 bis 100 fuß Bobe und wohl nie über 1000 guß ansteigend.

b. Die nachste Form find große, fast volltommen treisformig von Bergen umichloffene Gbenen, Ballebenen genannt, 3. B. der Maginus (19). Die Bobe ber fie umgebenden Berge ift in ber Regel nicht bedeutend. Die Große ber umichloffenen Gbenen geht, bis ju 1000 Quadratmeilen.

c. Die britte Stufe find die Ringgobirge, Die charafteriftischsten Formen ber Mondlandschaft. Sie find gewöhnlich völlig geschloffen, die Erhebung überall fast gleich boch und gleich breit, verhaltnigmäßig wenig über bie benachbarte Gbene fich ethebend und hier fanft anstelgend, nach innen gewöhnlich bis zu ungeheuren Tiefen fcroff abstürzend. Deift erhebt fich in bem inneren Raume noch ein fleiner isolirter

<sup>\*)</sup> Rach ber beibehaltenen Bezeichnung ber erften Beobachter, welche fie fur Bafferanfamms lungen ansahen.

Berg, der aber selten das Niveau der Ebene, niemals das des Ringgebirges selbst erreicht. Der Tocho (15) zeigt solgende Maßverhaltnisse: Durchmesser — 11% Meilen; östlicher Rand uber der mittleren Tiese — 15055 Fuß; westlicher Rand — 16050 Juß; Centralberg — 4650 Fuß; Erbebung über der Gene — 4290 Juß. Bei einigen ist die Erhebung so gering, daß sie sich nicht mehr messen läßt und für den Anhlick nur die innere Einsenfung übrig bleibt, z. B. Newton (20),

- d. Die Ringgebirge geben ganz stetig kleiner werdend in die Form über, die man Krater genannt hat, beren nach Madler's Schäpung, so weit sie sich noch erkennen lassen, auf der uns zugewendeten Fläche des Mondes 40 50000 vorhanden sein mögen. Man darf bei diesem Namen aber durchaus nicht an seuerspeiende Berge benten, wie auf unserer Erde. Die sruberen angebieden Beobachtungen über seuerspeiende Berge auf dem Monde baben sich bei besieren Beobachtungsmethoden sämmtlich als Täuschungen erwiesen. Ueberhaupt ist der Mond sur uns farr und todt, und Bessell in seinen von Schubmacher berausgegebenen popularen Vorlesungen spricht es als Resultat aller bisderigen genauen Untersuchungen aus, daß bis seht keine Erscheisnung auf dem Monde selbst vorgegangenen Beräuderung bedurste.
- e. Die jungste Bilbung, wie es scheint, find schmale, flache, scharftantige, meisteutheils gerade verlaufende, selten zusammenbangende Spalten, gewöhnlich Rillen genannt. Sie schneiden baufig auer durch Krater ober Ringgebirge durch, was eben auf ein späteres Entstehen bindeutet.
- f. Außerdem tommen zahlreiche einzelne Berge und mehrere größere Gebirgs.
  tetten vor, 3. B. die Karpathen (3), die Alpen (6) u. f. w., die sich von ben Bergformen unserer Erbe nicht wesentlich zu unterscheiben scheinen.
- g. Endlich find hier noch die außerft glanzenden Stellen ber Obeiflache, die nicht auf einer Erhöbung, sondern mahrscheinlich auf einer glavartigen Beschaffenbeit ber Substanz beruben, zu erwähnen. Saufig zeigt sich in dieser Beise der Kamm ber Ringgebirge, und von berselben Beschaffenbeit find die glanzenden oft vierzig Meilen langen Streisen, welche strablenformig von einzelnen Ringgebirgen ausgehen.
  - 19) Bergleiche Gumprecht, Zeitschrift fur allgemeine Grbfunde, Bb. I, Beft 1.
- 20) Ueber die Geschichte ber Lehre von den Mondbewohnern sind zu vergleichen Fakrieius Bibliotheca Graeca lib. I. cap. XX. §. 11 und Großes UniversalLeriton Bd. XXI. Ep. 1077, 78 und 1107. Gruithuisen's Thorheiten stehen in Raffe's Zeitschrift für Antbropologie 1918, unter dem Titel: "Philosophische Resterionen über die naturgesestlichen Mutabilitäteverhältnisse verständiger Wesen auf dem Monde." Ein kurzer Auszug daraus sindet sich in Pierer's Universalleriton, Artikel Mond S: 418 f.
- 21) Borne's vom Wiß sprudelnde Recension der Gruitbuisen'ichen Arbeit erschien zuerst im Morgenblatt. Sie ist wieder abgedruckt in Borne's gesammelten Schriften, Thl. IV, S. 109 ff.
  - 22) "Nec homines lunam incolunt, nec animae in lunam migrant."
    Miccieli Mendiarie in Almagestum novum, Benn 1653.
- 23) Bergleiche Mabler, über bie Weltstellung ber Rorper unseres Sonnen- infteme in Chubmacher's Jahrbuch von 1840.

Achte Borlesung.

Ueber

## Zauberei und Geisterspuk."

Ich murbe fertig fonft mit Riefen und Damonen, Und fürchte mich vor nichts, mas binter'm Berg mag wohnen. Fr. Rudert.



Ein verabredetes Rendezvous mit einem Freunde hatte mich in Auerbache Reller geführt. Es war schon spat, dufter branute bas Baslicht durch die von Kreuzgewölben gedrückte und vom Rauch verdüsterte Atmosphäre. Nur wenige Gafte waren noch um-einen Tisch versammelt, ber von mir eingenommenen Ece gegenüber. Es waren Meggafte, die belben Sprecher nicht zu verkennen; ber eine mit etwas rothlicher Rafe und nordbeutschem Dialect, offenbar ein Bremer Weinreisender, ber andere eine mit Fett wohlgepolfterte Riesenfigur, ohne Zweifel ein Münchner Sopfenhändler. Das Gespräch drehte fich um den gegenwärtigen Aufenthalt Luthers. Der Bremer hatte burch ben Pfinchographen eines ausgezeichneten Medium's erfahren, bag er ber feeligfte Beift sei und unmittelbar zu den Gußen Gottes fige; ber Bopfenhandler bagegen behauptete, es unmittelbar aus bem Munde bes beiligen Qubwig") zu wiffen, den ihm die Munchner Zauberin herauf beschworen, daß Luther in dem tiefften Pfuhl der Bolle die furchtbarffen Qualen ausstehen muffe und bem Beiligen versprochen habe, fich wieber zur alleinfeligmachenben Kirche zu bekehren, wenn er ihm nur ein einziges Maaß Bier vom Franciskanerbrau zur Rühlung verschaffe.2) — Der Streit wurde heftig, da jeder die Untruglichkeit feiner ethaltenen Offenbarungen vertheidigte. Der Schatten eines großen schönen Mannes ichien mir borüberzuschweben und mit wehmuthigem Ernft auf bie Gruppe ber Strei-

<sup>\*)</sup> Rach Rabowip ber Schuppatron bes fauren Bieres.

tenden herabzublicken. 3ch glaubte ihn zu erkennen und wurf unwillfürlich wie zur Vergleichung meinen Blick auf die halbrunden alten Delbilder, welche die Felder zwischen den Gewölbebogen ausfüllten. — 3ch
war ja an dem Orte, wo Kaust zuerst als Sezenmeister aufgetreten
war. 3) Meine Gedanken verloren sich in das wunderbare Gebiet des
Jauberwesens. Um mir die Zeit des Wartens zu verfürzen, zog ich meine
Brieftasche hervor und begann meine Gedanken niederzuschretben.

3m Beifte rolle ich mir die Tafeln der Beschichte bie in die früheste Borgeit auf und fuche ben Ort, die Beit, wo der Glaube an Bauberei, Beifterericheinungen, Prophezeinugen, furz alle Formen bes Aberglaubens ihren Gip haben, vergebens, ich finde fie nicht. Bie follte ber Aber glaube auch Bohnstätte finden, da er feit ben altesten Beiten von der religiojen Antorität, wie von der weltlichen Macht verdammt und verfolgt gewesen ift. Geben wir bie beiligen Schriften aller religiofen Bemeinschaften von Menne bes Indier's Gesethuch und Boroafters Bendavesta, von Mojes tieffinnigen Borichriften bis auf die heiligen Urtunden des Chriftenthums, feben wir den Roran der Muhamedaner, den Talmud der neneren Juden durch, fragen wir Rirchenväter, Concilien ober bie Lehren der Acformatoren, überall begegnet uns das Berdammungeurtheil des Aberglanbens und aberglanbischer Sandlungen. - Sagt nicht Mo. fce, auf deffen Grundlage das Chriftenthum fortgebaut hat, in feiner großartig einfachen Sprache: Ihr follt euch nicht wenden zu den Bahrfagern und nicht forschen von den Zeichendeutern.") Benn du in bas Land tommit, das dir der Herr, dein Gott, gebeu wird, fo follft du nicht lernen thun die Grenel diefer Bolter, daß nicht unter bir gefunden werde, der seinen Gobn oder Tochter durch's Teuer geben laffe, oder ein Beiffager-oder-ein Tagewähler, oder der auf Bogelgeschrei achte, oder ein Bauberer u. f. w. ") Die Zauberinnen follft du nicht leben laffen. "") In gleich ernfter Beife fprechen fich aber auch alle religiofen Bucher aus, felbft bei allen Beiden, wenn fie nur ju irgend einer Culturftufe ge-

<sup>\*) 3</sup> Mofes 19, 31. \*\*) 5 Mofes 18, 9-10 2c. . \*\*\*) 2 Mofes 22, 18.

ordneten Beisammenlebens sich erhoben hatten; der Grieche schloß ben, der Zauberei getrieben, don den Clensinischen Minsterien aus. In gleicher Weise handelt die christliche Kirche. Das Concilinm von Auchra verbot selbst den Glauben an Zauberei, und die Päpste ließen sich die Verfolgung des Aberglaubens auf's eifrigste angelegen sein. Und stand die weltliche Macht der frommen Vorschrift nicht etwa kräftig zur Seite?

Athen bat ben Rubm, hiftorisch die erfte Bere verbrannt zu haben. Demofthenes felbst ergablt uns, daß auf diese Beije die lennische Bauberin Theorie geendet. Rom's Gesetgebung verdammte in gablreichen Strafbeftimmungen bas Baubermefen von ben XII Tafeln an bis auf bas noch von Juftinian in feinen Coder aufgenommene Cornelische Befet des Entla gegen Diejenigen, welche durch magische Spruche einen Denichen getobtet ober Liebestrante verfertigt hatten. Und wie wenig ber Aberglaube hoffen durfte, fich geltend ju machen, zeigt ber faft 200 Jahre vor unferer Beitrechnung geführte Proces, den uns Plinins aufbewahrt hat. Es war ein Freigelaffener, ber fich durch Klugheit und Gleiß emporgearbeitet. Reibische Nachbarn flagten ihn beim Brator ber Bauberei an. Er brachte einfach Spaten, Sade und Pflug mit und fagte: "ba find meine Baubermittel; was fouft noch bagu gehört, die vergoffenen Schweißtropfen, tann ich nicht mehr aufweisen," und wurde freigesprochen. Unnothig mag es ericheinen, die Gefengebung der neueren Beit, von den Befegen der alten Deutschen, ber Galier und Gothen und den Capitularien Karle bee Großen bis auf die Landesgesetze bee fpateften Mittelalters sowie des 16. und 17. Jahrhunderts, ausführlich burchzugehen; überall finden wir, daß der weltliche Urm willig fein Schwert leibt, um das zn treffen, was ihm die Rirche als Aberglanben bezeichnet.

Und wie sich Religion und Recht von jeher verbanden, um bem Aberglauben, wo er sich etwa zeigte, mahnend und strafend zu wehren, so belehrten die größten und karsten Köpfe ihre Mitmenschen durch Wort und Beispiel über die Nichtigkeit der Zauberei, die Lächerlichkeit des Aberglaubens. Als dem Democritos schreckliche Gestalten aus der Unterwelt erschienen, blieb er nach flüchligem Blieb bei seinen Studien und rief

and the said

nach einiger Beit: "Boren benn die albernen Boffen balb auf?" Die fic vertleidet, um ibn gu ichreden, mußten ihren verfehlten Berfuch aufgeben und eingestehen. Plato wollte non Zauberei nichts wiffen und die Banberer einsperren. Epicur verlachte diese Thorheiten, weil Alles in der Ratur gefeglich d. h. natürlich angeben muffe. Sippotrates und Baten, Theophraft und Ariftoteles treten in gleicher Beife mit ihren-wiffenschaftlichen Untersuchungen Allem entgegen; was eine verworrene Phantafie jum Berberben ber Menfcheit erfonnen. Cicero entwidelte die Unbernunft bes Aberglanbene in einer eleganten und geiftreichen Abbandlung bon ber Divination, und Tacitus charafterifirt in feiner pitanten furgen Beife die magifchen Tafchenfpieler mit den Borten: "Gine Battung Meniden trenlos ben Dlächtigen, tauschend ben Soffenden." Und vollende nachdem ein Lucian bas gange Fullhorn feines beißendften Spottes über jede Gattung bes Aberglanbens anegeschuttet und alle Baufler, die in fein Bereich famen, entlarvt hatte, wer hatte ba noch gestehen mogen, daß er an folden Dingen Gefallen finde, oder gar daran danbe! - Bir brauchen diese llebersicht nicht fortzuseben. Es ift genug; wie hatte der Aberglaube diefen vereinten Reaften widersteben tonnen! Und in der That, wenn wir die Beschichte burchgeben, wir finden nie und nirgende einen Menfchen, der den Aberglauben in Schutz genommen, der fich dazu befannt hatte. Wirklich feinen? wird man zweifelnd fragen. Rein, feinen, der den Aberglauben ale folden nicht verdammt hatte. Alfo gibt es feinen Aberglauben unter den Menfchen? Betrachten wir die Achrseite.

Nach den Berichten der Reisenden besteht im Morgenland, besonders bei den Arabern, der Gebranch, aus den Spiegelungen in einem halbgefüllten Becher die Infunft zu prophezeien, und dieser Gebrauch ist in diesen Ländern so alt, als unsere Geschichte reicht. Im 1. Buch Moses wird erzählt: Als Joseph's Brüder ihn mit Benjamin besucht hatten, ließ er heimlich in des letteren Seckel seinem Becher verbergen, und als sie fort waren, sprach er zu seinem Haushalter: Auf und jage den Männern nach, und wenn du sie ergreifest, so sprich zu ihnen: Warum habt

340

ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht das, da mein Herr aus trinket und damit er meissaget? Wenn wir nun nicht mit dem Austlärer Faber dessen angebliche natürliche Erklärung annehmen wollen, daß Moses hier nur auf Iosephs Gewohnheit anspiele, sich zu seinen geheimen Nathssthungen durch Weintrinken zu begeistern, so müssen wir wohl zugeben, daß schon Ioseph und die Seinen demselben Aberglauben zugethan gewesen, der noch jeht bei ihren Nachkonnnen, den Bedninen, im Schwange ist. Der fromme Erzvater Abraham und seine Nachkonnnen hatte seine Theraphim, kleine Hansgößen, bei denen er gegen die Unbilden der Natur Hüsse sinchen, und Moses Einrichtungen selbst umsschließen eine aberglänbische Form der Prophezeiung durch's Loos mit den Urim und Thumim an dem Kleide des Oberpriesters, wenn sich schon unsere biblischen Archäologen noch heute darüber streiten, was diese Urim und Thumim eigentlich gewesen.

Mantik aller Art, Beschwörungen von Geistern und mannichfache Bailberkunfte kommen bei Indiern, Persern und Aegnptern vor; wer kennt nicht die Moses gegenübergestellten Zanberer und den hohen Rang, den sie bei Hoses gegenübergestellten Zanberer und den hohen Rang, den sie bei Hose einnehmen; und Beremias führt unter den Fürsten in der Begleitung des Aebucadnezar auch den Obermagier") auf, der den bedentungsvollen Namen "Rergalfarezer", "Mars, der Feuerfürst", führt. Die Griechen kennen die Jaubereien von den ältesten Jeiten an. Bei Homer schon kommen Besprechungen von Bunden, Bezanberungen, Todtenbeschwörungen und dergleichen vor. Orakel, Göttererscheinungen, Geisterbeschwörungen sinden sich überall, Dichter und Prosaisten erzählen davon um die Bette und Theocrit bewahrt und ein schauerlich liebliches Bild des Liebeszaubers. Die lemnischen und thessalischen Zauberinnenwaren weit und breit gefürchtet und gesucht, und lange vor Christi Geburt schrieb schon Fermippos ein förmliches Handbuch der Płagie. Die Römer kannten und übten die abergläubischen Künste im größten

balb "hofmeister:" - Luther überfest fatt "Obermagier" ich weiß nicht wese

Umfange. Der fonft fo gebiegene Dl. P. Catovenipfichit bie tollften Bauberformeln gur Beifung bon Bruden und Berrentungen. Tacitus fagt von den Bauberern: "ein trugenbes Befchlecht, welches Rom immer vertreiben und immer behalten wird." - Die Druiden ber Relten, die Allrunen der alten Germanen find jedem Deutschen befannt. - Schon ber erfte ber Riechenväter, ber Alexandriner Clemens, fchreibt ben Damonen große Renutniffe gu, die fie befonders gerne ben Beibern mittheilen.4) und in der weiteren Entwickelung ber Rirchenlehre nimmt ber tollfte Aberglanbe eine bedeutende Stelle ein. Man bente nur an bie Rabeln von der heiligen Margarethe, die einen von Salomone Tenfeln im Rampf bezwang und nachber an rofenfarbenem Bande wie ein Sundchen hinter fich herführte, mas nicht etwa eine Poffe ber Boltefchanfpiele, fonbern ein integrirender Theil des firdlichen Gultus war, ber wenigftens noch im 17. Jahrhundert ber gläubigen Bemeinde von ber Rangel verfundigt wurde, ja, ber calviniftifche Dr. theologiae Lambert Daneau nahm den Glauben an Bauberei fogar in fein Lehrbuch ber driftlichen Cthit auf: - Segenfpruche, Binder der Religuten, Teufelaustreibungen und ähnliche Thorheiten waren ja viele Sahrhunderte eine Sanptbeichäf. tigung ber fonft nicht mit Arbeit überhauften Donche. - Die Beriobe ber Begenproceffe ift, wenn auch nicht Jebem in ihren fdenflichen Gingelheiten befannt, doch ale ein bufteres Rachtftud ber Grichichte ju Sebermanne Runde gelangt. Und umgibt une nicht noch täglich und frundlich ber abgeschmadtefte Aberglaube, gehegt, gepflegt und vertheidigt jogar bon fogenannten Gebildeten?

Bie anders sieht dieses Bild aus als das erste. Folgen wir dem Sang der Geschichte, so hängt es von uns ab, welches Resultat wir erhalten wollen. Wir finden weltliche Macht und Kirche gegen den Aberglauben verbunden, alle großen Geister ihn-verwerfend, Keinen, der sich zum Aberglauben als solchem bekennen wist — oder wir sehen auf der andern Seite, wie Staat und Kirche den Aberglauben in Schutz nehmen, geistreiche Männer ihn zum System ausbilden, sinden bei weitem die meisten Menschen thatsächlich im Aberglauben lebend. Ein scheinbar unlös-

licher Biderspruch, und doch wied er sich leicht losen, wenn wir uns die Frage beautworten: was ift denn eigentlich der Aberglaube? So viele gelehrte und geistreiche Männer sich auch damit beschäftigt haben, so hat doch der Erfolg erwiesen, daß sie die jest nicht das Nechte getroffen, denn wo sie den Aberglauben auch nach dem von ihnen entworsenen Steckbrief todtschlugen, trieb er sich doch immer wieder zu ihrem eignen Erstaumen in tausenderlei von ihnen eben nicht bezeichneten Gestalten herum. Mir scheint es nun, als wenn sich der Begriff des Aberglaubens, seine Vielgestaltigkeit, seine beständige Verfolgung und doch sein unverweidliches Stehenbleiben unter den Menschen gar leicht aus Einem Punkte erklären lassen.

Der Menfch ift ein beidranttes, unvollkommenes und an ber Erbe auch ber Bollfommenheit unfähiges Befen. Bas er auch gestaltet, wie hoch er auch in seinen Bestrebungen greift, fein Biffen ift und bleibt Studwert, fein Thun mangelhaft. Bon bem Göttlichen, was fich ihm offenbart, tann er ftete nur einen Theil, nur biefe ober jene Seite erfaffen und lebendig gestalten, und von einzelnen individuellen Ausnahmen abgefeben, ift er ale Battung unfahig, baffelbe gang und rein gur Erfcheimung gu bringen. - Das gilt nun aber auch und vielleicht im hochften Grabe von den größten 3been, ju welchen fich ber Denfch überhanpt erheben fann, bon ben religiofen 3been Gottes und ber Unfterblichfeit. Bie biefelben ihm auch naher treten, burch innere ober außere Offeir barung, fobalb er verfucht, fie lebenbig zu machen und in der Birflichfeit auszuprägen, fobald er ber unabweisbaren Anforderung nachgebend verfucht, die in beiliger Ahnung ihm aufgegangenen Ideen in beffimmter Form ale positive Religion zu gestalten, fo entschlüpft ibm ein bald größerer bald geringerer Theil bes Gottlichen und es mifcht fich demfelben mehr ober weniger menschlich Unvolltommenes bei.

> Dem Berrlichften, was auch ber Beift empfangen, Drangt immer fremt und frember Etoff fich an.

Ja wir durfen une wohl felbft bem Beftandniß nicht entziehen; baf febe

solche Darstellung bes Göttlichen auch ihren Antheil irdisch Eigennützigen und Gemeinen in sich aufnimmt.

Wenn wir zum Guten bie fer Belt gelangen; Beift und bas Beffre Trug und Wahn.

Bezeichnen wir nun bas Menschliche, Irdisthe, mas fich ben religiösen Idren bei dem Bestreben, fie für das Menschenleben auszusprechen und iti Lehre und Cultus ju geftalten, unvermeidlich anhängt, mit dem allgemeinen Wort "Aberglanben", fo werden alle Schwierigkeiten in ber Behandlung und Anwendung biefes Begriffes bald veischwinden. ") -Wir können ber Sache vielleicht auch noch auf andere Beise naber kommen. In allen Religionen, die nur einiger Maßen biefen Ramen verbienen, muffen wir zwei Borftellungereihen unterscheiben, bas Biffen von Gott beschränkt sich auf ein fehr geringes Gebiet. Wir deufen uns alle und jede menfoliche Beidrankung fort, und erhalten fo den Begriff von Gott aus lauter Berneimungen zusammengesett, wie ber geiftreiche Beitgenoffe. Chrifti, der Jude Philo, fagt: wir können nur wiffen, baß er ift und was er nicht ist, oder wie ber Grönländer-jogt: ber Pirkfama, ber da droben, der fo groß und so gut ist, daß er weder erzürnt nach bestochen werden konn. Aber dieses leerr Berstandesbing ift unfähig, das Leben, welches nur von den Bestrebungen des Geniuthes bewegt wird, gu befruchten, und so greift ber Mensch, einem unvermeidlichen, inneren Drange folgend, zu ber zweiten Reihe pon Borftelhingen, zu den symbolifirenden. Hier nehmen wir aus Ratur und Menschenleben die Gestalten, mit benen wir jeuen leeren Berftanbesbegriff erfüllen; für die Emficht haben fie zwar feinen Werth, denn

> Alles Bergängliche If nur ein Gleichniß,

aber sie sind es, welche das religiöse Fühlen und Handeln des Menschen beleben, sie sind es, durch welche die religiösen Ideen-uns zur Wirkichkeit werden, wodurch sie und trösten, stärken, begeistern. Greift hier Einer nach häßlichen, unsittlichen Vildern oder nach entschieden Unwahrem, so tädeln wir es als Aberglanden, für und selbst gehinden wir aber immer

den Borzug in Anspruch, die richtigen Symbole zu haben, diejenigen nämlich, die auf unserer augenblicklichen Bildungestufe une mahr, gut und schon erscheinen. Aber irrthumsfrei find auch wir nicht, auch uns flebt menschliche Unvollkommenheit an und so können wir wohl zwischen verschuldetem und verzeihlichem, zwischen grobem und feinem Aberglauben unterscheiden, aber gang von ihm befreien können wir uns nicht, wenn wir nicht auf den ganzen Segen der religiösen Ideen verzichten wollen. Run aber treten noch zwei menschliche Eigenschaften bingu, eine gute, nämlich die Ueberzeugung, daß der Meusch der Wahrheit fähig sei, und eine boje, der Eigennut, und so kommt es, daß der Mensch auf allen Bildungsstufen den eignen Aberglauben als den unvermeidlichen und daher gerechtfertigten vertheidigt, den fremober fich aufdrängenden aber als falsch und feindlich bekampft. — Bielleicht wird sich uns die Richtigkeit diefer Bemerkungen bestätigen, wenn wir den Aberglauben in seinen Haupterscheinungen, von seinen ersten geschichtlichen Spuren an bis auf unsere Zeit verfolgen. Der Mensch für sich kann ben Lauf der Natur nicht andern, mit seinem beschränkten Blid nicht durch den schwarzen Schleier der Bukunft dringen. Magie und Mantik, wunderbare Macht und wunderbares Wiffen, die beiden Sauptzweige des gemeinschaftlichen Stammes, segen also vorans, daß höhere Besen bem Menschen ihre Kraft und ihr weiteres Wiffen leihen. Woher nun diese höheren Befen?

Im Anfang des 16. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung dringt in die Länder um den Jordan und das todte Meer ein Hirten-Bolksstamm ein, der sich das auserwählte Bolk Gottes nennt, und erobert sich hier, die früheren Einwohner großentheils verjagend und vertilgend, einen schönen fruchtbaren Boden, auf dem er sich bald zu friedlichem Ackerban ausiedelt. Dies sind die Hebräer, und ihren Anspruch auf den stolzen Ramen des auserwählten Bolkes Gottes können sie allerdings durch ihren reinen einsachen Monotheismus, wie er kann sonst noch in der Menschengeschichte vorkommt, begründen. Der Geist eines großen Führers hatte aus den ihm bekannt gewordenen Ansichten anderer orientalischer Bölker die wahrsten und gesundesten Gedanken heransgehoben, ihre ewige Wahr-

Schleiben, Stubien.

heit erkannt und in einfach großartiger Sprache seinem Bolke als göttliche Offenbarung verfündet: "Gott ist einer Berr, der als unsichtbarer König ench beherrscht, er ist ein Gest und kein Bild noch Gleichnis soll seine dem Menichen unfaßbare Große und Majestät entwürdigen. Euer Ihnn ist ener eigen, wer recht thut, den segnet Gott, wer Unrecht thut, hat Gottes Strafgericht zu tragen." Das war die einsache Lehre, die aber zu abstract war für ein phantasiereiches Bolk. Nur mit Mühe erhielten die gezisigen Leiter diese Gedanken lebendig, bis das Bolk, mächtigen Nachbarkönigen unterliegend und mis Exil geführt, in Babylon mit den Lehren der Perser und Chaldaer bekannt wurde und den eignen einsachen Glauben durch Ansnahme sremdartiger Bestandtheile verdarb; oder eigentlich nicht fremdartiger, sondern nahe verwandter Ausüchten, die eben daher sich leicht unt den Mosaischen Borstellungen verknüpsten.

Auf dem flachen Landruden zwischen dem taspischen Dieere und dem Aralfee lebte feit den altesten Zeiten ein geiftig reichbegabtes Bolt. Der Sonnen- und Sternendienft, der ursprünglich wohl allen Menichen eigen war, hatte auch bei ihnen geherricht, und Stämme; die von ihnen fich abzweigten und andere Wohnfige auffuchten, nahmen diefen Glauben mit. Aber fie felbit blieben nicht dabei fteben. Dentende Ropfe, die in den madtigen Gebirgelandichaften des Albori oder des Sindufuich ihren Beift zu erhabenen Anschauungen erweitert fühlten, vergeiftigten ben Eternendienft und legten ihm eine fittliche Grundlage unter. 6) - Die ruhende aufangeloje Beit (Zervana-akarana), das ewige Urmefen, ichuf den Ahura-mazda (Ormuzd), den Geift des Lichts und des Guten, und den Agra - mainyus (Ariman), den Berrn der Finfterniß und des Bofen. Beide gefellten fich noch Diener gu, ber Ahura-mazda (die Sonne) die 6 Amescha - cpenta (die Planeten) und die 27 Yazatas (die Mondstationen), der Agra-mainyus die 6 Drukhs und die 27 Daevas. Ale Agra - mainyus zuerft bas Licht erblidte, fturzte er entsett in die Dlitte der Finfterniß gurud und blieb bier 3000 Jahre. In diefer Beit schuf Ahura-mazda durch das ewige heilige Bort Ahuna - vairya (Honover), welches er von bem Urwesen erhalten, ein

reines Geifterreich und in 6 Schöpfungszeiten die Welt. Da erwachte Agra-mainyus wieder und im Born fchuf auch er ein bofes Beifterreich, mit dem er eingriff in die fehlerlose Belt, die Menschen als Schlange verführend und die gange Belt verderbend. Aber Ahura-mazda rief bie Seinen zum Rampfe auf gegen die Machte der Finsterniß, und dieser Kampf ist die Weltgeschichte, die nach 9000 Jahren damit enden wird, daß ein großes Teuer die Welt ergreift, die Guten wie laue Milch erquidend, die Bosen aber und selbst Agra-mainyus im Gluthenstrom länternd und heiligend. -- Die phantastische Schöpfungegeschichte hatte Mojes") in die einfachen 6 Schöpfungstage umgewandelt, vom Agramainyus nur die Paradiesesgeschichte mit ihrer sittlichen Grundlage beibehalten, aber den gangen Geistersput der Licht- und Rachtwelt lernten die Juden erst im Exil kennen und eigneten sich davon an, was sich mit ihrem strengen Monotheismus irgend vereinigen ließ. Dadurch geschah es, daß der Agra-mainyus bei ihnen zu einem ursprünglich guten Diener bes höchsten Gottes wurde, der aber aus Stolz sich aufgelehnt und bose geworden sei. Go nahmen sie ihn ale Satan in ihre Glaubenslehre nebft einem gangen Reich guter und bofer Damonen auf.

In dem Talund und der Kabala finden wir die Dämonologie der Juden ausführlich entwickelt. Indessen die einzelnen ohne weitere Erläuterungen als allgemein verständlich in den späteren Büchern des alten Testaments vorkommenden Aeußerungen und Anspielungen genügen uns zu beweisen, daß diese Lehren wenigstens theilweise schon vor dem Auftreten des Christenthums in dem jüdischen Bolke lebten. Oso gab es dem dei ihnen keinen Raum mehr, der nicht mit Geistern erfüllt war, kein Kräutlein, das nicht ein besonderer Engel unter seiner Obhut hatte. Iedem Menschen stehen 1000 Geister zur Linken und 10,000 zur Rechten, das Gedräuge in der Synagoge am Sabbath rührt von ihnen her,

<sup>&</sup>quot;) Wir find einmal gewohnt, mit diesem Namen ben Berfasser der Urgeschichten zu bezeichnen, welche im Anfang der sogenannten fünf Bücher Mosis sich sinden. Der Berfasser lebte etwa 1000 vor Chr. Bergl. Ewald, Geschichte des Boltes Israel Band 1.

und durch ihre Reibung werden die Aleider der Rabbinen so bald alt und zerrissen. Wer sie ersorschen will, darf nur Abends gesiebte Afche um sein Bette streuen, so wird er des Morgens ihre Fußtritte wie fleine Pahnentritte darauf erkennen. Man soll nicht in Aninen treten, denn dort halten sich gerne die bosen Geister auf, noch unter eine Eberesche, denn jede Eberesche in der Nähe einer Stadt beherbergt 60 Teufel. Salomo hatte 10,000 Legionen Teusel in einen kupfernen Ressel gebannt und in einen Immpf versenst, aber die thörichten Babylonier vermutheten Schäpe darin und zerbrachen den Ressel. Auf diese Weise wurden die Teusel wieder frei und schwärmen nun in der Welt herum. Der Gedante lag nahe und wurde schon frühe ausgebildet, daß der Mensch bei dem beständigen Kanupse der guten und bösen Geister sich betheiligen, sich die guten ge neigt, die bösen unterthan machen und durch deren Gülfe Dinge vollssühren könne, die sonst unmöglich seien; so eutstand die dämonische Magie, der durch die natürliche schon der Boden bereitet war.

Während diefer Entwidelungen im Orient hatten die Bolter Europa's viel naiv-finnlicher ihre religiofen Ideen in einem gute und boje Raturfrafte personificirenden Polytheismus ausgepragt. Die Gotter ber Briechen, wie immer fie auch aus ben Grundauschanungen entstanden, erscheinen boch nur ale unfterbliche, machtige Menschen mit allen Gigenschaften und Gemuthebewegungen, weder thuisch gut noch boje, wohl fampfend gegeneinander, aber nur um ben Dlachtbefit, nicht um ein Princip. Die Ratur war ber Edauplat ihrer Thatigfeit, was gefchah, geschah durch fie, und nichts Uebernatürliches fonnte ben Briechen in Schauer versegen. Beschah etwas Entsetliches, fo mar nicht ber Borgang felbft bas Bunder, bas Schauererregende, fondern ber Born bes Bottes, ber fich in Diefer Beife geangert. Konnte Giner mehr als andere Mienschen, wußte er um die Bukunft, fo wurde ihm bas burch die besondere Bunft der Gotter. Ihre Bunft erfichte man fich, suchte fie burch Opfer zu gewinnen, aber Niemandem fiel es ein, auch nur den geringsten unter ihnen durch Banberformeln awingen zu wollen. -- Diefer einfache Kinderglaube wurde bald geftort durch die Befanntichaft mit dem



Drient; icon die Berferfriege und noch mehr die Beeresguge Alexanders brachten orientalische Ausichten in das griechische Leben hinein, Die auch bier wohl alte Brundlagen aus der erften Bevolferung Briechenlands porfanden, an welche fie anfunpfen, mit denen fie fich amalgamiren fonnten. Jedoch geschah das nicht ohne heftigen Rampf und das Bolf wie die Briefter wehrten fich lange gegen die fremden Emdringlinge. Das Berbrechen, neue Gotter eingeführt und gelehrt gu haben, bezog fich mohl eben jo fehr auf den den Briechen urfprünglich gewiß fremden Damonenglauben ale auf bestimmte einzelne Culte. Aber die neuen Ideen fiegten und die Griechen paften fie dann bald ihren einheimischen Anfichten an. Um fremdartigften war ihnen eigentlich der orientalische Dualismus, der Rampf eines guten und bojen Princips, aber es gelang ihnen doch, diefe Borftellungeweise auf das Berhaltung der olnmpifden Gotter gu den Gottern der Unterwelt gu übertragen, und nun geminnen diefe les. teren, 3. B. Pluto, aber vor allen die Befate, bald die Geftalt und die Bedeutung ber orientalischen Tenfel; die griechische Unterwelt wird fo die Grundlage der fpatern driftlichen oder richtiger unchriftlichen Solle. Es ift nicht unmahricheinlich, daß die orientalische Beifterlehre auch auf die bedeutenderen philosophischen Ropfe Ginfluß gewann, menigstens treten die Damonen ale Mittler zwijchen Gott und den Menichen bei Gotrates, Plato und Anderen in einer Bestimmtheit ber Beftaltung auf, von der wir vorher, 3. B. bei Bomer und Befiod, noch feine Spur finden.

Die griechische Philosophie, der schon verdorbene Monotheismus der Juden, ägyptische Phantasien, magische und persische Gedankenspiele, das Alles sand sich nun nach Alexander's Tode in dem Reiche eines seiner Nachsolger in Alexandria zusammen und verschmolz hier zu einer wunderbar halb philosophischen, halb phantastischen Lehre, in welcher Magie und Theurgie, Zauberwesen und mystische religiöse Schwärmerei vollkommen Raum fanden. Inerst begegnen uns die Grundzüge dieser Lehre in den Schriften des Zeitgenossen Ehristi, des gelehrten Juden Philo, und später breitete sich dieselbe als neuplato-

nische Philosophic aus. Sie wurde die Mutter aller Thorheiten auf bem Gebiete der Meligion, der Psychologie und warf die tranrigen Samen in das Christenthum hincin,") aus denen sich später das furchtbare Brandmal und Kainszeichen der christlichen Kurchenlehre, der Herenproces, entwidelte.

Die ganze Belt war zu Chrifti Zeit voll von guten und bofen Geistern, von Engeln und Tenfeln, und von Menschen, die sich dieselben unterwarsen, mit ihrer Gulse Bunderthaten verrichteten, oder durch machtigere Geister die schwächeren vertrieben, die sich in einem Hause, einem Balde, oder auch in einem Menschen einquartirt hatten.

Diefer gange heidnische Aberglanbe drangte fich nun auch von Aufang an mit in das Chriftenthum binein, welches die Menichen, Die es norfand, Juden ober Beiden, mohl um eine Stufe erheben, mit einigen neuen 3deen befruchten, aber boch in ihrem gangen geiftigen Bildungs. ftand nicht vernichten und von Grund aus umwandeln tonnte. Go finden wir denn ichon in den Schriften des neuen Teftamente und mehr noch bei den Kirchenvätern") die perfifch neuplatonifche Damouenlehre und damit den Blauben an alle Arten der Banberei und Bahrfagertunft je nach der Bildung und den philosophischen Anfichten der Gingelnen bald mehr bald weniger vollständig aufgenommen und entwidelt, bald mehr bald weniger dogmatifch mit ben gottlichen Grundlagen bee Chriftenthums verflochten. Die an's Unglaubliche ftreifende fittliche Entartung und Erichlaffung der Bracoromanen war ein nur gu fruchtbarer Boden für allen Buft beidnifch indifchen Aberglaubene. Die fcnelle Demoralisation ber romischen Sierarchie, nachbem fie fich aller Rebenbuhler entledigt, und bas wirre Drangen ber auf bem Schauplat ber Befchichte nen auftretenden germanifchen Stannue, Die Die alte Bildung jum Theil zertraten, wenn fie auch dafür ein gefundes Blut und frifche fittlich geiftige Kraft mitbrachten, war einer neuen geiftigen Entwidelung an feindlich, als daß bis jum 8. Jahrhundert ein hellerer Beift die Menfch-

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche hierfur Gfroret, Geschichte bes Urchriftenthume.

nnter und das Christenthum, im stillen Leben der Gemeinden und Familien seinen sittlich bildenden und religiös erhebenden Einstuß bethätigend, artete doch öffentlich in der Kirchenlehre, in seinen Seiligenlegenden, Bundergauteleien und Exorcistenpossen zu einem völlig heidnischen Fetisdienst aus. Alle Arten des Aberglaubous lebten in dem jeder geistigen Förderung und Bildung entbehrenden Volke und jede alte römische oder griechische Minte und Fabel, die man in die neuere Sprache und Anschweise übersetzt, fand als eben passirte Bundergeschichte gläubige Buhörer.

Wie es am Ende des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechung in der gebildeten europäischen Welt aussah, erfahren wir in ebenso geistreichen als auschaulichen Bildern aus den Werken Lucian's und aus den medicinischen Werken des klaren Kopfes Galen. Für das dritte, vierte und fünste Jahrhundert geben die Kirchenväter, wie Eusebins. Augustinus und Theodoret, die tranzigsten Ausschlüße und die Byzantiner Hofgeschichten zeigen, wie groß damals der Einfluß der Astrologen, Magier und des meist damit verbundenen Gewerbes, der Gistmischer war.

Um nur Eines im besonderen zu erwähnen, so ging der heidnische Aberglaube an die Araft der mit seltsamen Formeln oder Götternamen beschriebenen Bettel oder Täselchen ganz auf das Christenthum über, uur daß man hebräische Gottesnamen, oder den Namen Jesus statt der heidnischen benutte. Zwar wurde die Ansertigung solcher Amulete im 4. Jahrhundert auf der Airchenversammlung zu Laodicea den Geistlichen bei Strase der Absehung verboten, aber schon Constantin mußte dieses Berbot wiederholen und im 7. Jahrhundert wurde es noch einmal von den Concilien zu Rom, Constantinopel und Tours eingeschärft, aber nichts desto weniger wurde die Sache beibehalten. Es gewöhnte sich die Kirche an diese reiche Einnahmequelle und bald gab der heidnische Handel mit solchen Phylasterien, Lucaszetteln, Agnus dei und dergleichen Spielereien zu förmlichen Messen

327

Der Leibarzt des Kaisers Severns, Serenns Sammoniens, Empfahl schon als bestes Mittel gegen das kalte Tieber das Wort Abracadhura un Dreied auf Pergament zu schreiben und um den Sals zu däugen. Im sechsten Jahrhundert war die gesunde medicinische Wissenschaft des Sippokrates und Galen salt zu einer reinen Quadsalberei mit Amuleten, Talismanen, Besprechungen und sanstigen Albernheiten herabgesunken. Die Sonne, der von den Astrologen doch als so mächtig gepriesene Mond, ja selbst die göttliche Allmacht hatten die Kunst des Wettermachens längst vollständig an Zauberinnen und Herenneister abtreten müssen. Natürliches Wetter gab es gar nicht mehr. Daraus entwicklie sich im 7. und 8. Jahrhundert sogar ein ganz eigenthümliches Gewerbe. Iede Gemeinde besoldete nämlich einen sogenannten Defensor d. h. einen Zauberer, der die Macht besaß, das von andern Lauberern geschickte böse Wetter von der Gemarkung abzuwenden.

Allerdings traten die befferen unter den Fürsten, 3. B. ein Karl der Große, und die edleren unter den Geistlichen, wie Bischof Natherius von Berona, der den Teuselsglanben ansdrücklich für Gottes unwürdig erklärte, und Agobard, Bischof von Lyon, der fich heftig gegen die beidnische Anbetung der Beiligenbilder aussprach, diesem Unwesen mit allem Ernst entgegen. Aber es war vergebens, da das einzige Mittel, welches hatte helfen können, Aufklärung und Bildung des Boltes, nicht in der Macht der Billigen, nicht in dem Billen der Mächtigen lag.

Die sogenannte Bissenschaft oder Philosophie diente als leere logische Spipsindigkeit den dogmatischen Zänkereien in der Kirche, oder sie baute auf dem schwankenden Grunde des verworrenen Renplatonismus fort und entwicklte die Philosophie, Phusik und Naturgeschichte zu einem monströsen Spikem theurgisch-unstischen Aberglaubens, mit welchem im Beginn des 11. Jahrhunderts besonders Pfellus vor die Deffentlichkeit tritt. Der Volksglaube aber litt unter dem gänzlichen Verfall der Kunst und der Vermischung der ans dem Orient, ans Griechenland und Rom überlieserten Fabeln mit den Resten des altgermanischen und mehr noch altkeltischen Heideuthums, wodurch dem dumpfen Aberglauben auch

noch der Charakter des Häßlichen, ja selbst Widerlichen aufgeprägt wurde.

Da schien noch einmal ein Morgenroth der europäischen Menschheit anfgehen zu wollen; aber es war nur das täuschende Abendleuchten vor dem Eintritt der tiefsten Nacht. Durch die Krenzzüge hatte sich ein frischerer und edlerer Rittergeist gebildet, durch den von der Provence her sich ausbreitenden Minnesang erwachte noch einmal eine poetischere, lebensfrohere Beltanschauung. Die widerlichen Hegenmeister und Betternacher wurden zu mächtigen, ja königlichen Zauberern, die armen Behrwölse und Teuselsebesessenen wandelten sich um in schöne verzanberte Prinzessünnen und die bezahlten Desensoren wurden zu mathig befreienden Rittern geadelt, statt der Teusel durchschwärmten lieblich verlockende Elementargeister als Feen und Undinen diese romantische Best.

Der icone Traum mar furg. Die icheugliche Sittenlosigkeit und Entartung des Alerus, seine bodenlos gemeine Herrschsucht und Sabgier rief eine Reaction hervor, es entstanden zahlreiche Secten, am gewaltigften die Waldenfer, die auf ftreng sittliches Leben der Geiftlichen, auf Abschaffung des nur Geldschneiberei bezwedenden undriftlichen Beiligenunfuge, und auf eine driftlich fromme Innerlichkeit der Gemeinden draugen, ja man fing fogar an die Bibel zu lesen und fich auf diefelbe zu berufen. Dagegen waren die bisherigen Achermachereien nicht ausreichend und die wankende Hierarchie erfand die Tenfelsbundniffe, um unter die sem Borwand die zu vernichten, benen fie sonft nicht beitommen tonnte. Die Hegerei im Sinne des Hegenprocesses, bei welchem man die ungludlichen Schlachtopfer burch die icheußlichsten Folterqualen zwang, fich ju Allem, mas man begehrte, ju bekennen, um fie bann auf den Scheiterhaufen zu bringen, ist gang eine Erfindung ber Papste und Juquisitoren und bis dabin völlig unbefannt in der Geschichte, und est ift gewiß, daßanfänglich weber die weltliche Macht, noch die niedere Beiftlichkeit, noch das Volk von dieser schenßlichen Erfindung etwas wiffen wollten. Uebetall stießen die Inquifitoren auf Widerstand, worüber sich diese, wie die einander rasch folgenden papstlichen Bullen in scheinheitigem Kummer nicht genug zu beklagen wissen. 10)

Der erste eigentliche Hegenproces nach der neuen Methode war der 1459 in Arras gegen eine Menge vornehmer und geringer Bürger, die als Baldenser verdächtig waren, geführte. Monstrelet, der uns die Geschichte erzählt, sagt, die Leute wären wegen einer neuen Art der Jauberei, die, er wisse nicht warum (der schlaue Mann), anch Baldenserei genannt werde, angeklagt worden. Die Folter that ihre Schuldigkeit und die Scheiterhausen brannten. — Noch lebte aber etwas gesunder Sinn in den Menschen. Man beklagte sich beim Parlament. Dieses sprach 1491 die freilich schon Berbrannten fres und septe Richter und Inquisitoren wegen ihres nichtswürdigen Versahrens ab.

Es war bas erfte, aber auch bas lette Beifpiel einer freiern Beurtheilung der Sache. Die Hierarchie war eine zu geschloffene Macht geworben, als daß damals ein Biderftand gegen diefelbe möglich gewesen ware. Der Hegenproces wurde Europa, ja der ganzen Belt aufgezwimgen und bald ergriff dieser Wahnsinn wie eine geiftige Peft die gesammte Menschheit. 14) Fast drei Jahrhunderte in dem sogenannten Christenthum bieten ein Schauspiel dar, wie das finfterfte Beidenthum in keinem Binkel ber Erbe je ein sinnloseres, roberes, entmenschteres aufweisen kann. Die geistige Bornirtheit, Unwissenheit und fittliche Robbeit in dieser Periode übersteigt allen Glauben. Rlerus und Laien, geiftliche und weltliche Richter, Ratholiken und Protestanten scheinen nur darauf zu benten, wie fie fich in Dummheit und finnlofer Graufamkeit überbieten follen. Bwar wahrt der göttliche Hauch im Menschen auch hier seine Rechte, aber die Stimmen eines Molitor (1489), Pongivibius (1515), Bier (1563), Thomas Eraftus (1585), bes Jesuiten Tanner (1625), bes menfchlich eblen und innerlich driftlichen Sesuiten Spee (1631), 12) des Maraviglia (1662) und vieler Underer verhallen unbeachtet in dem allgemeinen Gebrulle der Mordbrenner, oder man verfegert fie felbft und zwingt ne zum Widerruf, oder laßt fie verbrennen wie den Dr. ber Sorbonne Chelin (1572), ober ben fühnen Briefter Cornelius

Loos aus Bauda (1578), ober Dr. Blaet, Rath bee Rurfürften bon Trier (1580), awei Briefter und einen Rathsberrn. Schon ber noch jo milde geaußerte Zweifel mar genngend, um Jemandem ben Sas und die Berfolgung der Pfaffen gugugiehen. Die beschräuften protestautiichen Beiftlichen, Die des ehrwurdigen Epec liebevolle Barnung als undriftlich verdammen, verchren als höchste Autorität bas nichtswürdige Bert des Jesuiten del Rio, das ausgesprochener Dagen nur eine Schandschrift gegen ben Protestantismus ift. - Gine lange finftere Racht bricht an, nur erhellt von den Scheiterhaufen, auf denen etwa eine Million ungludlicher Opfer verbraunt ift und zwar, wie man mit ber fcamlofeften Gotteelafterung, die je bem bornirten Gehirn eines verworfenen Pfaffen entfprungen, jagte: "in Ehren Gottes, bes Allerbarmenben, und Chrifti, deffen, der une bas Evangelinm der Liebe gebracht." Rur auf Ginem Scheiterhaufen ruht auch ber Blid bes Menfchenfreunbes mit einer Urt von Genngthunug, auf dem nämlich ber Regerrichter Remigins, ber fich rubinte, allein 800 Beren gebraten gu haben, felbft gulett als Begenmeifter feine elende Geele aushauchen mußte. Dan erlahmt an dem Uebermaß bon Scheuflichkeiten, wenn man die Aften diefer ungludlichen Beriode burchzulefen verfucht, und gur Charafteriftit berfelben mogen bier nur noch einige wenige herausgegriffene minder gräßliche Buge Plat finden,

Fast in allen Sezenprocessen, in Schweben wie in Italien, in Frankreich wie in Deutschland, ja selbst in Mexico und Ostindien, ist das Betenntniß der Hexen mit geringen unbedentenden Abweichungen ganz dasselbe, wie es Papst und Inquisitoren in dem berüchtigten Sezenhammer
vorgeschrieben, und das allein könnte genügen zu beweisen, daß das Ganze
ein gemachtes den Menschen aufgezwungenes Werk war. Nur Ein Proces
macht davon eine wesentliche Ausnahme, es ist der (1631—1633, 1660—
1670) in Lindheim gesührte. 12) Sier war der ganze Tenselssput, von
dem die Bereu aussagten, militärisch organisirt, statt des soust üblichen
Bockes erschien der Teuselssgeneral in stattlicher Unisorm mit Hosstaat
von Adjutanten, Leutnants, Corporalen n. s. w. Der Grund lag darin,

daß der Begenrichter ein alter ehemaliger durch den 30jahrigen Krieg vollende verwilderter Soldat war, der nicht lefen konnte und vom Begenhammer und seinem Inhalt nie etwas gehört hatte.

Bie das Berfahren gegen diefe armen Beiber war, mag folgenbes Beifpiel zeigen. Ginige Franen waren unter anderm befchuldigt, ein fürglich gestorbenes Rind ansgegraben und zu einer Berensuppe gelocht an haben. Der Mann ber Ginen wußte es burchausegen, daß bas Grab geöffnet wurde, worin man den unversehrten Leichnam des Rindes auffand. Aber der Berenrichter erflarte Die Rindesleiche fur ein Blendwert des Teufele und die Bege murde gur Ehre des dreieinigen Gottes, wie ce auch bier im Urtheile beißt, verbraunt.") - Die Grunde gur Anflage waren ebenjo finnlos wie das Berfahren. Friedrich der Broge fagte bekanntlich, Thomafine habe ben Frauen das Recht erfampft, ohne Lebensgefahr alt zu werden. Daß man Jemand getadelt oder gelobt, Jemand angesehen oder nicht angesehen, bem nachher etwas Schlimmes begegnete, genngte gur Anklage. - Batan wurde 1611 als Bauberer angeflagt wegen feines Commentars jum 10. Buch des Enclid und ber Bijchof von Abo, Elofsfohn Terferus, beschuldigte unter Carl On ftav einen Studenten der Bererei und eines Bundes mit dem Teufel. weil er ju fleißig fei und in furger Beit ju viel gelernt babe. 14) Belche Ungahl von Berenproceffen wurde das hent ju Tage auf deutschen Sochfchulen geben! - In dem Gemeindeprotocoll der Stadt Bechingen findet fich ein fürstliches Ausschreiben vom 8. Februar 1525, worin jedem Landmann, ber einen Robold, eine Rige oder ein anderes bergleichen Gefpenft in feinem Saufe, feinen Ställen, Bachen, Teichen u. f. w. einfangt und lebendig oder todt abliefert, eine Belohnung von funf Gulden, gablbar beim Oberjägermeifter, versprochen wird. - Im Galgburgifchen brach 1678 eine Bichsenche aus. 97 Personen beiberlei Beschlechts wurden beshalb als Begen und Bauberer hingerichtet. Der heilige Leonhard, ben man anrief, konnte allein nicht helfen, indeß that er doch fo viele Bunder-

<sup>&#</sup>x27;) 3m Bindheim'ichen Broceg.

30

furen, daß ein Bauer in Andacht ausrief: "D! heiliger Londrd, wenn bu doch unfer herre Gott marft, du verstehft dich doch noch auf's Bieh."

Bas felbst die sogenannten Naturforscher vom Fach damals glaubten, geht wirklich in's Unglandliche. Lange warnt die Liebhaber von Houig, kein Roggenbrod dazu zu effen, weil das Gemisch Regenwürmer erzeuge; Schott erzählt, daß eine Ente zwischen zwei Schüsseln im Mist vergraben am dritten Tage in eine Kröte verwandelt sei; van Helmont gibt ein Recept, wie man aus dem Basilieumkrant Scorpionen hervorbringen und mit leichter Mühe Mäuse machen könne. Das Rieber eurirte man damit, daß man Nagelschnißel des Kranken einem lebendigen Krebs an den Schwanz band und ihn wieder in's Basser warf. Der Nezt Johann Marcussen erzählt, als oft von ihm selbst aus's sicherste erprobt, daß, wenn man ein eben aus dem Backofen genommenes Brod mit dem Messer theile, so trenne sich bei allen übrigen Broden im Dsen sogleich die Rinde von der Krune. 18) Dergleichen hieß damals Naturwissenschaft.

Bie fehr der finnlose Aberglanbe diefer Periode das gange Leben burchdrang und felbit ben gelehrteften Dlännern ben Ropf verrudte, zeigt bas Beifpiel des berühmten Stryt in Salle. Diefer las noch im Aufang des vorigen Sahrhunderts über Berenrecht und ichrieb eine fehr gelehrte Abhandlung über die Befpenfter, worin er den vorwisigen Leuten, wie Beder und Thomafine, die nicht au Befpenfter glauben wollen; derbe ben Ropf mafcht. Er untersucht febr grundlich, inwiefern Berlohniffe und Chen rudgangig gemacht werden tonnen, wenn ein Theil von einem Beifte beseffen ift, ob ber Riefne Recht auf einen Schat habe, ber mit Gulfe eines Gespenftes aufgefunden, ob ein Raufeontract über ein Sans rudgangig gemacht werden durfe, wenn fich zeige, bag in dem Orte ein Beift haufe, eine Frage, die er bejaht, und mas bergleichen Albernheiten mehr find. Dit gleicher Grundlichkeit burchgearbeitet wurde bas Befpenfterrecht allein ichon eine hubiche Bibliothet geliefert haben. Aber die Beit diefer Berirrungen mar vorüber und wenige Sahre später durfte man so etwas schon nicht mehr auf dem Katheder vorbringen, ohne felbft von den Buchsen ausgelacht ju werden.

Balthafar Beder, ein klarer, freisinniger und menschenfreundlicher Geistlicher in Holland, hatte gegen Ende des 17. Jahrhunderts den
Streit gegen den allgemeinen Irrwahn fühn wieder aufgenommen. Er
fand eine günstigere Zeit als der ehrwürdige Spee. Sein Buch "die
bezauberte Belt") fand in weiten Kreisen Anklang, und wenn er auch
auf das Geftigste von seinen bornirten Amtsbrüdern angeseindet, ja selbst
seiner Stelle entsest wurde, so hatte er doch die Geister so aufgeregt und
vorbereitet, daß Christian Thomasins, der berühmte Prosessor in
Galle, in fräsig geführtem Kampse dem schenklichen Berenproces ein
Ende machen konnte. Schuell nach einander wurde die Herenversolgung
in allen Ländern aufgehoben, und die allgemeiner Plaß greisende Humanität führte auch dis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts nach und
nach zur Abschaffung der Tortur wenigstens in ihren roheren und entmenschteren Formen.

So war denn dieses furchtbare Drama zu Ende. Wirklich zu Ende? Die Scheiterhaufen allerdings flammen nicht mehr, aber noch glimmt est unter der Asche und wer vermag zu sagen, ob nicht ein Gluthhauch des Fanatismns das Feuer wieder aufachen wird. —

Unter dem 18. September 1787 schrieb ein Abeliger aus Westpreußen an den König einen Brief,\*\*) den ich zur Charafteristik von Land und Leuten vollständig mittheilen will.

## "Ew. Ronigliche Dajeftat

werden gnädigst geruhen. Bin gezwungen, vorzustellen, wie es allhier zugeht mit folden Lenten, die man Schwarpfünstler, Zauberer und Heren nennet. Ew. Majestät werden es zu Gnade halten, ich bin dieses Jahr ben Iten May bei einem Frehmann, Namens Michel \* \* auf die Hochzeit invitiret, da uicht hingehen wollte, der Mann hat nicht abgelassen, da endlich hingangen. Bie ich zum Essen aus einem Spisglas

<sup>3 3</sup>n zwei Monaten murben 4000 Gremplare verlauft.

<sup>&</sup>quot;) Mitgetheilt von porft. Bauberbibliothet Bb. 2. G. 402.

Branntwein trunk, kam mir was in den Salf, ging aber herunter. Um ein Beilchen nahm ich wieder einen Ochlud's aus bemielbigen Gpitglas, ba tam mir wieder was in den Sale und blieb fteben, und bas Borige, was herunter-gangen, tam auch wieder in die Sohe und conjungirten fich recht im Schlude, und das habe ich vorerft nicht effomiret (evomirt), aber nach und nach ward das immer schlimmer und habe im hale Brennen und Reiffen, und theile in der Bruft, und eine fehr große Beangstigung und eine erstaunende Plage. Alfo nach aller Abficht weiß ich nicht andere, ale daß mir in dem Brandewein angeflogen, einen bofen Beift eingutrinten. Der Beift ift wie ein Rebel. Der Tenfel thut fonft feinem Menfchen nichts, aber die Leute, fo mit dem Teufel Pacta haben, die befehlen ihm, daß er das thun muß. Em. Majestät geruhen, wie es leider in dem Butow'ichen Kreis zugeht. Alage über Alage. Denn ift der Teufel durch Banberer eingegeben, wie im January 1787 einem jungen Anecht burch brei Frauenleuthe eingegeben und ift schlecht mit ihm. Benn nun ber Michel ... mich invitiret und eitiret, ju fich zu tommen, fo follte rein Effen und rein Trinken haben. Ich bin ein Mann 68 Jahr alt, und habe das Unglud erlebet und die Plage; als tomme mit flehender Bitte an Ihro Dagefta. ten, ob der Michel ... nicht wegen der bofen That, die mir geschehen; in seinem Saufe die Fregheit und die Erlaubnig befommen tann, ju untersuchen. Das Baffer ift beilig, die Bafferprobe ift gerecht. Rein Bauberer wird nicht erfaufen noch ju Grund geben; ein Bauberer hat Tenfelszeichen am Leibe, wie ein Schwamm, wenn er beftochen wird, hat feine Guhlung; ein guter Denich, ein Gottesfind, wenn das auf's Baffer gefchmiffen wird, geht gleich unter. Geeliger Andenken hoben Monarchen, hochseeligen König Majestäten Friedrich Bilhelm Regierung find noch Protocolla vorhanden, barans beutlich gu erfehen, was das fur eine Beschaffenheit damit hat, ber in tieffter Unterthamgkeit u. f. w."

Belcher Zeitungslefer kennt nicht die traurigen Borfalle, die das Ende bes vorigen und felbst unfer Sahrhundert noch ftigmatifiren!

Basserproben mit Sezen, rohe Boltsjustiz gegen vermeintliche Bauberinnen, Geisterbeschwörungen und Schafgräbereien und andere Arten des tollsten Aberglaubens kommen ja noch genng in unserm Jahrhundert vor und Beispiele aus Frankreich, Holland, Preußen, Würtemberg, Baiern liegen in Akten und Beitungsberichten vor. Man denke nut an die Bittschrift, die eine große Anzahl selbst sogenannter gebildeter und vornehmer Münchner vor einigen Jahren beim Erzbischof einreichten, nur der Münchner Geisterbeschwörerin eine höhere Protection zu verschaffen. Glaubt man etwa, daß ein Schwurgericht, aus solchen Subjecten zusammengesetzt, freisprechen würde, wenn es dem Klerus nüßlich schiene, wieder Iemand wegen Hezerei zu verfolgen? — Gewiß nicht.

Und haben wir keine Bürgschaft, daß sich jene Grenel nicht noch einmal wieder in Europa ernenern? — Bielleicht kann uns genauere Einsicht in das Wesen der Zanderei diese Frage beantworten, die wir zu dem Ende in vier andere zerlegen wollen. Wie entstand der Glaube an magische Kräfte und Wirkungen? was stützte ihn? was hat ihn gebrochen? und was kann uns fernerhin dagegen schützen?

Der einzige wirkliche reale Feind, mit dem der Mensch zu kämpfen hat, ift die Natur; im Geisterreich ist Friede. Im äußern Leben aber treten ihm die Naturkräfte entgegen, entweder nacht und ursprünglich ("denn die Elemente haffen das Gebild von Menschenhand") oder in abgeleiteter Form in der Gestalt des Menschen. Der Kampf um die Beherrschung dieser Gewalten gibt die Geschichte der Menscheit. In seinem Innern, in seinem geistigen Leben ist es ja aber auch seine Natur (das Fleisch), was ihn hemmt und hindert, seine augebornen oder nach augenblicklichen Einwirkungen kommenden und vergehenden Nervenstimmungen und die daraus hervorgehenden Beschränkungen seiner steien geistigen Thätigkeit, bedingt durch Reizbarkeit oder Stumpsheit gewisser Theile seines Gehirus. Dieser zweite Kampf gibt für den einzelnen Menschen die Geschichte seiner geistigen und sittlichen Entwickelung. Aber auch bei diesem Kampfe erscheint ihm das, was er bekämpst, immer dunkler oder

klarer als ein Aeußerliches, seinem eigentlichen Ich und geistigen Wefen Fremdes.

Berfeten wir une nur im Geifte gurud in ben Aufang der Gefchichte der Menschheit, in ihre Kinderjahre, so muffen wir hier die Gattung beurtheilen wie das Einzelwesen, und was wir für bas Kind charakteristisch finden, für die ganze frühere Menfchheit in Anspruch nehmen. Go wie das Kind um Alles personificirt, das Ich, welches es in sich fühlt, auf jedes Ding überträgt, mit dem Holzpferdchen fpricht, ben Stuhl auszankt, an ben es fich gestoßen, und ebenso auch überhaupt alles Thatige, Birkende individualifirt, den Bind; bas Feuer und so weiter, so auch der Mensch in dem Kurdesalter seines Geschlechts. Alles, was ihm entgegentritt ale thatig, ale Rraft des Handelne oder des Biderstandes, wird ihm zur Person, zum Geift. Aber man wurde bie ganze Entwickelungsgeschichte der Menschheit seht misverstehen und sich in die wildesten Irrthumer verlieren, wenn man bei dem Worte Geift an bas bachte, was jest, wenn auch nicht immer in fcharfer Deutlichkeit bes Begriffes, der Gebildete unserer Beit unter diesem Borte verfteht. Der Begriff des Geiftes als eines freien den Naturgefetzen nicht unterworfenen und daber immateriellen Wesens im Gegensat zu der unfreien den Raturgefetzen unterworfenen Daterie ift erft ein Gewinn der jüngften-Beit. Konnte doch ber eine Gegenfat nicht flar gefaßt werden, ehr nicht der mis näher liegende andere uns deutlich wurde, und die Materie ats das unter-Naturgeseben gebannte Unfreie aufzufassen, war erft möglich, seit die Entdeckung der letteren durch Galilei angebahnt war.

Dem jugendlichen Menschen war noch Alles Körper, und die Sprache selbst hat nus die ersten Versuche ausbewahrt, von dem vollkommen Körperlichen ein anderes Wesen abzusondern und jeuem entgegenzusetzen. Eine der ersten Kraftäußerungen, die dem noch sinnslichen Meuschen sich aufdräugen, ohne daß er einen sichtbaren Träger derselben gewahr wird, ist der Wind. Besosiders gewaltig und einflußreich aber tritt derselbe dem Wüstenschme, dem Bewohner der Hochebenen entzegen, auf welche wir die Wiege unseres Geschlechtes zu verlegen

Chleiben, Stubien.

Diefes erfte machtig wirkende, aber imfichtbare Befen naunte er Band, Wind, und bies ift fast in allen Sprachen, die wir tennen, die Burgel bes Wortes, mit welchem der Mensch ben Beift bezeichnet; jo das Atma des Saustrit, der Ruach der Juden, das Prieuma der Griechen, der Spiritus der Römer, die Dutscha der Slawen, der Beift oder Gifcht der Deutschen. Rin knindigte fich aber auch ber Tod am auffälligsten daburch an, daß der unfer ganges Leben begleitende Athemang, der Hauch des Mundes, aufhört, und ba war der Ausdruck sehr natürlich, ber Beift d. h. ber Hauch hat den Körper verlaffen. Go trat denn der Begriff des Dualismus, der Unterschied von Geift und Rörper, wenn auch noch fehr roh, schon fruh in die Betrachtung des Menschen selbst ein. Doch ich verzichte auf ein weiteres Berfolgen biefer Grundlage, Jeder wird sich leicht felbst abuchmen, wie aus der Personification der nach und nach erkannten Wirkungen auf der Erde allmählich fich die Geister oder Damonen entwickeln und so die ganze Belt bevolkern mußten; auf ihren Ursprinig dentet auch noch baß die ältesten und am meisten genannten Grifter Luftgeifter find.

Ich habe bemerkt, daß der eigentliche Gegner des Menschen die Ratur ist, oder wenn wir nun den zweiten Gebanken substituiren, daß dem Meuschen überall auch in seinem eignen Innern die Raturträste als bose seindliche Geister entgegentreten. — Nach und nach aber lernt der Mensch, durch glückliche Aulage, Zufall oder Nachdenken begünstigt, die einzelnen Naturfräste beherrschen und wem das gelingt, der gedietet den Geistern. Aber nicht nur in der Meusch der andern Meuschen, sondern auch in sich selbst muß der Meusch dabei an eine höhere Kraft glanden, er nurß die Ueberzenzung gewinnen, daß er von mächtigeren Geistern befähigt sei, die niederen zu beherrschen, denn von einet Einsicht in den natürlichen Zusammenhang kann noch nicht die Rede sein. Der Meusch handelt und sieht den Erfolg, aber wie Sandlung und Erfolg nach den Begtissen don Ursache und Wirkung unter Naturgesesen zusammenhängen, bleibt ihm selbst undekannt, und so behält er unch lange, um den gleichen Erfolg herbeizussinshören, eine Wenge von Handlungen bei, die zu

demfelben in keinem Verhältnisse stehen. Er ist nicht im Stande but eigentlich Wirksame auszusondern. So konnut zu der Jaubermacht auch der maglische Apparat, die maglische Ceremonie hinzu. — De weiter sich wun der Mensch die Natur unterwirft, je verwischter die Aufgaben werden, desto verwischter wird anch die Gristerlehre und die Art und Weise sie zu beherrschen. Allerdings je weiter der Niensch eindringt in die Kenntwiß der ihn umgebenden Natur, besto mehr wird ihm im Cinzelnen, aber auch unr hier, ein Insammenhang zwischen Ursache und Wirkung klar und das so Erkannte fällt dann als etwas Natürliches aus dem Gebiete der Viagie heraus. Aber dasür drängt sich auch immer Neues hmein und die vereinzelten Erfahrungen weiß der Wensch nicht unter ein allgemeines Princip zu vereinigen.

Daß schon früh einzelne flare Köpfe einen gesetzlichen Insammenhang in der gangen Ratur ahnen, wie Epicux, und den Glauben an Diagie verlachen, hat für die Menschheit im Ganzen so wenig Bedeutung als, daß einzelne glückliche Denker den Begriff des Geistes rein auffassen, wie zum Beispiel Anaragoras oder der Renplatoniker Anmenios. Die Menschheit als Gattung schreitet sehr langsam fort und um nur ein Beispiel anzusühren: alle Kirchenväter ohne Ansnahme sprechen vom Geist als von einer, wenn and sehr feinen ätherischen Materie, schreiben den Engeln und selbst zum Theil in gewisser Beise Gott einen Körper zu.

So ist also die Magie da mit dem ersten Menschen, dem es gelingt sich und die Seinigen gegen eine Unbill der Natur zu schützen. Sier liegt aber sein Pandeln wider die Natur, nichts Ueber- oder Unuatürliches vor, denn eine Natur als geschliche Orduung seunt der Mensch überall noch nicht. Der Magier kann zwar mehr als andere Menschen, aber nicht mehr als dem Menschen überhaupt erreichbar ist. — Wie aber das Menschelteben verwickelter wird, wie die allmählich mehr und mehr sich ausdrängenden Gedanken von höheren dem Menschen überlegenen Wesen und von der Fortdaner des eignen Geistes den Menschen ergreisen und er dieselbe nach Bölkern und Stämmen verschieden in verschiedener Weise anszusprechen, als positivs Religion und Enlans zu gestalten versucht, da

tritt jene natürliche Magie in zwei Iweige auseinandere Diejenige, welche fich in dem bestimmt gestalteten Formenfreise der hoheren Ideen bewegt nud diesem verwandt ift, als die erlaubte und auerfaunte, und die einem anderen Ideenfreise angehörige, dem eines bestimmten Boltes und seinen religiöfen Einrichtungen widerfprechende ober auch nur fremde, ale bie un erlaubte, verbotene. - Die lettere erhält dann fpater noch einen eigenthumlichen Zuwache. Das Ungemeine, das Geniale ift überhaupt das eigentlich Magische, Saubermächtige. Erhebt sich ein genialer Mensch aber zu der Stufe, ben eigentlichen Grund und Ungrund alles und jebes Abergiaubens einzusehen und bas auszusprechen, so tritt er als Beind Allen entgegen, wird von Allen ale bojer Bauberer oder ale Atheift verschricen und verfolgt. Die Manner, "Die thöricht g'ung ihr eignes Berg nicht mahrten, bem Pobel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten; bat man von je gekrenzigt und verbranut." — Endlich sobald sich in die activen fittlichen Religionen der Juden, Griechen und Römer, die den Meufchen felbst als Thater feiner Thaten ansehen, der Dnalismus ber paffiven unfittlichen Religionen des Orients, bei denen das Unrecht nicht des Menschen-Wert, sondern die That des bosen Princips ist, eindrängt, trennt fich in der Meinung ber Menschen noch die weiße Magie durch gute Beifter von der schwarzen Magie durch boje Damonen. Die erftere wird bald gefeiert, bald gelobt, bald wenigstens gesthont, die lette aber unbedingt verworfen und verfolgt.

Wenschenbildung versolgen, die sich später in wunderbarer Weise durch die ganze Geschichte des Aberglandens durchzieht. — Wie das Kind eigentlich in den ersten drei Jahren die größten Fortschritte auf dem Wege seiner geistigen Entwickelung macht, so daß alle Erwerbnisse seines ganzen spätern Lebens dagegen in der That unbedeutend erscheinen, so liegen auch die beiden größten Ersindungen, welche dem Menschen je gelungen sind, weit über die Anstänge seiner Geschichte, ja die eine selbst weit über die leisesten Anstänge der Sagengeschichte hinaus. Ich meine die Ersindung der artiknlirten Lautsprache und der Schrift.

Berfest man sich im Geiste in diese früheste Kinderzeit der Meuschheit und versucht man, sich die ungeheuren Beränderungen, die dadurch hervorgerusen werden mußten, zu vergegenwärtigen, so wird man zu der Ansicht kommen, daß man den Eindruck, den diese beiden Erwerbnisse auf den Meuschen machten, nicht leicht hoch genug auschlagen kann. Welche neue Welt mußte dem Meuschen ausgehen durch den Gebrauch der Sprache zur Vezeichnung der Dinge um ibm her, welch' wunderbare Fülle neuer Vorstellungen, Gesühle und Vestrebungen mußte in ihm erwachen, als er allmählich durch die artikulirte Sprache mit seinen Mitmeuschen auch in geistigen Versehr trat und durch Geben und Empfangen den Schap seiner Gebanken plößlich in nie geahnter Weise wachsen sah!

Diefer gang nene Buftand und das, mas ihn herbeigeführt, tonnte bem Borftellungefreise des Menichen nicht gang entschwinden, und wenn anch teine Tradition felbft nur in fagenhafter Form das Andenten an das Entstehen diefer neuen geiftigen Belt bewahrte, fo blieb boch die Erinnerung daran meniaftene in fhinbolifchen Darftellungen lebendig. Ochwerlich wird man in anderer Beise ale durch eine duntle Erinnerung an diefes Ereignif es erffaren fonnen, daß von den alteften Beiten ber bem gesprochenen Bort die ungeheure Bedeutung beigelegt wird, die daffelbe an wirkender Macht weit über alles Andere ftellt, was ber Menfch thun fann. In der Rosmogonic bes Bendvolfes ift es geradezu das gesprochene Bort des Ahura-mazda, welches diejer von dem hochsten Urwefen empfangen, wodurch er die gange Belt ichafft; eine Borftellung, die fich bis in die Philosophie ber Alexandriner und von da durch Johannes in die Symbolit des Chriftenthume fortpflangt. - Ueberall bei den Boltern ber alten Belt Affiens wie Europas begegnen wir ber Ueberzengung bon ber munberwirkenden Dacht bes Bortes; baraus entwickelt fich ber Bluch, ber Segen, die Besprechnig, Beihung und die Beschwörung. Spater als man biefe uralten Borftellungen mehr inftematifch, gleichfam wiffenschaftlich entwidelte, entstand darans eine in mannichfachen Phantafien fich ausspinnende Theorie von einer durch Gott felbft gegebenen Urfprache, mit beren Bebrauch alle Macht verbunden fein follte, die aber bis auf wenige Spuren, 3. B. die alten, besonders bedraifchen Gottnamen, verloren sei und nur von einzelnen besonders begnadigten Menichen theile weise wiedergesunden werden könne. Daber kam es denn auch, daß man alle Zanbersormeln ans den ältesten, wie man glaubte der Gotteesprache näheren Sprachen entlehnte und besonders hohen Werth auf solche alte Formeln legte, deren Bedeutung im Lause der Zeit verloren gegangen war, weil man darin noch Reste jener göttlichen Ursprache zu bestien glaubte, so 3. B. die berühmten ephesischen Borte, deren Erklärung erst in unserer Zeit durch Prosessor Stidel gelungen zu sein scheint.

Alchuliches gilt unu aber auch, wenn schon in geringerem Grade, von der Schrift, und wir finden noch jest in der ehrfurchtevollen Schon, mit welcher robere Bolter jedes geschriebene Bort betrachten, eine Sin dentung auf den Eindruck, den die erste Erfindung der Schrift auf den Menschen gemacht haben uns. Dieses führte dann mit dem Borigen verbunden zu dem Glauben an die Kraft der Amulete und Talismane.

Aber man benutte auch in ber früheften Beit bie Buchftaben allgemein ale Bablgeichen, und ichon badurch ging die beilige Schen, die man por den Buchstaben hatte, auch auf die Bablen über. Roch mehr wurde diefer Aberglanbe genährt, ale man nach und nach die eigenthumlichen Berhaltniffe fennen lerute, die gwischen den Bahlen ftattfinden und in unferm Behnerfustem ihre Wurgel haben. Co finden wir ichon früh ein unftisches Sahlenspiel 3. B. bei ben Pythagoraetn, welches fich in der Beheinlichte der Inden, der Rabala, befonders zu einem vollständigen Spftem ausbildete. Bor Allem gilt feit ben alteften Beiten bie 7, Die Bahl ber Planeten und ber älteften Götter, ale eine beilige, aber fie ift nicht die einzige. Die Phantofie ift auch bier geschäftig gewesen, ibren Reichthum jur Gon ju tragen. Die 1 ift das Symbol Gottes bei Renocrates, die ungerade Bahl bas Symbol ber Gintracht und den Gottern heilig bei Da crobine. Bei Chaldaern und Aegyptern mar bie 3 heilig. Pothagoras ichwor bei der 4, Sippocrates bei der 5.17) Bei den Chineser ift 9 die beilige Zahl, daber haben ihre Thurme meift 9 Stodwerke, es gibt 9 Ordnungen ber Mandarine, 9 Arten Reverenzen, die man dem Kaiser macht, 9 Arten den Felud anzugreisen, und 9 Arten dapon zu laufen.

Aber so natürlich, ja nothwendig auf die oben entwickelte Weise die Magie, der Glaube an Dämonen, ihre Beherrschung durch den Menschen und die Möglichkeit, dadurch in den Lauf der Begebenheiten einzugreifen, in der Entwidelungsgeschichte der Menschheit auftritt und fich fortspinnt, so gewiß ist es auch in dem Angenblick damit vorbei, in dem man flar die Bedeutung und Allgewalt der Naturgesetze eingesehen hat. Das, was man jonft wohl Ordnung der Natur genannt, der gewöhnliche regelmäßige Ablauf der Erscheinungen, über den die magische Gewalt hinausgreifen, den sie hemmen, den sie abandern und llebernatürliches, Unnatürliches und Widernatürliches wirken fonnte -- diese Ordnung der Natur zerfällt nun plöglich in zwei gang und gar verschiedene Borftellungsweisen, die beide dem Uebernatürlichen, Widernatürlichen und Unnatürlichen keinen Raum mehr gönnen. Diese Worte verlieren völlig jebe -Bedeutung. Entweder versteht man nunmehr unter Ordnung der Natur ihr Gebundensein unter dem Naturgesetze und von diesem gibt es keine Befreiung, weil es subjectiven Ursprunge und die nothwendige Form ift, unter welcher allein der vernünftige Mensch die Ratur auffassen kann; Etwas gegen die Naturgesetze ware soviel wie  $2 \times 2 = 5$ , also Etwas, das außerhalb der menschlichen Erkenntnisfähigkeit liegt. Es ift also für ihn nicht vorhanden. — Oder man versteht in religiöser Anschanung unter Ordnung der Natur das Gebundensein der ganzen Welt unter göttliche Vorsehung und Leitung; diese liegt aber unendlich weit über dem Borizont des endlich beschränkten Menschen und es mare albern, wollte er fagen, es sei Etwas gegen diese bohere Weltordnung geschehen. So hört für den wahren d. h. philosophisch verständigten Naturforscher das Wingder in jeder Beziehung auf einen Ginn zu haben, und Magie kehrt für ihn zu ihrer ursprünglichen Bedeutung gurud, nur mit dem Unterschied, daß das ehemals unbewußte Thun jest mit dem Bewußtsein geschieht, daß wir die Ratur nur durch die Erkenntniß der Naturgesetze beherrichen. Das Bidernatürliche behält ferner unr noch eine symbolisch sittliche Bedentung, wie wir etwa von einer unnatürlichen Mutter sprechen. Der Denkende wird sich diesen Grundgedanken leicht für die weitere Entwickelung alissühren können.

3d wende mich fest zur zweiten Frage: was stütte den Glauben an Damonen, an magische Kräfte und Wirkungen? Die vielen oft vorgebrachten Erörterungen über Die Schattenseiten ber menschlichen Geele, welche sie geneigt machen, sich phantaftischen Träumereien binzugeben, aber den eigennützigen Drang nach Macht, Reichthum und Genuß, ber nach Mitteln, benfelben zu befriedigen, suchen läßt, übergebe ich, indem ich nur Ginen Punkt schärfer betone. Der Meufch erringe nur felten eine foldhe Stufe geiftiger Ausbildung, baß ihm die reine Erkenntniß des Bahren zugleich auch bas bochfte und reinfte Gefühl bes Bludes ift. Daneben bewegt fich immer ein großer Theil seines geistigen Lebens in dem Gebiete bes Gemuthe und bei weitem für die meisten Menschen ift Empfinden und Gublen ber bochfte Benuß. An biefe Geite bes Menfchen wendet fich nun vorzugeweise die Runft, inebesondere die Dichtfunft, und fie hat von jeher in dem Gebiete des Aberglaubens, zumak in der allgemeinen Beseelung der Ratur, ein machtiges Mittel gefunden, bas Gemuth des Meuschen zu bewegen. Bon der einfachen Fabel, vielleicht der altesten Gattung der Poefie, bie zu ben fast abstoßenden Schauergeschichten eines Hoffmann, welch' mannichfache Anwendung von den einzelnen Formen des Aberglaubens, fei es unn, daß derfelbe fcon an fich einen poetischen Reiz hat, wie der Schottische Glanbe, baß das Rothkehlchen die Leiber der Kinder und anderer unschuldiger Menschen, die in ber Beide umgekommen, mit Blumen und Blattern gubede und fo begrabe; sei es, daß sich ber ursprüngliche Aberglaube nach und nach garter poetisch ningestaltet hat. Die wenigsten Mabchen möchten wiffen, doß, wenn fie in halb bewußter Ahnting mit leifem Seufzer ein blaucs Blumden brechen, fie bamit eigentlich in das tieffte Bebiet der Zauberei eingreifen. Die blane Blume ift ursprünglich im Glauben des Bolkes die Bunderblume, die bem gludlichen Finder ben Eingang in den Bauberberg öffnet. Er rafft überrascht von ben Schätzen gusammen, was er

kann, und eilt bavon. Bergebens ruft ihm die Blume zu: "Bergiß mich nicht!" Er überhört die leise Mahnung in seinem Nausche, und wenn er wiederkehrt, ist ihm der Berg für immer verschlossen. Die sentimentale Bedeutung, die wir jest dem Blümchen nuterlegen, ist erst viel später aus dem Bolksaberglanben entstanden.

Ich muß aber eine andere Stüße des Aberglanbens hier noch schärfer in's Ange fassen. Man berief sich seit den ältesten Zeiten und beruft sich noch diesen Tag auf Thatsachen der Erfahrung. Soweit dieselben die natürliche Magie betreffen, sind sie gewiß häusig begründet, haben aber auch im letzen Falle dann nur das Interesse des noch unerklärten Taschenspielerkunststücks. Soweit die Möglichkeit des Geschehens nach Naturgesehen vorliegt, haben wir kein Necht, die Wahrheit der Angabe blos beshalb zu bestreiten, weil uns die Sache nicht gleich klar ist.

Bang anders verhalt fich die Sache mit dem Geifter- und Damonenglauben. Ich habe oben entwickelt, wie der Aberglaube überhaupt fich auf's engste mit der Aussprache unserer religiofen Ueberzeugungen verbinbet, und gang besoudere gilt bas von der Beifter- und Damonenlehre, welche fich von jeher mit der Darlegung ber Unfterblichkeiteidee auf & nuzertrennlichste verflochten bat. Bir haben die Behauptung ungählige Male aussprechen horen, bas der moderne Beifterfirtefang, das Tischruden und Tischflopfen, ein entschiebener Beweis für bas Dafein einer Beifterwelt und somit ein fraftiger Gegenbeweis gegen ben Materialismus, eine Burgschaft für unsere Unsterblichkeit sei. 3ch tann ben nur bedauern, der dieser Albernheiten zu seiner Bernhigung bedarf, bemerke aber, daß die Sache nichts weniger als neu ift. Schon ber Rirchenvater Lactang widerlegt die Materialiften ber alten Beit; Democrit, Cpiour und Dieaearch burch die Possen eines Bauberers, die ihm flarer Beweis vom Dasein einer Geisterwelt sind, und ganz ähnliche Gedanken finden wir spater bei bem Jesuiten Basques ausgesprochen.

Hier berührt die Sache zu sehr unsere heiligsten Interessen, als daß wir nicht zu der außersten Vorsicht und zu der allerstrengsten Kritik verpflichtet sein sollten. Sagt uns nun eine richtige und vollständige Selbst-

erkenntniß, daß der Glaube an Geister und Dämonen nothwendig wit Allem, was in unsern Erkenntnissen seisitetet, und zulest auch mit einem geläuterten religiösen Glanben in unlösbaren Widerstreit gerathen muß, so sind wur gewiß berechtigt, sede angebliche Thatsache zurückzuweisen, so lange sich noch zeigen läßt, daß sie auf Täuschung bernhen könnte. Ja eigentlich ist eine einzige Geistergeschichte, die wirklich auf Täuschung zurückzesührt ist, schon genügend, um darauf den Schluß zu bauen: also kann durch Thatsachen die Wirklichseit der Geister nicht bewiesen werden, denn möglicher Weise können auch alle andern auf Täuschung bernhen und wir müssen in so wichtigen Dingen auch jede Möglichkeit der Täusschung von uns fernhalten.

Dier find nun brei Ralle ju unterscheiden, entweder theilt mir Bemand nur hiftorisch angebliche Thatsachen mit, ober es behanptet Jemand mir gegenüber, er felbft fei höherer Offenbarungen theilhaftig geworden, oder endlich meine eigenen Ginne rufen Borftellungen in mir bervor, die einer boberen Offenbarung zu entsprechen icheinen. Im ersteren Ralle haben wir natürlich die strengste historische Rritif anzuwenden, aber wurderbarer Beije ift von einer folden bei den Glaubigen nie die Rede. Ihre gauge historische Kritif scheint fich auf bas Brincip bes Großvaters in der bekannten plattdeutschen Erzählung vom Bettlauf des Safen und des Igele zu beschränken: "Wahr muß es doch sein, Jungens, deun, wenn ce nicht mahr mare, fonnte man es ja nicht ergablen." Die Grundiane der historischen Kritik gehören natürlich nicht hierber, nur darauf will ich aufmertfam maden, daß man fast allen glanbigen Erzählern von Bundergeschichten große Bornirtheit, große Unwissenheit und weift auch entschiebene Unredlichfeit nachweisen fann, daß ferner alle berartigen angeblichen Thatfachen immer entschieden mangelhaft untersucht find und immer fo fpat zu allgemeinerer Kenntniß tommen, daß eine unparteific Rachuntersuchung nicht mehr möglich ist.

Bei weitem schwieriger und wichtiger ift aber die Kritit in den beiben audern ermähnten Fällen und wird in der Regel, wenn die Sache nicht in die Sände eines klugen und kenntnifreichen Arztes oder eines theoretisch wie praktisch gebildeten Psychologen kommt, gar nicht versucht. Allerdings sehlt es anch Laien zu einer folden Kritik meist durchaus an allen unentbehrlichen Kenntniffen.

. Der Bang ber Untersuchung ift hier leicht zu bezeichnen. Buerft ift in einer Bornnterjuchung auszumachen, welcher Kenntniffe und Erfahrungen der Menich überhaupt fabig ift, denn es verfteht fich von felbft, daß einem Menschen feine Mittheilung geworden sein fann, fur beren Bernehmung er überhaupt fein Organ befitt. Sier werden wir nun fogleich auf das Gebiet der Binchologie und der Kritit der Bernunft geführt und in, wenn auch vollkommen zu bewältigende, doch fo schwierige Unterfuchungen verwickelt, bag die wenigsten Menschen fich auf dieselben einlaffen konnen nud mogen. Das Refultat ließe fich etwa furg fo gufammenfaffen: die Erfahrung lagt uns feine felbstiftandigen Beifter ertennen, fondern mir folde, die noch an das Körperliche gebunden find. Der felbitftaudige Beift gilt uns nur im Blaubeit an unfere endliche Erlöfung ane bem Baun der Raturgefege, and den Geffeln bon Ranm und Beit. Run ift aber ein Geift entweder noch an das Körperliche gebunden, dann fann er nicht erscheinen, weil er baun den Bedingungen alles Rorperlichen, dem Raume, der Beit und den Raturgesegen unterworfen ift, alfo 3. B. wie alles Rorperliche ein- und ausgesperrt werden fann, oder ber Beift ift ichon frei, dann tann er wieder nicht erscheinen, denn dann ift er raum- und zeitlos und er mußte zugleich ohne Raum und im Raume, ohne Beit und in der Beit fein konnen, was ein Unfinn ift. Alfo fann ein Beift überhaupt nicht erscheinen.

Sehen wir aber von diesen philosophischen Voruntersuchungen ab, und wenden wir uns an die Erscheinungen der einzelnen Falle, so tritt uns eine ganze Reihe höchst interessanter Verhältnisse entgegen, die alle auf den Menschen Einfluß haben und das Resultat seiner angeblichen Beobachtung und Ersahrung als eine Tänschung darstellen. Das Wichtigste wenigstens kann ich hier nicht übergeben.

Eine fehr allgemeine Ansicht ift bie, daß die une umgebende forperliche Belt unmittelbare Urfache der Borftellungen ift, welche une von ihr burch unfere Ginne gugeführt werben, daß ber Baum ber Brund ift, bag wir ben Baum feben, ber Erompetenton ber Grund, daß wir ibn boren, und fo weiter durch alle Ginne. Diefe Anficht, die wohl felbft die meiften Bebildeten unter une theilen, ift nun aber grundfalich. Daß ich einen Baum, ein Saus febe, einen Laut, ein Bort bore, etwas Ungenehmes riche, etwas Gubes ichmede, etwas Bartes fühle, beruht unmittelbar unt auf einem bestimmten Thatigfeiteguftand bet betreffenben Ginnesnerven. Diefer Thatigfeiteguftand wird nun gwar in ber Regel von einem Begenftand außer une hervorgernfen, aber dies ift nichts weniger als die eine gige und ausschlichtliche Urfache. Benn 3. B. in finfterer Racht eine gluhende Roble rafch berningeschwungen wird, jo febe ich einen hell leuch. tenden Rreis, aber denfelben hell leuchtenden Rreis febe ich auch, wenn ich in bestimmter Beise auf ben Angapfel brude. In gewiffer Entfernung von einem Behr hore ich ein Braufen, aber baffelbe Braufen bore ich and, wenn bei Congestionen nach dem Ropf das Blut ftarter und raicher an meinem Gehörnerven vorbeifließt und fo fort. Diefe Beobachtungen können wir bei allen Ginnesnerven, bei allen Arten ber finnlichen Vorstellungen machen und uns schließlich bas Refultat unferer Unterfuchung fo aussprechen; von bem Borhandenfein irgend eines Dinges anfer une geben une unfere Ginne allein noch tein glaubwurdiges Beng. niß. Damit, daß ich eine fcwarze Rate febe, ift auch fur mich felbft noch gar nicht bewiesen, bag eine fcmarge Rape ba ift, fei ce ale Ragengespenft ober als wirkliche Rage. Es gehört vielmehr in jedem einzelnen Ralle eine Bergleichung mit allen meinen übrigen Erfenntniffen bagu, um gu bestimmen, ob ich in bem einzelnen galle meinen eigenen Ginnen trauen barf ober nicht. Bon der Gewohnheit geleitet überheben wir uns im gemeinen Leben gwar fehr leicht diefer Dube, aber ba, wo die Entfcheidung auf unfere wichtigften Intereffen Ginfluß geminnen will, durfen wir une der umfaffenoften und eindringenoften Untersuchung gar nicht entichlagen.

Gerade hier ift aber ber Puntt, aus bem fich alle Geifterseherei erflaren lagt bei Denjenigen, die wirklich in ehrlicher Gelbsttauschung be-

fangen waren. Der Beift ift ein Befchopf unferer Ginbildungefraft, die fo lebhaft geworden, daß fie auch ben Ginnesnerven entfprechend afficirt hat, und sowie das geschieht, haben wir die Borftellung eines außer uns vorhandenen Begenftandes, auch wenn ein folder nicht vorhanden ift. Die Aften ber Brrenheilfunde geben une gabllofe Beifpiele ber Art, und Dieje durch Rerveuftorungen bewirfte Beifterfeberei tommt bei übrigens völliger, wenigstene icheinbarer Befindheit vor, wie das hochit lehrreiche Beifpiel des befannten Ricolai beweift, der Jahre lang die mannichfach. ften Beifter um fich berum fab, und obwohl er fich vollfommen bewußt blieb, daß es nur Tanfdungen feines franthaft erregten Ginnes feien, boch nicht im Stanbe war, durch die größte Auftrengung feines Billens die Bifionen verschwinden ju machen. Bei diefen Taufchungen bes Befichts oder des Behöre, die nicht minder oft vorkommen, möchte vielleicht der Eine oder der Audere noch immer geneigt fein, an Beifter zu denten, wenn nicht diefe Ericheinungen bei allen Ginnen in gleicher Beife bortamen und baber auch in gleicher Beife erflart werden mußten. Gin febr intereffanter hierber gehöriger Fall ift im hiefigen Brrenhaufe borgekommen. Ein Mann litt in Folge eines Erguffes im Behirn an det Empfindung eines ununterbrochenen abichenlichen Beruches; Diefe Em pfindung verlor fich aber gang in demfelben Dage, in dem nach Anmenbung paffender Mittel ber Erguß im Gebirn wieder aufgefogen wurde. Ber hierbei an bas Gespeuft eines Mifthaufens denken wollte, ware doch ohne Bweifel felbft für bas Irrenhaus reif.

Ich erwarte aber hier schon einen Einwurf, womit Glänbige meinen sverden, meine ganze Erörterung beseitigen zu können, nänslich den, daß es sich hier um krankhaste Zustände handle, daß das aber durchaus keine Anwendung sinden könne auf die Erscheinungen bei gesunden Menschen. Ich antworte ganz einsach darauf: Sede solche Erscheinung ist eben ein Beweis, daß von Gesundheit nicht die Rede sein kann. Ja ich dehne ineine Behanptung sogleich noch weiter aus. Ist es schon bei den rein körperlichen Zuständen ein misliches Ding, von Gesundheit, d. h. von ganz vollkommener; absoluter Gesundheit, zu reden, ist vielmehr die Ge-

fundheit hier nur ein gedachter Mittelzustand, etwa wie die mittlere Temperatur eines Ortes, der gar nicht eriftirt und uns nur als fester Unhaltepunkt dient, auf welchen wir die beständigen Schwankungen drüber und drunter beziehen, so gilt das noch viel mehr für den Theil unseres Seins, den wir gewöhnlich unser Seclenleben neunen.

Dlag man nun über den Beift übrigene benten, wie nan will, fo viel bleibt gewiß, daß derfelbe erfahrungemäßig an ben Rorper und zwar inebefondere an das Nervensuftem ale fein Organ gefnupft ift und fich durchaus nicht anders ale burch biefes Organ außern fann, alfo fich auch gar nicht ober verfehrt außert, wenn bas Organ feine Dieufte gang verfagt oder in verkehrter Beife leiftet. Run ift fein Theil unseres Korpers complicirter und empfindlicher als bas Rervenspitem. Die vielen Sunderttaufende Rafern, aus benen daffelbe aufammengefest ift, werden vielleicht tanm ein Dal in einem Sabrtaufend bei einem Menfchen alle fo volltommen organifirt und ausgebilbet fein, daß alle in gleicher Beife und gleich volltommen bem Beifte ibre Dienste leifteten. Meistentheils werden balb größere bald fleinere Barthien unentwidelt bleiben und badurch ber Beift gehindert fein, in ben bagn geborigen Regionen fich feiner volltommenen Ratur gemaß richtig zu außern, ja biefes wird fich vielleicht um fo auffälliger zeigen, je mehr gerade andere Theile entwidelt find, und badurch um fo mehr die Sarmonie des Bangen beeintrachtigen. Daber die gang befannte und febr allgemeine Erscheinung, daß Menfchen, Die in einigen, ja vielleicht in gar vielen Dingen fich eminent geschent zeigen, boch in andern Dingen sehr gewöhnlich, ja vielleicht geradezu albern urtheilen. - Auguftus antwortete den Gefandten aus Arrogonien, die ihm bas Bunber hinterbrachten, daß auf bem ihm geweihten Altar ein Palmbaum gewachjen fei: "ein Beweis, wie felten ihr barauf opfert," und boch war er in Bergweiflung aus Furcht, in einem Aufftand fein Leben ju verlieren, weil fein Rammerdiener ihm ben linten Schuh znerft angezogen hatte. -Sugo Grotius und Remton gerbrachen fich lange den Ropf, um das Thier in ber Apotalypie gn erffaren. - Encho de Brabe durchmaß fuhn ben Beltenban und fehrte angftlich nach Saufe jurud, wenn ihm ein Safe über ben Beg lief.

Dies genügt, um den oben erwähnten Einwand zu beantworten, und zugleich zeigt es wiederum, welche umfassende Kenntnisse dazu gehören, um in diesen Dingen ein sicheres Urtheil fällen zu können. Daher sinden wir denn auch durch die gauze Geschichte hindurch die Erscheinung, daß, so wie die Kenntnisse der Menschen wachsen, ein Stück nach dem andern von dem phantastischen Riesengebände des Aberglaubens ab und in Trümmer zerfällt.

Busbefondere find es bier die technischen Renntniffe, Die Bewerbswiffenschaften, die in mertwürdiger Beife dem Geifterfont Abbruch thun. 3ch habe nie gehort, daß ce in einer Gasanftalt, einer Daschinenspinnerei oder einer Locomotivenbauwertstatt gefputt hatte. Die Befpenfter haben eine eigene Schen bor biefen nuchtern verftandigen Apparaten und verlangen Orte, die weniger von fleißigen und intelligenten Denfchen befucht werden. Mit jeder Behde, die urbar gemacht, mit jeder Beide, die cultivirt, jedem duftern Urwald, der durch eine Chauffer oder Gifenbahn gelichtet, mit jeden alten baufalligen Saufe oder gar Schloffe, welches niedergeriffen wird, nehmen wir den Beiftern einen Theil ihres Bebietes. Aber ber Ban bes Aberglaubens ift gar ju groß und wie viel auch auf Diese Beife im Gingelnen bavon abgeriffen werden mag, es bleibt boch noch ein weitläufiger Theil fteben, und was bas Schlimmfte ift, es wird durch alles biefes ber tief gelegte Grund nicht erschüttert und berausgeriffen und jeden Angenblick tann auf ihm bas gange Gebande, wenn and vielleicht in anderem, mehr modernem Stil wieder aufgeführt werden. Darum möchte es gut fein, zu untersuchen, was denn eigentlich im 18. Jahrhundert Diefes Bebaude fo mefentlich erschütterte, bag Biele fich fcon der Soffung hingaben, es ware für immer unbewohnbar geworben, und vielleicht gibt une diese Untersuchung einen Fingerzeig, wie wir Die erft halbgethane Arbeit gang vollenden. konnen.

Man ift gewöhnlich geneigt, bem mit dem 15. Sahrhundert beginnenden Biedererwachen der Biffenschaften und inebesondere ben in's

17. und 18. Jahrhundert fallenden bedeutenden Fortschritten in den Raturwiffenschaften den Erfolg guguschreiben, daß man im 18. 3ahrhundert dem Aberglauben fo gewaltig den Krieg erflarte und bon nudterner Auffaffung beffelben jogar guweilen gu gang gedantenlofer Berwerfung Allles deffen, was mit ihm irgendwie fich verknüpfte, überging. 3ch glanbe, daß diese Anficht unbegrundet ift. Allerdinge knupft fich das Onte, was in diefer Begiehung erreicht ift, an Ramen wie Coperniens, Luther, Galilei, Demton und endlich Rant, aber in anderer Beife als man gewöhnlich annimmt. Dieje Manner hatten es gewagt, dem Bogen der Antorität die thonernen Guge ju gerichlagen und zu zeigen, daß nur Berrichsucht und Eigenung auf der einen Geite, Dummheit und Beistesfaulheit auf der andern feinen Tempel gegrundet. Richt der Fortfcritt in den einzelnen Biffenschaften, nicht die quantitative Bermehrung der Renntniffe, fondern die Befreiung des Beiftes jum Gelbftbenten mar es, vor dem die Befpenfter des Aberglaubens gurudwichen. Gin Beweis für die Richtigkeit ift das 19. Jahrhundert, in welchem in demfelben Dage, als man versucht die gerriffenen Retten wieder zusammenzuschmieden, auch auf's Rene alle die alten Nachtvögel wieder angezogen tommen, Theilnahme und Edut finden, fo baß, wenn es fo fortgeht, wir noch bor Ende des Jahrhunderts wieder auf dem Standpunkt bes 14. und 15. Jahrhunderte angefommen fein werden.

Aber daraus ergibt sich uns auch der einzige Wahlspruch, unter bem wir jene Verirrungen der Menschheit bekämpfen, der Wiederkehr einer Herenperiode entgegenwirken können, das ist "unbedingtes Necht auf freie Forschung." Kann doch kein Mensch fagen, wer die Bahrheit sinden, wo und wie sie gefunden werden wird, und deshalb darf Riemand, der nach Wahrheit sindt, für die Resultate, die er gefunden zu haben glaubt, vor einem anderen Richterstuhl zur Verantwortung gezogen werden als vor dem der Wissenschaft. Gerade die unbedingte Freiheit der Forschung wird dem Irrthum am sichersten wehren durch Widerlegung und Ausbedung des verführenden Scheins und nur dadurch ist der Irrthum wirklich vernichtet. Sedes andere Mittel verdeckt ihn nur und er frift, wie ein

augepflaftertes Beichmur, nach Innen und ergreift edlere Theile. Go lange man noch auf dem Bebiete geiftigen Lebens und geiftiger Thatigfeit irgend eine andere Baffe gur Befanmfung einer Meinung braucht ale die geiftige, befundet-man ohnehin noch eine große geiftige Robbeit, jo fehr man diefelbe auch mit ichon flingenden Phrafen überfirniffen mag. Bewalt gegen eine Auficht zu gebrauchen, und ware diese Bewalt auch noch fo febr in feine Formen gefleidet, ift roh, aber ce ift auch dumm, denn es verfehlt in doppelter Weife feinen 3med. Werth hat unr die Bahrheit, die wir felbst dem Irrthum abgerungen haben. Die fremober überkommene Bahrheit ift im besten Falle ein todtes Capital. Deift ift fie aber eben so verderblich wie der Brethum selbst, den sie uns ohnehin nicht erfpart, fondern nur verspätet, fo daß er wie alle Entwidelungsfrantheiten gefährlicher wird. - Aber es hat die Anwendung der Gewalt gegen ben Brrthum auch nur den traurigen Erfolg, daß ihm badurch eine langere Daner gesichert wird, ale er fonft gehabt haben wurde. Das Dummfte, was man thun tann, um eine Dieinung zu befämpfen, ift, ihr Martyrer zu verichaffen. Im Menichen lebt fo fehr instinctiv ber Widerwille gegen die Amvendung phyfifcher Bewalt auf geiftigem Bebiete, daß ein Martyrer felbst des thörichtsten Bermahns demselben gewiß gehn neue Anhänger guführt. Derjenige, ber über die Cache felbst nicht urtheilen tann, wird einfach fo rafonniren: wer Gewalt braucht, weiß fich felbft im Unrecht, sonst würde er sich auf sein autes Recht ftuben, zumal wenn er ohnehin ber Machtigere ift.

Wir können den hier zum Grunde liegenden Gedaufen einfach so aussprechen. Den Aberglanden auch in seinen schlimmsten und alberusten Formen werden wir nie los werden, so lange man nicht den Grundaberglanden beseitigt hat, als könne und solle der Mensch mit seiner kläglichen Machtentwickelung Gott und der Wahrheit zu Hüsse kommen, als seien beide nicht start geung, sich ohne menschliches Zuthun Bahn zu brechen und zwar schneller als wenn der kleine anmaßliche Mensch sich herausnimmt, in Dinge eingreisen zu wollen, die weit über seinen Horizont und seine Wirkungssphäre hinaus liegen.

Chleiben, Chubien.

Frage ich mich nun aber nach bem möglichen Erfolg biefer meiner Darstellung, so täusche ich mich keinen Augenblick über beuselben. Bon meinen principiellen Gegnern werde ich dadurch keinen überzeugen. Auf die Masse werde ich auch nicht wirken. Die Masse ist niemals durch Belehrung aufzuklären, denn beim Lernen wird sie nicht bestimmt durch Gründe und Drang nach Wahrheit, sondern durch das Interesse am Resultat. Das Interesse ist aber äußerst wechselnd und schwauft mit der Zeit nach den entgegengesestesten Richtungen. Oft mangelt es ganz und dann scheint es wohl, als ob die Masse aufgeklärt-worden sei, während sie sich doch in der Ihat nur gleichgültig gegen die betressenden Fragen verhält. Ein neuer das Interesse packender Austoß und alle alten Irrthümer sind wieder da. Was bleibt mir also, als das kleine Häuslein auserwählter Geister, die eigentlich im Grunde schon meiner Meinung sind, und dieselbe nur noch ein Mal gerade von mir wollen ansgesprochen hören.

lleberhaupt glaube ich kann, daß zur Zeit noch die Biffenschaft in diesen Dingen einen Einfluß geltend machen kann. Andere Mächte haben, ob mit Mecht und Glück, ist bier nicht zu untersuchen, die Stelle der Bissenschaft eingenommen. Es hat Regierungen gegeben, die schlecht genug waren, den tollsten Aberglauben zu schützen und zu fördern, es kann Megierungen geben, die es für politisch halten, ihn zu schonen. Aber niemals hat es ein Gespeust gegeben, welches es mit der Polizei aufgenommen und dieser Stand gehalten hätte, wenn sie wirklich ehrlich demselben zu Leibe ging. — Was mich betrifft, wenn mir ein Geift unbequem würde, so ließe ich sicher alle Exorcisten und Philosophen der gauzen Welt im Frieden und suchte Schutz bei den Fouch e's unserer Zeit.

## Anmerkungen.

1) Wo ich im Folgenden nicht im Einzelnen meine Quellen angegeben habe, ist das Material den allgemeineren Werten über Wagie, die ich hier nennen und turz charafterifiren will, entlehnt und in ihnen leicht zu finden, wenn sich einer auf ein genaueres Studium einlassen will. An die Spipe stelle ich den fühnen Vortämpfer der Auftlärung:

Balthafar Beder; er war geboren 1634, später Prediger in Amsterdam und wurde 1692 wegen seines Buches abgesept, er starb 1698. Sein Buch: "die bezauberte Welt" erschien zuerst 1691—1693 in 4. Ich babe vorzugsweise die deutsche Uebersehung von Schwager, durchgeseben von Semler, Leipzig 1781, als eine der besten Ausgaben benust. Er war ein klarer Ropf, mit warmem Gefühl sur die leidende Menschbeit; ein Febler war, daß et in seinem Eiser, wie man es nehmen will, zu weit oder nicht weit genug ging. Er hatte nicht den Muth zu erklären, die Bibel ist ein Buch wie andere, ebrwürdig durch ihr Alter, bewunderungswürdig durch einen Froßen Theil ihres Inbalts, aber doch nur von Menschen geschrieben und distorisch zusätlig zusammengetragen. So sah er sich denn genöthigt das, was ibm sein klarer Geist als Unsinn zeigte, z. B. den Glauben an einen persönlichen Tensel, auch aus der Bibel wegzuinterpretiren, was die Folge hatte, daß er sich in Ungereimtbeiten verwickelte, die seinen Gegnern bequeme Handbaben gaben, denn der Leuselsglaube besteht so klar in der Bibel, wie in Zeit und Lost, in denen die einzelnen Stücke abgesaft wurden.

Der gludlichere und fiegreiche Rachfolger von B. Beder war Christian Thomafine, einer ber bedeutenbsten Röpfe im Beginn bes 18. Jahrhunderte, ber nach ben verschiedensten Richtungen bin- in Die Bilbung feines Boltes eingriff und mesentlich zur Ueberführung in die neuere Zeit mit beitrug. Er war 1655 in Leipzig geboren, ftubirte bie Rechte und trat in Leipzig zuerst ale Lebrer auf und zwar zuerst auf beutschen Universitäten fich bei seinen Bortragen ber Muttersprache bedienenb. 1694 wurde er Professor in Satte. Hier tam ibm fogleich eine Afte jum Referiren über einen herenprocest in die bande. Er arbeitete mit Gifer durch Aften und Rechtelebrer fich burch, meinte feine Sache febr gut gemacht zu baben und wurde von feinen Collegen vollständig abpotirt. — Er fagt selbst: "Run verbroffe es mich aber nicht wenig, bağ bei diesem erften mir unter bie Gande geratbenen Berenproceg mein votum nicht hatte wollen attendiret werben, aber diefer Berdruß war nicht fomobl wider ben bamaligen herren Ordinarium und meine übrige herren Collegen, ale wiber mich. felbft gerichtet." Er warf fich nun mit großem Gifer auf bas Studium diefer Dinge, schüttelte die tläglichen Geffeln bes Autoritätsglaubens von fich ab und murbe ber eifrigfte und erfolgreichfte Rampfer gegen ben herenproceg. Geine Sauptichriften find :

Thomafine kurze Lehrfaße von dem Lafter ber Zauberei mit belgefügten Aften 1703 (zuerft lateinisch 1701).

Thomasius Untersuchung vom Ursprung und Fortgang bes Inquisitions. processes wiber bie heren 1712.

Habliotheca, Acta et Scripta magica ober Gründliche Rachrichten und Urtheile von solden Buchern und Handlungen, welche die Macht bes Teusels in leiblichen Dingen betreffen. Zur Ehre Gottes und dem Dienst der Menschen berausgegeben. (Später sortgeseht von Reich ardt). Er fällt in Bergleichzu Beder in den entgegengesehten Jehler, wie schon der Titel seines Wertes anzeigt. Er balt den Glauben an den personlichen Teusel als unantastbares driftliches Dogma sest und damit verwistelt er sich in die seltsamsten Widersprüche und kommt jeden Augendlich in sehr undegneme Verlegenheiten. Est ist eine unlöstiche Ausgabe, zu beweisen, daß der Herr dieser Welt (Isos ron denvos rourou 2 Cor. 4, 4. 6 doxor rou xoomon Job. 12, 31) eben in dieser Belt nicht herr sei, wenn man einmal die Gristenz des herrn dieser Welt zugidt. Ohne große Inconsequenz wird man sich da eines großen Stütts Aberglaubens und selbst eines Stüdten Gerenprocesses nicht erwebren können. — Uedrigens ist ha ub er ein treuer, gemissenbaster, gründlicher und von ächter Sittlichkeit beseelter Forscher.

borft ift gemiffermaßen ale Bauber's Rachfolger anzuseben und aufer feiner Damonomagie, Theurgie und gablreicher Artitel in ber großen Encotlopabie von Erfc und Gruber ift bier vor allem feine Mauberbibliotbet," Maing 1820 - 26, in 6 Banten, ju erwähnen. horft gehort ber Alaffe ber geiftlofen Auftlarer an, Die überall leicht mit Dummbeit, Aberwiß, Schurterei bei ber band find, wo ihnen bie pfrecologischen Grundlagen, wegen eigner Oberflächlichkeit, nicht zugänglich find, und auf der andern Seite verliert er fich boch in alle Albernheiten neuplatonischer Raturphantafien und spricht in der Absicht, tief und geistreich sein zu wollen, häufig absoluten Unfinn. Ale Beispiel fübre ich nur Gines an. Er fagt, wo er von ber Bauberfrast des Wertes spricht: "Man bedenke nur, daß in der That zwischen dem Wert und ber Cache, bem Beichen und bem Befen ein gewiffer gebeimniftreicher, ober wenn man will, magischer Rapport stattsindet, wenn das Wort das wirklich ift, was es seiner innerlichsten Bedeutung nach sein foll - eine verkörperte 3bee, falls wir und fo ausbrucken burfen." Diefer bobenlose, wenn auch geistreich klingende Ununn ift bekanntlich in Prari auch anderweitig angewendet, denn in der That heißen diese völlig finnleeren Worte in verftandliches Deutsch übersest nichte anderes als bas befannte: bas Schwein führt seinen Ramen in ber That, es helft nicht blos Schwein, nein es ift auch ein's. — Uebrigens liegt ber Werth ber horft'ichen Arbeiten barin, bag er mit großem Fleiß viel Material gesammelt und zugänglich gemacht hat.

Tiedemann schrieb zur Bosung einer Preisaufgabe eine Schrift, die auch gefront wurde. Die Preisfrage lautete: Was war der Ursprung der magischen Künste und wie wurden dieselben von Affien zu den Griechen und Römern und von diesen zu den übrigen Bottern fortgehflanzt? Die Preisschrift erschien unter demselben-Titel lateinisch; Marburg 1787. — Est ware unbedingt noch jest der Mühe werth, diese kleine Meisterarbeit in's Deutsche zu übertragen und so einem größeren Kreise zuganglich zu machen; wenn nicht das Beste davon und namentlich der Geist dieser Schrift in



Die Arbeit Soldan's nbergegangen ware. Tiedemann vereinigt grundliches und umfassendes Bissen mit einer großen Schärse, Alarbeit und Unbesangenheit bes Urstheils.

Ebenhand Bermutbungen über ben Urspring der wissenschaftlichen Magie (in seinen Reuen vermischten Schriften, Salle 1788) ift ebenfalls eine sehr verdienfloolle und brauchbare Arbeit und insbesondere hinsichtlich der Reuplatoniser von Interesse.

Ueber das Zauberwesen bei Griechen und Röntern haben wir zwei Arbeiten, beide reich an interessantem Material, nämlich: E. A: Böttiger Ideen zur Kunstunthologie Bb. 1. Dresden u. Leipzig 1826, S. 60—118 und Wache muth in Günther und Wachsmuth Atbenaum Bb. 2. S. 209 – 258 (halle 1817) und Rachträge in einem Universitätsprogramm, Leipzig 1860.

Das vorzüglichste Wert von allen, ein-Buch, das ich meinen Lesern nicht dringend genug empsehlen kann, da es auch (einige lateinische Anführungen, die obuchin nicht sur Damen sind, abgerechnet) sehr-einsach, klar und schon geschrieben ist, heißt: Soldan, Geschichte der Herenprocesse. Stuttg. 1943. Das Buch enthält weit mehr als der Titel verspricht, da es zugleich eine sehr sorgsältig und mit reicher Quellenkenntnis bearbeitete Geschichte des Zauberglaubens umfast. Ge wäre unerklärlich, daß, dieses Buch nicht in größeren Kreisen bekannt ist und seine Birkung auf alle Diesenigen, denen es überhaupt darum zu thun ist, gewissenhaft nach dem zu greisen, was ihren Ueberzeugungen und Urtheilen eine sestere Grundlage geben kann, ausgeübt hat, wenn nicht die Bermuthung sehr nabe läge, daß eine große bekannte Partei sehr dabei interessirt sei, das Buch auf möglichst geringe Berbreitung zu besichtanken und, wie man zu sagen pflegt, todt zu schweigen. Ich wünschte, daß dasselbe in weitessen Kreisen gelesen würde, wozu es sich ebenso sehr durch den so höchst interessanten Gegenstand als durch seine sessellung eignet.

Außer ben genannten allgemeineren Schriften habe ich eine große Menge ber Driginalquellen durchgearbeitet und werde mich darauf beziehen, wo ich es im Einzelnen für nöthig halte.

- 2) Der hier mitgetheilte Streit ift nicht erfunden, sondern nur scherzbast carifirt, vergl. Philipps und Görres historisch politische Blätter Bd. XXXVI, S. 837, 911°). 927 vergt. mit 929 und an anderen Stellen dieses, abgesehen von der ultramontanen Tendenz, höchst interessanten Auffapes: Der netromantische Spiritualismus in Nordamerika, Genf und München.
- 3) Wenn es auf der einen Seite gewiß ift, daß der dichtende Bollsglaube sehr sidnell den Ramen Faust benuste, um an ihn Alles zu knüpsen, was an Sagen über gebeimnisvolle Erscheinungen, über menschliche Wirtungen und Berbindung mit der Geisterwelt unter den Menschen lebte, so ist auch auf der andern Seite nicht in Abredezu stellen, daß ein Faust als wirtliche historische Person gelebt hat, der so geartet war, daß er zu diesem Belden des sast möchte man sagen episch dichtenden Aberglaubens sich eignete. Es ist aber außerordentlich schwet, aus dem Rebel der Mothe, in den Faust so schnell eingehüllt wurde, sich das einsach reale Bild des Mannes wieder hervorzuholen und klar hinzustellen. Es haben sich Viele an diese Aufgabe gewagt und wir besten ein eignes Buch: "Die Literatur der Faustsage dis zu Ende des Jahres 1850, von Franz Beter", welches Rechenschaft gibt über den regen Antheil, den

Die Ration feit der Jahrbunderten an biejem Stoff genommen. Es icheint mit aber, ale ob bei allen Untersuchungen über ben biftorifden fauft boch nicht genügent auf eine bet alteften Werfe Hudricht genommen fei, ich meine auf: "is. R. Wiemann. Babrbaitige Sifterie von Dr. Job. Gauft, Samburg 1599". In bemielben findet fich allerdings bereits ber gange Wuft bed Aberglaubene, ber fich an ben belben ber gauberjage gelnüpft batte, aber ce finden fich barin auch einige beforifche Radricten von Beitgenoffen und perfonlichen Befannten Fauft'e und ich fann gar teinen Grund finben, ber ums berechtigte, Die einfache Beinicherung 28 ibmann's, bag ibm biefe Attenftude im Eriginal vergelegen batten, ju bezweifeln. - Das Bud von 2810. mann ift vollstandig wieder abgedrudt in ber Goeible'fden Gammlung: "Das Alviter. Weltlich und Geritlich. Be 2. (Stuttgatt 1846), G. 273 ff. 2Bas bier ale bifteriftes Bengnig von Weblbaldt, Meir, Graf von Bienburg und Brenauer mitgetheilt wird, gibt, jufammengebalten mit ben anderen Beugniffen ber Beitgenoffen, ale Bier, Butber, Melandtbon, Rujus, Titheim, Griurter is bronif u. f. m., ein febr einfaches Bilb. Bauft, aus einer beguterten Ramilie, ftubirte nach bamaliger Weife bie Raturmiffenschaften und was bamale felbitverftanblich baju geborte, Die gebeimen Biffenichaften, Aldemie, Aftrologie und bergleichen. Gr mar febr fleifig und brachte co balt weiter ale feine Bebrer, mas ibm beren Geindschigteit jugeg. Mit bedeutenden phritfalifchen Renniniffen ausgeruftet, fant er balt que, bag feine Beit ibm fur biefelben, bie fie nicht in murbigen munte, feinen Gredit geben murbe, und bielt es baber fur unendlich bequemer und bortbeils baiter, nach bem Got be'ichen Gpruch:

"Rinber ber Beisbeit, babet bie Rarren Gben jum Darren auch wie fich's gebubrt."

von seinen Kenntniffen einen mosteriofen Gebrauch ju machen. — War boch die ganze Ponfil bis salt zwei Jahrbunderte nach ihm taum mehr als wisenschaftlich ausgepupte Laschenspielerfunft und amatgamirt mit Resten des albernsten Aberglaubens. Man erinnere sich nur daran, wie lange Caspar Schott's Physica curiosa das einzige allgemein bei Borlesungen benutte Sandbuch der Naturwissenichaft blieb. ") — So batte sich also Faust bald keinen Weg vorgeseichnet und durchzog, ein Borganger Gagliostro's, aber vielleicht mit relativ für seine Zeit bedeutend beberen und gediegneren Keuntnissen, Deutschland, die Narren anführend und von den Narren lebend. Sein erstes öffentliches Austrelen fällt nach Leipzig 1521 (?), wo er mit

<sup>&#</sup>x27;) Die Gintheilung lautet bier folgendermaßen: Buch 1 bie Merkwürdigkeiten ber Engel und Damonen, Buch 2 b. M. ber Gefreufter, Buch 3 b. M. ber Menschen, Buch 4 b. M. ber Befestenen, Buch 5 b. M. ber Misgedurten, Buch 6. b. M. ber Bundererscheinungen, Buch 7 b. M. ber Thiere im Allgemeinen u. f. w. Im Andang jum 5. Buch wird gang ernstbalt die Frage unterfiedt, ob das Weib nicht eigentlich als eine Misgeburt zu betrachten sei? Iwae wird verneinend entischieden, aber doch nur, weil man noch nicht jede Unvollkommenheit eine Misgeburt nennen durse. Im 7, Buche beist es: daß Arosche Aoth und Kegen entstehen können, ift Jedem befahnt, ebenso das gaulendem Menschenseisch und besonders aus dem Gehien Schlangen entstehen. Im 12. Buche wird erzahlt, wie man ärüchte mit Inschriften bervorderingen könne. Wah nurse namlich 3. B. auf die Schale einer Mandel etwas schreiben und dann fie faen, der daraus ausgehende Baum wurde lauter Mandeln mit gleicher Inschrifte ner den fie faen, der

einem einfachen mechanischen Aunstgriff die ungeschiedten Arheiter (Wekkstittel) in Auetbach's Retter in Erstaunen, septe und seinen Ruf als mächtiger Zauberer grundete. Auerbach's Keller ist noch jest durch dieses Ereignis berühmt und bewahrt das Anbenken davon in zwei sedensalls sehr alten die Gewöldebogen ausfüllenden Delgemälden.

4) "Aber verliebt und verlegt und ein Weile war Girce", fagt Drid in seinen Berwandlungen (11, 7). Daunt erlautert er genugsam, wie er meint, ibre Handlungen und, konnen wir hinzufügen, gibt die Urfache an, weshalb von den alteften Zeiten an das weibliche Geschlecht die beworragenbste Rolle bei allen Zanbereien und Teufelsgeschichten spielt. Beginnt doch ichon Eva im Paradiese als bas erfte Opfer ihrer Beichtglaubigfeit, Gitelfeit und Schwache, Die fie ber verführerischen Schlange in die Arme fubren, und die Unficht, die fich tier in einer der altesten Dichtungen ausspricht, giebt fich burch die gange Gulturgeschichte ber Menschheit fort. Es ift febr naturlich, daß bei Boltern auf noch niedrigen Culturftufen, in gesellschaftlichen Berhaltniffen, wo forperliche Kraft bei dem erften Rampf um Beberrichung ber Ratur noch als eine ber bedeutenoften Eigenschaften und Borguge bes Menschen gilt, bas weibliche Weichlecht, wie es ber Ratur nach bas ichwächere ift, auch als das untergeordnetere und unvollfommenere angeseben werben muß. Golche Unfcamungen, welche auf einer gewissen Galturstuse unvermeiblich und in gewisser Weise vollfommen berechtigt find, bleiben aber in der Beschichte immer noch lange traditionell freben, wenn fie auch ihre ursprüngliche Berechtigung lange ichen verloren haben. Darin liegt ja eben eine fo große Quelle bes Berkehrten und Irrthumlichen auf, allen Gulturgebieten. Man versucht bann, so lange es geben will, die traditionell festftebende Unficht burch peue Grunde zu ftupen, Die fur Die Begrundung berfelben allerbings völkig unzureichend erkannt werden wurden, wenn mau nicht die Richtigkeit des Heberkommenen, des Borurtbeils (d. h. des Urtheils vor Untersuchung der Grunde) icon stillschweigend voraussente.

In unferm Falle kommt aber noch ein zweites Berhältniß zu Gulfe, welches. jenem Borurtbeil auch noch langere Zeit ben Schein ber Berechtigung verleiht. Wir wissen noch bente nicht, was die in unsern Nerven thätige Kraft ist, und wenn ste auch langst für ben gebildeten Raturforscher aufgehört hat, etwas Unerklärliches zu sem, so ist sie boch noch immer etwas Unerklärtes. Je weiter wir aber in der Culturgeschichte gurudgeben, bofte naber liegt bem Menschen bie Bermechselung bes Unerflärten wit dem Unerflärlichen; das Gebiet des Geheimnisvollen, Wunderbaren ift bem ungebildeten Berstande unendlich groß, weil ihm alles noch Unerklärte bagu gehort. Rum liegt es in dem eigenthümlichen Beruf des Weibes begründet, daß ihr Rervensoftem eine viel größere Reigbarfeit und Beweglichkeit befit als bas bes Dannco, eine Reigbarkeit, die sich immer auf's Sochste fleigert und in ben verschiebenartigften abnormen Erscheinungen barftellt, sobald irgendwie ihr natürliches Berbaltniß jum Manne gestört ift. Rirgende racht fich die Abweichung bon ber Natur fo ficher und in fo eigenthumlicher Beise als beim Beibe, und bas ift es, mas Doib in feinem erften Borte ausspricht. Die größere Empfindlichkeit macht bann bas Weib leichter verlegbar; und endlich als Weib hat fie in ihrer Ratur noch ben nothwendigen und ungustilgbaren Rern ber Gitelfeit, ber gur Ungeit und fehlerhaft

Sparage of the Contract of the

entwidelt zu dem Ungebeuerlichsten aufwachsen kann. — Daburch erhalten wir bier wesentlich zwei Erscheinungen in der Ratur des Weibes, die sich willig dem Aberglauben als Anhaltepunkte darbieten, um das weibliche Geschlecht für geeigneter zum Umgang mit bosen Geistern erscheinen zu lassen. Liebe, haß und Estelkeit ans ihrem richtigen Geleise berausgerückt, auf salsche Bahnen getrieben, sind die Bevanlassungen zu diesen Erscheinungen.

Die erste ift bie bei weitem größere Geneigtbeit bes weiblichen Gefchlochtes gu frampsbaften Erscheinungen im Körper. Der noch nicht mit physiologischer Kenntniß ausgestattete Mensch fiebt alle Bewegungen seines Körpers als abbangig von seinem Wilten an; die taufenbfachen beständig im Korpot bor fich gebenden Bewegungen, die feinem Willen völlig entzogen fint, tommen entweder gar nicht in fein Bewuftfein ober erscheinen ihm taum in bad Gebiet ber Bewegungen gu fallen; ale Bewegungen betrachtet er fast ausschließlich bie Bewegungen seines Sauptkorpers und feiner Getremitaten. Gobalb aber bier Bewegungeerscheinungen auftreten, bie offenbar vom Billen unabhängig fint, fo tann ber Ungebilbete gar nicht umbin, biefelben einer bem Leibenden fremden Macht zuzuschreiben, und wo der Glaube an Geister und Damonen einmal begründet ist, werben natürlich die Erscheinungen der Epilepsie und bes Rrampfes bem Eintritt eines folden Damon in ben menschlichen Rörper zugeschrieben werben. Run wird bas gange Geilverfabren fich nur auf Die Austreibung bes bofen Beiftes wenten formen. Da nun erfahrungsgemäß Weiber vorzugeweise Arampfen und zwar der Ratur ibres Rervensustems gemäß in den seltsamsten Formen unterworfen find, fo mirb fich naturlich auch die Anficht aushilden, daß bas Weib votaugeweise jum Umgang und gur Verbindung mit bofen Geiftern geneigt und geeignet fei. Sippocrates flagt icon in feinem Buche über die Arampfe (de morbo sacro, " über bie heilige Krantheit) barüber, daß der Pobel alle Arampfanfalle ber Getate und ben Damonen gufchreibe. Quitprand, Bijchof von Gremona, erzählt in feiner Gesandtschaftereise an ben bof bed Ritephorus Phoca, daß die Bebrwölfe be-Jonberd in der Bulgarei häufig seien und vorzugeweise die Beiber angstigten. Roch jest seben die Albanesen alle mit Arampsen behafteten Beiber als vom Teufel Beseffene an und es ift noch nicht lange ber, daß jede folche Ungludliche ohne weiteres verbrannt wurde.

Die zweite Erscheinung ift allerbings keine franthafte, wird aber bem Ungebildeten nicht minder Gelegenheit zu abergländischen Ertlärungen geben. Die leichte Beweglichkeit des Rervensoftems und somit des Vorstellungsspieles macht das Weib vorzüglich geeignet, in kleinen beschränkten untergeordneten Kreisen leicht und schnell alle Einzelnbeiten aufzusassen, ibren Jusammendang zu erkennen und die Mittel und Wege zu sinden, wie dier bestimmend einzugreisen sei. Dieselbs leichte Beweglichkeit gibt ibr die größere Fäbigkeit zur Berstellung, zum Rollenspielen und so erscheint sie besonders in untergeordneten Berhältnissen (für größere ist sie durch die Unfähigkeit größere Zwecke zu fassen und zu verfolgen selten geeignet) ungleich geschickter in der Intrigue als der Mann und diesem häusig überlegen. Run wirken aber die oben angeführten Triebsedern und insbesondere die Eitelkeit, sobald dieselben aus ihrer normalen Sphäre herausgekrieben sind, bei dem Weibe mit einer Stärke, wovon sich nur der gebildete, weltersahrene Mann einen schwachen Begriff machen kann, und diese

Arüfte treiben das Weib zu handlungen und zu Schauftellungen, die oft gan; außerhalb des natütlichen Zusammenbauges der Dinge zu liegen scheinen. Eine der lebrreichnen Thatsachen ift in dreser Beziehung die Geschuchte der Rachel Gery, die viele Jabre im Aransenbause zu Kopenbagen sich beimlich in alle Ibeile des Körpers Radeln, Eisen, und Glasstücke u. f. w. unter unsgalichen Schmerzen einbobrte, die dann unter nicht minder bestigen Schmerzen durch sentzundung und Geschwürdelidung wieder zum Borschein tamen, und das alles lediglich um Gegenstand der Ausmertsamkeit und Bewunderung der ganzen gelehrten Welt Guropa's zu sein. Dabei ging sie so schlau und consequent zu Werfe, daß es 19 Jabre dauerte die der Betrug entbeckt und sie völlig entlarvt wurde. (Gen ganz gleiches Beispiel bewahren und die Aften des Aberglaubens auf in dem ganz abnlichen Betrug, den ein Welb von 1720 — 1727 den Aerzten und Beamten spielte dies man sie endlich entlarvte und selbst zum vollständigen Geständnus brachte. ")

haben in dieser leptermabnten Weise die Beiber vielleicht bei bem Aberglanben nicht seiten ihre Rechnung gefunden, indem es ibrer Gitelleit schmeichelte, Gegenstand ber Berebrung (Sobillen, Alraumen u. f. w.), der Turcht (Gere von Ender, Jaubertinnen u. s. w.) oder dech der allgemeinen Ausmerksamseit zu sein, so baben sie auf der andern Seite so surcht unter den Folgen des Aberglaubens geltten, indem die saft Impabrige graufame Verfolgung des Gerenprocesses sich jast ausschließlich gegen sie wendete, daß man erwarten follte, gerade die Frauen mußten, flatt wie noch sast immer Erager des Aberglaubens, aus bitterer Ersabrung seine unversöbnlichsten Gegner geworden sein.

5) Aberglaube fiebt immer seinem innersten Wesen nach in der engsten Beziehung zu ben Ideen bes Uebersinnlichen und rubt auf denselben als auf seinem einzigen Fundamente. Diese meine Ansicht ist auch durchaus nicht nen oder mir eigen, vielmebr bat man seit den altesten Zeiten ben Aberglauben in Beziehung zu den Ideen des Uebersinnlichen, insbesondere von Grit, Seele und Unsterblichseit ausgesaft. Daber nennt man auch immer das Zauberei, Teuselswirfung u. s. w. und erstart es, wenn man sich für ausgestärt balt, als Aberglauben, was der eignen positiven Jasinng der religivien Ideen widerspricht. So beschuldigt Cel su Christum der Zauberei ""), die heiben die Apostel †), die Juden die Apostel ††), Iron aus die heiden ††) u. s. w. Am schlagendsten zeigt sich aber, daß man biese Berbindung des Aberglaubens mit den religiosen Ideen von zeber erkannt dat, darin, daß man das Antasten des augenblichlich sur gerechtsertigt angesehenen Aberglaubens steis als Gottlosigseit bezeichnete. Lucian in seinem wunderbar geistreichen Dialog: "der Lügensreind", legt seinem Stotler Dino mach us die Worte in den Mund: Man sieht wohl, daß ein Mann,

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Dr. 3. D. Gerholbt Auszuge aus ben uber bie Rrantbeiten ber Rachel Ber b mabrent b. 3. 1807 - 1826 gefuhrten Lagebuchern. A. t. Danifden uberf. Rorenbagen 1828.

<sup>\*\*)</sup> Die aussubritde Tarfiellung biefer fogenannten Annabergifden Befpenftere gefdichte findet nich bei banber. Bb. 3. Grud 25. 3. 27 - 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Origenes c. Cels. I, 6 u. 69. Amobius advers. gent. I, p: 25. (Leyden 1651).

<sup>†)</sup> Irenaeus advers, haer. 1, 20. Augustin. de civ. dei 15, 53.

<sup>††)</sup> Justin. Mart. Diab. c. Tryph. p. 269. (Coln 1686).

<sup>†††)</sup> frenaeus advers. Hacres. 2, 58.

ber fo (b. b. leugnenb) von Zauberei und Wabringerei fpricht und nicht glanben taun, bağ gottliche Ramen bie Graft baben Mrantbeiten ju beilen, überbaupt teine Wotter glaubt Coon ber Airdenvater Bactan; miberlegt bie alten Materialiften, Demoerit, Gpienr und Dicaeard burd bie Boffen eines Bauberere, bie ibm flarer Beweis vom Dafein einer Beifterwelt jind, und baben wir nicht in unfern Tagen ungablige Edwachtopfe über bas Lijdruden und Geisterflopfen eben fo albern rafonniren gebort. Der Spanier Basqueg") fagt ebenfo, bag bie Bucher von ber Bauberei notbig feien und bag bie Bauberer auf Gottes Bulaffung unter une leben, bamit die gottlofen Freigeifter einigermaßen von ihrem atheistiden Weien abgezogen murben und vermittelft berfelben erfennen mochten, baf noch viel andere Gubftangen vorbanden find ale biejenigen, welche wir mit Augen feben. Daring Darfenni") ichloß aus ber Wahrheit ber Uhrremantie auf die Bewigheit bes Dafeine Bottes. Bur Beit ber Berenverfolgungen mar es viel ungefährlicher Gott gu leugnen ale ben Teufel, und viele ber eifrigften berenverjolger, g. B. ein Bobin, bel Rio u A., batten in Bezug auf die mefentlichften Glanbenolebren, bas Dafein Gottes, Unfterblichfeit u. f. w. bochft fegerifche Unfichten. Bei ben Inquifitoren, ben Bertbeibigern bes Berenglaubens, fommt bie Rebensart : "Wer nicht an Zauberei glaubt, glaubt nicht an Gott", ungablige Dale bor.

Auch jur Zeit bes Ihoma fius waren gleiche Ansichten unter ben protestantisienen Weiftlichen gang gewöhnlich und Ihomafius ferigt bieselben in seiner gestunden Manier folgendermaßen ab \*\*\*): "hierbei sebe ich auch nicht, wie die Meinung deizenigen, die das Laster der Zauberei nicht jur wahr balten, den Weg zur Atbeisteret babnen sollte. Vielmehr balte ich dasur, daß desentigen Geistlichen und Prediger, die anstatt der allein seligmachenden Lebre auf der Kanzel und in ihren Schriften lauter alte Weiterlebren und abergläubische Mabriem erzählen, schuld und, daß viele Leute, die noch ein wenig Verstand und etwas von ihren Schunen übrig baben und sich gerne von dem Schandsted des Aberglaubens reinigen wollen, endlich in die außerste Gefahr der Atheisterei sallen.

Die angeführten Beispiele batten fich leicht bis in's Endlose vermebren laffen, sie genügen, um den gethanen Ausspruch als für alle Zeiten gultig nachzuweisen, und ich will nur noch auf die bekannte Erscheinung hinweisen, daß von jeder gerade die Köpse, die es wagten, die Art an die Murzel des Aberglaubens zu legen, je nach dem Geist der Zeit als Zauberer oder als Atheisten verfolgt worden sind.

6) Wenn ich ben Parfiemus, ber für die Formen, in denen fic das religiofe Bewuftsein der neuen Welt ausgeprägt bat, so unendlich solgenreich geworden ift, unbefangen betrachte, so wie er sich in der Avesta (Uebersehung von Spiegel) darlogt, so treten mir ungesucht 3 Quellen desselben entgegen, aus denen er zusammengestoffen ift, gleichsam drei Wurzeln, auf denen der Stamm sich erhebt.

Die Sauptgrundlage bifdet wohl obne Zweifel ber Planeten: und Sternendienft, ber allen atteften Religionen jum Grunde ju liegen fcheint und hier in einer remen

<sup>\*)</sup> Pars I. quest. 1. art. 3. disp. 20. cap. 4. init.

<sup>\*\*)</sup> Quaestiones ad genesin. Paris 1628, pag. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> de crimine magiae §. 26.

Bergeifigung ale bie Lichtwelt bes Guten auftritt, von bem jum Grunde liegenden Planetenentus nur noch die Zablenverbaltuiffe und einige andere Beziehungen, 3. B. die ber einzelnen Planeten (Amenha-cponta), auf die Wochentage festbaltend.

Dieser Lichtwelt stellt fich bann eine Welt ber Finflernis und bes Bosen in vollkommenem Paraltelismus gegenüber. Diese bat aber offenbar einen boppelten Ursprung, indem sich einestbeits die ehmatische Raubbeit und winterliche Strenge der Ursige ber Arier barin abspiegelt, andererseits die Erinnerungen an den ersten Zusammenstoß und die darauf solgenden Kämpse zwischen den zwei ganz beterogenen Ragen det Mongolen und Indogermanen, den wilden dunkelgesärdten Nomaden und den schon gestiteten, weisen Ackerdauern, der Darstellung dieser ganzen Rachwelt ihren eigenthumlichen Charatter verleiben. Sat nun, wie obne Zweisel seissteht, unsere ganze Dämonologie ihre Wurzeln im Parssomus, so kommt die ganze moderne Leuselsangst auf nichts beraus als auf den panischen Schrecken, den der Einsall der Mongolen in Europa im Mittelalter verbreitete, oder die kindische Furcht der kleinen Maden, die sich 1813 vor den die russischen Geere begleitenden Baschstren hinter der Schütze det Mutter verlrochen.

Der Antheil, ben ber Barfismus aus bem Sternenbienft beibebielt, bleibt auch noch fväter in allen verwandten Vehren sichtbar. Die Beziehung der Planeten auf die Bodentage trutt wohl bier zuerst auf und bleibt von da an jeststebend. Gbenfo ist die Entgegensepung der Amoshu-sponta und der Drukks, der guten und der bosen Planetengeister bis in die spateste tabalistische Aftrologie bineun fleben geblieben.

Die burchgreifende Wichtigleit bee Barfiomus fur Damonelogie und Bauberglaube im Abenblande zeigt fich in ichlagender Weife iden febr frub. Richt nur burch Buben, Mabaliften und Allerandriner trangen bie Parfifden Bebren mehr ober wepiger verarbeitet in Die westliche Welt ein, vielmehr ift bie Berbindung ichon eine biel altere und directere. Es fann unmoglich ein blouer Bufall fein, bag bie altefte Bauberin, bon ber wir miffen, bie homerijde Girce, einer affatifden gamilie angehort und baß ibre Mutter geradegu eine Berferm (Perse ober Persis) genannt wird. Aber ed ift febr natürlich, bag biefe alteften Mittbeilungen bee Oftene an ben Weffen fich in Sagen verlieren und aus biefen nur in Epuren nadzuweifen fint, ba biefelben in langfam fich forteffangenber munblicher Uebeitragung geichaben und feine Gebrift, feine literarifde Zeitung, feine atademifde Foridung biefelben firten und gleichfam greifbar machen konnte. Go ericbeint une benn bie Geifteebildung in jedem Bolle, wir es querft in ber Weichichte auftrut, viel ursprunglicher und eigner als fie in ber That ift, und nur gang allmablich gelingt es bier ber Sprachforschung, Gebnegraphie und Archaelogie, Die feinen gaben aufzufinden und bargulegen, Die bas (Bange verfnüpjen.

7) Die unredliche Beife, wie fast bie gange gebildete Menscheit in ihre geistige Entwidelung und die Ersenntniß der Welt eingeführt wird durch die sogenannte "biblische Geschichte", gibt uns von vorn herein eine schiese Stellung und nimmt unser Urtheil durch falsche Ansichten gefangen. Wenn man bedeutet wird, daß eigentlich nur das kleine Judaa in Betracht komme und daß bier Christus auch Teufel ausgetrieben, so kann diese Sage allerdings einige Wichtigkeit erlangen. Wenn man aber weiß, daß Befessensein und Teusetsaustreibungen schon Jahrtausende vor Christus vor-

tommen"), daß zu Chrift Zeit in allen Theilen der betannten Well- jabelich Taufende von bosen Geinern anogetrieben wurden und daß zeber Menich sowohl an das Beseistien wie an die Austreibung unverbruchtich glaubte, so bort es nicht nur auf, einem Großes zu sein, wenn man Christiss abnitide Tbalen zuschrieb, sondern es wird im Gegentheit einem Betrindendes, zu seben, daß der motbenbildende Boltoglaube seinen Helben, dessen wahre Geschichte ihm großtentheils unbefannt war, auch mit diesen Tborbeiten ausrustete und ihn dabuich tief entwurdigte, daß er ihn so dem hausen der gemeinen Gautler anreibete. Das damalige Bolt mußte sich bichtend Christis so ausmalen, weil es an damenisches Besessensen und Austreibungen glaubte, für unsere Zeit und besonders sur die Gebildeten ist es ein mit Fußen Treten des Heiligen, wenn man sich das Bild des Heiligsten mit solden Fragen entweibt.

5) In ben Rirdenvatern findet man noch ausführlicher ale in ben Schriften bes neuen Testamente ben gangen Wuft talmubifden Aberglaubene noch vermifcht mit ben Phantafien ber Reuplatoniter. Wenn fie auch Bauberei und alle bamit gufammen. bangenben Albernbeiten ale einas Undriftliches verbammen, fo glauben fie bed fteif und fest baran. Die Damonologie des Barfiomus und ber Rabala geht aber allmablich gang in Die Rirchenlebre über. In ber Avefta tritt bas eigentliche Urwefen gang gurud und macht ben guten und bojen Principien Plag, bem Ahura-mazda und Agra - mainyus, baffelbe finden wir bann etwas umgestellt bei ben Rabgliften : bie erfte imanation, die Gritgeburt bes Urmefene, ber Lichtlonig ift ber Abam Rabmon. aus biefem geben bie 10 Cephiroth ober Emanationen bervor, und aus biefen bie vier Belten, beren lepte Afrab, Die Welt bes Materiellen unter bem Bofen, bem Beleal fiebt, ber mit feinen Rlippoth gegen bie Lichtwelt ftreitet. Wie fich ber Ubam Rab. mon ale weltidaffender Vogos bei Johannes wiederfindet, fo find bei Baulus ") ber Lichtfonig und Belral ale Chriftus und Belral fich entgegengesent. Bang beftimmt nennt Bactang \*\*\*) ben Teufel ben zweitgeborenen Gobn Gottes. In ber ipateren Rirche tritt Gott vollständig in den Gintergrund, von feiner Berebrung ift laum mehr die Rede und die gange Weltgeschichte wird wieder jum Rampf gwijden Ahuramazda und Agra-mainyus, Christus und tem Leufel. †).

Daß biefe judifden und beidnischen Glemente fich von Anfang an in bas Christenthum eindrangen, ift febr natürlich und auch in neuefter Zeit noch febr gelehrt von einem tatbolischen Theologen 14) nachgewiesen worden, nur irrt herr Lutter beck darin, daß er Christis und seine Lehre mit ben dürftigen, balb migweifiandenen, balb mangelbaften Reseraten seiner biblischen Zeugningeber verwechselt und offenbar im hintergrund noch ben größeren Irribum bat, daß die haufig nur bem Gigennup und ber herrschijdigt bienenden Sapungen bes schnelt fich entwidelnden Priesterstaates mit bem Christenthum, das unsaubere Gesaß mit dem göttlichen Inhalt identisch seinen.

<sup>· \*)</sup> Die altefte mobil in einem agoprifchen Tobtenbuch, von herrn Chabas entgiffert und mit Anmerkungen von beren Bic. De Rouge im Bulletin Archeologique mitgetheilt. Bergl. Austand b. 18. Juli 1856. 3. 696.

<sup>\*</sup> Baulus 2 Cor. 6, 15, "Wie ftimmet Chriftus mit Belia !?"

<sup>\*\*\*)</sup> Institut. 2, 5.

<sup>4)</sup> Bergl. Auguft i Dogmengefchichte (ed. 1). @. 263,

<sup>++)</sup> Butter bed bie neutestamentlichen lehrbegriffe. Diging 1852.

Die Kirchemokter flanden natürlich gang unter ber Weltanschauung und die Gestlibeteren unter ben Philosophemen ihrer Zeit. Die Wenigen, die etwas weiter gingen, wurden entweder antiquirt wie Ciemens von Alexandria oder als Keper unterbrückt wie Pelagius, und endlich wird durch Augustinus das ganze Christenthum zu dem völlig sinnlosen Mosterium von der Erbsünde und der Gnadenwahl, durch Gregor d. Großen aber zum ganz gemeinen Schacher um die ewige Seligleit durch erkauste Fürbitte oder Todtenopfer. Damit siel denn jeder sittliche halt aus dem Menschen weg, er wurde gleichgültiged Spielwert und Siegespreis in dem Kampf guter und böser Beister.

Der Begriff bee Geistigen mar jur Zeit ber Rirchenvater noch febr mangethaft gefaßt, die meiften berfelben benten fich Engel, Damonen und Geelen noch ale Rorper, wenn auch ats feine und atherische. Am bestimmtesten und gröbsten ist in diesem Punfte Tertullian, ber fich auch Gott noch torperlich vorstellt. Man pflegt gewohnlich Auguft in ud bafur ju rubmen, baf er die Seele vollfommen ale etwas Untorperliches gefaßt habe. Es ist mabr, bag er von seinem Lehrer Plato ben Sat entlehnt und theoretisch hinstellt, daß die Seele immateriell sei, aber in der That weiß er sich nichts babei zu benken, ja es seht ihn diese Annahme in ber Ausführung überall in Berlegenheit. Der für ibn undentbaren Griftenz einer immateriellen Seele weicht et auf ber einen Seite baburch aus, daß er fich ben Creatianern anschließt und die Geele erft bei der Zeugung geschaffen werben laft. Run ift er aber ichon in Noth, wie er an biese boch offenbar rein aus Gottes Schöpferhand hervorgebende untorperliche Seele durch einen gang torperlichen Att die Erbfunde hinaubringen foll, die Sache bleibt eben confus. Im Leben geht's prächtig mit der Scele, da sie einen Körper haf. Rach der Auferstehung in der ewigen Seligkeit bat Augustinus auch ichon wieder einen gang vortrefffichen Rörper paffend für die luftigen Wohnungen fertig. Aber nun tommt ihm höchst fatal ber Zustand zwischen Tob und Auferstehung in die Quere, ohnehin eine, traurige Beit für bie Seele, ba Greg or bae Fegfener erft fpater erfand und alfo gar nicht fur die Seele geforgt war. Augustinus stedt die Seelen fo lange mit Rube ober Gorge verfeben in gewiffe verborgene Behalter gur Aufbewahrung. So bleibt ber San von ber Untörperlichkeit ber Scele in allen seinen Behren ganz obne Einfluß und ohne Folgen und offenbar deshalb, wie man aus seinem vergeblichen Ringen nach Ausbruck sieht, weil er sich doch von irgend etwas Unkörperlichem gar feine Borftellung zu machen wußte.

Uebrigens war August in us eine fehr bedeutende Perfönlichkeit, ein tiefer Geist, bei weitem der genialste von allen späteren Kirchenvätern und es ist jammerschade, daß er durch seinen Eintritt in die durch Synodalsagungen schon halb verknöcherte Kirche in seiner freien geistigen Entwickelung gestört wurde. Im Beginn der Kirche wurde er wahrscheinlich unendlich segensreich gewirft baben. Mit August in us schließt aber auch der Reigen der bedrutenden Ausbildner der driftlichen Lehre. Bon Greg or an tritt allein Ausbildung eines berrsch- und habsüchtigen Priesterstaates an die Stelle der Christensehre und damit wird seder geistigen Bildung und Entwickelung die Art an die Burgel gelegt. In Bölkern, die Schuste wie Jobann XXII., Alexander VI., Benedict VIII. für Stellvertreter Gottes auf Erden ansehen sellten, mußte natürlich jedes sittliche Urtheil, sa sedes Urtheil überhaupt unterdrückt werden. So

btieb benn die ganze geistige Bildung nicht nur auf dem Standpunkt ber Neuplatoniter steben, sondern sant natürlich nach dem-Gesey menschlicher Entwickelung noch tief unter denselben zuruck, und diese Geistesstumpsheit gab den gunftigen Boden, in welchen nachber seder Unfinn gesäet werden konnte.

- 9) Roch später sagt Spee: Nihil jam amplius Deus facit aut natura sod sagne omnia. ("Gott und die Ratur thun nichts mehr; vielmehr geschieht Alles burch die Heren").
- 10) Ge ift Sache einer aussübrlichen Geschichte bes Herenprocesses, vollständig nachzuweisen, daß die Herenwirthschaft, so wie sie in den Herenprocessen austritt, ganz und gar Gefindung nichtswürdiger Pfassen, inobesondere der Inquisitoren, ist. Ich will bier nur auf die Hauptpunkte ausmerksam machen und verweise übrigens auf Sold an "Geschichte der Herenprocesse", obwohl auch zu diesem vortresslichen Buche noch manche wertboolle Aussubrungen nachzutragen wären.

Alle Reper ber alteren Zeiten find ursprünglich nur in Dogmen abweichend und werben, wenn fie fich nicht conformiren wollen, einfach von der Rirche ausgeschlossen. Ja selbst ein wesentlich unchriftliches Dogma findet sich eigentlich nur bei den Manichaern in ihrem parfischen Dualismus. Mang anders treten die späteren abendlandischen Reper und besonders die so weit verzweigte Gruppe ber Walbenser auf. Diese find alle Protestanten gegen die berrichjuchtigen und eigennützigen Uebergriffe ber Rirche felbst, gegen bas mehr und mehr in sie aufgenommene undriftliche und zum Theil unfinnige Beibenthum und endlich gegen bie sittliche Berworfenheit bes römischen Rlerus. Sie konnen sich in ibren Ansichten auf die Bibel, auf Gottes Wort, auf die älteren Sagungen und Ausspruche ber Rirche selbst und auf bas bestehende Recht berufen. Dier galt es nicht, vielleicht irrtbumliche Ansichten zu beseitigen, sondern es galt ben Kampf um ben Besit ber gemeinen Buter ber Welt und ber Sinnlichkeit, es galt, der in Sittenlofigkeit versunkenen hierarchie die Macht zu erhalten, auch fernerbin auf Rosten ber Laien ber Wollust und allen Lastern frohnen zu konnen. Dabet die Wuth und die Leidenschaft, mit welcher man gegen diese neue sogenannte Regerei zu Felde zog, baber bie Gleichguttigfeit in ber Bahl ber Mittel, mochten fie noch fo nichtswürdig sein, wenn ste nur zu bem gewünschten Ziele zu führen schienen. Aber die ganze Reperriecherei, das rechtlose Inquisitionsversahren batte obnehin nur in den füblicheren gandern, ja man kann sagen sast nur in Spanien rechte Wurzet geschlagen. In Frankreich war die Gewalt der Inquisiteren sehr durch die Parlamente beschränft, in Deutschland schützten größtentheils die Rechtsverhältnisse und die Privilegien gegen erimirtes Berfahren, und im Rorden von Deutschland, in Standinavien und England batte vollende die Inquisition niemals Eingang gefunden. Auch reichte bas Inquifitioneversahren wenigstens da; wo noch ein Schein rechtlichen Versahrens begbachtet werden mußte, gegen die sogenannten neuen Reper nicht aus, da diese eigentlich nur die rechtgläubige driffliche Rirche gegen ihre ehr= und fittenlosen Diener vertheidigen wollten. Daber mußte ein neuco Mittel erfonnen werben, um Diejenigen, benen man als Repern nicht gut beikommen konnte, unter einer andern-Form in seine Gewalt ju bringen, bei welcher man nicht die Dacht ber Ginftimmigfeit ber ganzen Bolter gegen fich batte.

Die Alten ftraften nie bie Magie an fich, fonbern nur bie ftrafbare Sandlung,

ધ્યું

umb so findet es fich felbft noch bei bem chriftlichen Justinian, wo magische heitungen, sowie Schutz gegen Bind und Better ausdrücklich für straflos erklart werben. Die Kirche ging lange auf dem Wege ber Kirchenvater fort, ja erhob sich sogar zuweilen noch über dieselben. Gin Beschluß der Spnode zu Anerra 314 bezeichnet die Gerenfahrten mit der Diana und hervedias bestummt als Einbildungen. Das Concil von Ande 506 belegt die Weiber, welche mit Damonen auf gewissen Thieren zu reiten glauben, mit dem Bann. Das Poenitentinke Romanum verdammt den Glauben an die Weitermacher und in abnlichem Sinne sprechen sich noch viele Spnodalbeschlisse aus. Sehr halb aber wurde der Glaube an Teusel und Zauberei verthodor und in diesem Sinne verordnete noch Alexander IV. (ungesahr 1255), die Inquisitoren sollten Zauberei und Wabtsgerei (als gemeingesahrliche Sandlungen) ben ordentlichen Richtern überlassen, "es ware denn, daß diese Dinge augensätig mit Reperei verbunden waren." An sich waren sie also seine Keperei.

Die Borbereitungen ju bem Trauerspiel ber herenprocesse beginnen mit Gerbafius, ber 1211 ein Buch jur Unterhaltung bes Kaiser Stto IV. schrieb, worm er alle alten griechischen und romischen Mahrlein übersetzt und mit neuen Site und Zeitangaben versieht. In welchem Sinne das Ganze versaßt ift, sagt die Lebre, die Gerva sieht faraus zieht: "der Christ soll sich nicht blos mit dem Genagestum, dem Webete und der Gristel zusrieden stellen, er soll auch die ihm obliegenden Leistungen nicht vergessen, in schof nudere den Zehnten gehörig entrichten. Ein abniticher Wisch ift der Caesarius Heisterbacensis, Buch der Wunderzeschichten, 1222 und später des Johann Niber Formscarius 1470. — Das Wichtige in all diesen Bückern ift, daß teiner dieser Fabelschereber auch nur ein einziges Beispiel wirklich aus der Gegenwart beidrungen fann, ein indirecter aber sehr schlagender Beweis, daß man damals von herreiten im Bolke noch sehr wenig wußte.")

Aber Dominicaner und Inquifitoren fingen balb an die Sache zu benugen. 1360 schrieb Ricolaus Emericus seine Anweijung für die Inquifitoren, worin er, in directem Biderspruch mit der Bulle Alexander's IV., alle Zauberfünste für Keperei erklärte. In abnlichem Sinne war Ric. Jaquier's Geißel der Reger 1458 geschrieben, worin er selbst die Gererei für eine erst in neueren Zeiten entstandene Regerei erklärt und schon bei ihm sindet sich die Klage, daß die meisten Menschen dte ganze Sache für Einbildung und Aberglauben und für unvereindar mit der Allgüte Gottes erklärten. Den Inquisitoren mußte natürlich schon für sich daran liegen, der Keserriecherei eine möglichst weite und vage Ausbehnung zu geben, seit der Pahst Innocenz IV. (1252) sie auf 1/2 der consiscirten Kesergüter angewiesen batte, ein zweites Drittheil aber für fünstige Inquisitionszwecke b. b. ebenfalls für die Taschen der Inquisitoren auszuheben befahl. — Im 13. Jahrhundert war bei Facultäten, Regierungen, bei Bischöfen, Magistraten und Privaten nur eine Stimme über die

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt ift in ber gangen Petiode bes herenproceffes die Armntb ber Bbantafie im Grefinden eine auffällige Thatfache. Ueberblicken wir die gange Summe ber Sifterien, fo find barunter noch nicht funf Procent von neuer Grandung, alles übrige find Geschichten ber Griechen, Romer und Alexandriner in modernem Gemande.



Richtemurbigfeit ber Inquifitoren. Rur bie verworfenen italienifchen Bfaffen maren taub gegen alle Mlagen. Endlich ichaffte fich bas Bolt felbft Recht, 1208 murbe Beter von Caftelnau, 1233 Conrad von Marburg') verjagt. 1234 maren Aufftanbe ju Ratonne und Albi. 1235 wurden bie Inquifiteren aus Touloufe und Rarbonne vertrieben, 1242 fogar vier Inquifitoren in Rarbonne burd Bolfojuftig umgebracht, 1250 fperrte man Robert Bulgarus in em Befangnig und 1295 brach eine offne Emporung gegen bie Inquifitoren in Barma aus. Aber je bestiger und allgemeiner bie Alagen murden, befte flarer murde es bem ttalienischen Bfaffencollegium, bag bie Fortbauer ibres vermorienen gebens, bie bagu nothigen Ginnabmen und ibre Dacht nur noch burch Scheiterbaufen ficher gestellt werben tonnten. Da es mit ber Regerei nicht mehr geben wollte, versuchte es endlich Innocen ; VIII. 1484 mit ber Bererei, mofür man in bem Aberglauben bes Bolfes mehr Anbaltepuntte ju finden boffte. Diefen guten Rath batte früber Gonrab von Darburg, ber don einmal weggejagte Inquifitor, gegeben, ba er feine Birffamteit idion erprobt batte. Die Stebinger"), ein traftiger oftfrienicher Stamm, lebte ftol; und eiferfüchtig auf feine Freibeit in ber nordweftlichen Gede Deutschlande. Weffügt, wie ce icheint, auf alte Brivilegien, weigerten nie bem Bifchof von Bremen im Jahr 1188 ben Zehnten und verjagten feine Sendboten. Daraus entipann fich ein bartnadiger Rampf, in bem bie Ete binger, aller Mube ter Bromer Bijdofe ungeachtet, bis 1232 Gieger blieben. Da wendete fich der Bifchof Gerbard an Contab bon Marburg, Diefer an ben Babft Gregor IX., ber bie Stebinger in ben Bann that (1232) und einen Rreuging gegen fie ausschrieb. Conrat von Marburg übernahm bie Aussührung. Dit bem rechten Grund mar bier nicht burdgutommen, benn alle weltlichen herren feufzten im Etillen ebenjojebr über die Gryceffungen ber romifchen Pfaffen und beneideten vielleicht im Stillen bie Stebinger, benen es gehingen mar, fich frei gu erhalten. Conrad griff gu tem Mittel, bas Bant Stebingen ale ein Reft bes Teufele binguftellen, bie Stedinger als fammt und fondere verfunten in den idredlichften Zaubertunften, als vollige beiben und Teufeleanbeter ju ichelbern und jo bie weltlichen Machte in Angft und Edreden ju jegen. Ge tamen 40,000 Mann jufammen und biefer Uebermacht mußten die tapfern Eftfriefen bei Dlbeneiche unterliegen. Raum maren fie aber bezwungen, fo war von all ben vorgebrachten Unschuldigungen, Die eigentlich ben Borwand jum Areutjug gegeben, nicht weiter bie Rebe. Die Einfammlung bes Behnten wurde geordnet und übrigene ließ man bie Cteb in ger völlig in Rube.

Dieje erfte Probe batte bie Möglichteit gezeigt, burch die neuerfundene Gererei bas ju erreichen, was auf bem Bege ber Reperrichterei entweber nicht mehr ober überhaupt nicht zu erreichen war. Der nächste Berfuch wurde mit ben Balbenfern in Arras

<sup>&</sup>quot;) Ueber ben Charafter biefes Conrad von Marburg ift nur ein Urtheil, ich will bier nur bie Anfichten bes Klerus fethft anführen. Der Erzbischof von Mainz und ber Deminitaner Bernbarb schrieben einen Brief an Gregor IX., damit er boch bem Wuthen Conrad's gegen Unschwleige Ginbalt thun moge (Alberich Chronicon ad Ann. 1233. p. 544). Gbenfo fpricht ber Monch Gobefribus aus Goln über ibn (Annales ad Ann. 1233). Gbenfo die Geiftlichen von Trier (Gesta Archiepiscopi Trevir. p. 2227 bei Ecgard corp. hist. tom. 11).

<sup>\*\*)</sup> BrigI. J. D. Ritter Tractat, de pago Steding et Stedingis seculi XIII, haeréticis. Wittenberg 1751.

gemacht. Die Unflage lautete auf bie albernften Berengeschichten, Die Rolter fpielte und Die Scheiterhaufen brannten. Die meiften und mobibabenoften Balbenfer von Arras maren vernichtet.") Go mar benn ber Weg gefunden, um bem Sag gegen bie Inquifition auszuweichen und auf anderem Wege noch viel mehr zu erreichen ale jene batte leiften tonnen. - Mit ber Bulle Innocong VIII., Die ben Inquifteren Die größte Dacht gab, wollte ce aber allein noch nicht recht geben, batte fic boch, wie aus ber Bulle felbit bervorgebt, ber gange gebilbete Alerue Deutschlande biefen neuen Uebergriffen ber italienischen Bfaffen miberjent. Ge fehlte aber auch an einem orbentliden Formular, nach welchem bie Cade angegriffen und durchgeführt werben fonnte, und biefes lieferte benn ber elende Jacob Grenger in feinem Berenbammer, Diefem furchtbaren Buche, welches fast fur 300 Jahre eine morberifche Landplage für bas arme Deutschland merten follte. Der Wharafter beffelben ift leicht zu faffen, wenn man fich bie grobfte Ignorang und Bornertbeit mit ber icheuplichften fittlichen Berworfenheit verbunden beuft. Man bat in bem Bude bas befte Beifpiel zu einem feiner Cape: "Die beiligen Rirchenvater follen immer behauptet baben, bag 3 Dinge im Guten wie im Bofen weber Dag noch Biel zu balten wußten, nämlich bie Bunge, Die Weiftlichen und ein Weib." - Rur Ginen Buntt will ich noch beraud. beben. Am Schluffe gibt er ben berenrichtern funf Borichriften, wie fie ju verfahren baben, bie an moralifder Bermorfenbeit allen Glauben überfteigen, und beruft fich dafür, gleichsam zur Gutschuldigung, auf einen Spruch bes Apostele: "Da ich flug war, fing ich fie mit Betrug." 3m berenbammer felbft ift weber ber Apoftel genannt, noch bie Stelle naber bezeichnet, wo ber angebliche Musspruch in ber Bibel ju finden fei, und einige Theologen, Die ich befragte, waren ber Meinung, daß fein Apoftel fo etwas gejagt baben fonne. 3ch bielt baber bie Stelle wie mein erfter Gemabre. mann, borft, bauber ober Colban, für erlogen, mas dem gangen Geift bes berenbammere burdaus entiprecen murbe. Bufallig fant ich fpater bie Stelle, welche Sprenger bier allein im Ginn gebabt baben fann; es ift 2. Gor. 12, 16. -Butbere Uebersepung erschwert bier bas Berftandnig. Rach bem Urtert ift ber Bufammenbang folgender : Baulus macht bie Worintber auf feine Uneigennutgigfeit im Behramt aufmertfam, ba er nie von ibnen eine Unterftupung gefordert babe, und fabrt bann fort: Run tonnte Jemand erwiedern : "Ich felbft babe gwar nichts von Gud genommen, aber weil ich fcblau fet, babe ich fuch mit Lift gefangen. - Boblan, fo jagt benn, ob irgend einer meiner Genbboten etwas von tfuch verlangt bat." -Dan fiebt, daß die Worte gwar im Apostelbriefe vortommen, daß es aber immer eine Luge ift, wenn fie ale Ausspruch bee Apostele gebraucht merten, ba fie nur ale Ginwurf einem fingirten Dritten in ben Mund gelegt werben.

Bas für uns in diesem Buche allein wichtig ift, besteht in bem offenen Bekenntniß, baß bas gauge berenwesen gur Zeit noch nur ale Grfindung ber Pfaffen eriftirte. An zahliofen Stellen flagt ber herenbammer barüber, baß Niemand an die Sache

<sup>&#</sup>x27;) Enguerrand de Monatrelet Chronique. Paris 1572, Bd. 3. fol. 84. Der Berfaffer fpricht mit größer Riarbeit und mit tiefem fittlichen Unwillen über bas icheufliche bier jum erften Dal aufgeführte Boffenipiel.

Soleiben, Etubien.

glauben wolle, bag man bie Grifteng ber Beren leugne, und alles Zauberwesen für blofie Einbildung erklare. ')

Jenes Buch wurde nun die Grundlage, nach welcher verfahren, und die Borfchrift, was durch Folter aus ben armen Opfern pfäffischer Schurkerei erprest werden mußte. Jeder Widerstand wurde mit Gewalt niedergeworsen, jeder Zweisel sührte selbst zum Scheiterhausen, und das Resultat war, daß der grimmige haß gegen die italienischen Pfassen mehr und mehr sich ausbreitete und so der Resormation der Boden bereitet wurde.

Man bat wohl behauptet, daß in der That der Aberglaube die Menschen ber bamaligen Beit fo eingenommen babe, baß fie fich felbst für beren gehalten batten; ben weit verhreiteten Aberglauben will ich nicht leugnen, er hatte seinen Grund in ber tiefen Finfterniß ber Unwiffenheit"), welche bie Airche über bem Bolte ausgebreitet. Es ist teine Frage, bag es Menschen gab, die fich übernatürlicher Kräfte rühmten und nd dieselben auch wohl selbst zutrauten, aber gerade diese gingen meistentheile frei aus (Fauft, Albertus magnus, Agrippa). Man beruft fich aber gewöhnlich auf bie freiwilligen Bekenntniffe fo vieler Beren, was boch in der Tbat gar nichts beweift. Wir wiffen aus Spee, daß in allen Aften gebräuchlich war zu sagen : "freiwilliges Geftandniß", sobald nicht bis auf ben letten Grad ber Folter erkannt war; wir miffen, daß in den wenigen Fallen, wo eine Alage über den Richter überhaupt möglich wurde, diese jede 8 mal auch auf Falschung bes Protocolles in dieser Beziehung gerichtet war, und endlich ift es fehr natürlich, daß fehr bald Biele es leichter fanden, da ber Scheiterhaufen boch nicht zu vermeiden mar, lieber gleich mas ihnen vorgehalten wurde zu bejaben, ale fich erft ben Qualen ber Tortur auszusegen. Ich gestebe, bag ich nach bem, was Epec fagt, was ich selbst in Aften gelesen, auch nicht in einem einzigen Falle an ein aufrichtiges freiwilliges Bekenntniß glaube. Es kommt aber noch bingu, baß an einzelnen Orten, wie g. B. in Lindheim, bas sinnlose Buthen ber Regerrichter unter der gangen Bevölkerung ein jo furchtbares Entsegen bervorrief, daß, wer nicht flieben konnte, in einen formlichen Wahnsinn der Berzweiflung fiel, wie wir Alehnliches fo oft bei großen Feuersbrunften erlebt baben, bag eine formlich bamonische Luft an der Bernichtung Anderer und seiner felbst die Unglücklichen erfaßte.

Ich glaube, die gegebenen Hauptzüge werden genügen, ju zeigen, daß das ganze Herenunwesen nicht aus dem deutschen Bolte hervorwuchs, sondern von den italienischen Pfassen geradezu mit Gewalt der Nation ausgezwungen wurde. Und der Fortgang zeigt dasselbe, indem die ganze weitere Geschichte sast ein ununterbrochener Protest der Besseren oder Gebisdeteren, ja meist der Geistlichen selbst gegen dieses Ungebeuer ist, eine Protestation, gegen welche sich das Pfassenthum nur durch immer größere Lügen, immer größere Schenklichteiten webren konnte.

11) Es ift interessant, die Erscheinung dieser Berirrungen des menschlichen Ber-fandes, des Aberglaubens, mit der Erscheinung der Krankheiten zu vergleichen. Bum

<sup>\*)</sup> Gerenhammer, Frankfurt 1588, G. 3, G. 225, G. 241.

<sup>&</sup>quot;) Wier (de praestig. daemon.) sagt, baff bie ungelehrten Schlingel in ber Medicin und Chirurgie ihre Unwissenheit und Fehler bem Bergaubern und Bezuntremen und ben Geiligen zusschen. Reginald Scott (discovery of witsheraft ebenfalls im 16. Jahrhundert) fagt, bas Motto ber Aerzte sei: "Bezaubern und Beschreien ift ber Deckmantel unserer Unwissenheit."

Theil tommen fie ununterbrochen und überall fperadifc vor und fo pflegen fie am ungesabrlichften zu fein. Bum Theil find fie wirklich endemisch z. B. in Schwaben Bespenfterseberei, in England religioser Mabninn; fie find bann zwar gefährlich, aber boch immer noch erträglich, weil die Raturen wie bet endemischen Alebern fich gemissen baran gewöhnt haben, nur bei Auslandern, die ergriffen werden, nehmen fie zuwellen sehr gefahrliche Formen an.

Am schimmsten aber wutben fie, wenn sie, wie das von Zeit zu Zeit geschiebt, epidemisch auftreten. Die Krantbeit wurd dann in ibrer bodiffen Entwidelung surchtbar contagios und ergreift selbst traftige bis dabin terngesunde Raturen. Selbst Diejenigen, welche bei einer solchen Epidemie nicht ergriffen werden, zeigen in solchen Zeiten oft mancherlei analoge wenn auch leichtere Krantbeitssomptome. — Diese geistigen Epidemien baben denselben Berlauf, wie die torperlichen. Sie wandern wie diese von Ort zu Ort, treten anfänglich vereinzelt auf, breiten sich dann schnell aus und ergreisen eine große Masse von Individuen; anfänglich ift an Heilung nicht zu benten, nach und nach wird aber die Krantbeit milber, gebt bei mehr und mehr Menschen in Genesung über und verschwindet endlich ebenso wie sie gesommen, ohne daß wir im Stande waren, die Ursachen ibred Kommens und Gebens zu entwickeln. — Ich überlasse meinen Lesen das Bergnügen, dieses Gleichniß weiter auszussubren und aus der Geschichte des Aberglaubens mit Beispielen zu belegen.

12) Friedrich von Spec, aus bem abeligen Wefchiechte ber von lengen. feld, murbe 1591 gu Raiseremerth am Abein geboren, 1610 trat er in ben Jefuitenorben und lebte fpater langere Beit in Burgburg, wo er besondere bie verurtheilten beren jum Tobe vorzubereiten batte. Der tiefe Schmerg über ben unfäglichen Jammer ber unschuldig ju Tobe Wequalten batte ichon im 29. Jahr fein haar gebleicht und ibn jum icheinbar alten Mann gemacht. Da beichloß er, feine fummervollen Grfabrungen für bie Menichbeit nugbar zu machen und ichrieb feine leiber erft febr viel fpater befannt und berühmt gewerdene Cautio criminalis circa processus contra sagas ). Die querft 1631 anonym mit ber Bezeichnung "von einem rechtgläubigen Theologen" erichien. Das Buch ging fpurlos vorüber und blieb felbft Mannern wie Carpjob, ber einmal ale gelehrter Griminalift einen Ramen batte und fich viel mit bem Beren. wefen beschäftigte, volltommen unbefannt. - Es fcheint, bag bie Inquisitoren felbft fcblau genug maren, bas Buch gar nicht ju verbammen und ju verfolgen, bamit bie Aufmertfamteit nicht barauf bingelentt merbe. Rur bem Rurfürsten von Daing, 30. bann Philipp von Schonborn, entbedte fich Gree unter bem Giegel ber Berfdwiegenheit ale Berfaffer. Befannt wurde bies erft burch ben Reffen und britten Rad. folger beffelben, Lothar Frang bon Coonborn (1695 Aurfurft), ber es an Beibnig mittbeilte. Bis dabin hatten die Benigen, Die von bem Buche Renntnig erhalten batten, einen Brotestanten ale Berfaffer vermutbet. Durch Gpee's Ginfluß auf feinen Gonner, ben Rurfürften, wurden bie Berenproceffe von ba an im Rurfürstenthum Maing beffer geregelt und beschränft, so wie die responsa des Mainger Schöppenftuble jedenfalle bie vernunftigeren in gang Deutschland wurden.

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie Borfichtsmaßregeln im Griminalproces gegen bie beren.

Wichtig ist in diesem Buche von Spee besonders die Quaestio 51, in welcher er die ganze bobenlose Richtswürdigkeit der hexenrichter ausbedt und mit den merkwürdigen Worten beginnt: "Du mußt aber zum Eingang merken, daß bei uns Teutschen und insonderheit (dessen man sich billig schämen sollte) bei den Ratholischen der Aberglaube, die Mißgunst, Lästern, Afterreden, Schänden, Schmähen und hinterstistiges Ohrenblasen unglaublich tief eingewurzelt sei."

Spee war ein achter Nachfolger Jesu, ein Christ im vollsten Sinne des Wortes und eine der reinsten und edelsten Naturen, die jene Zeit aufzuweisen hat. Et ist auch unter anderm noch Berfasser eines schönen Buches über die drifflichen Tugenden, worin er weitläusig auseinandersett, daß die Liebe Gottes Araft genug habe, auch ohne Dazwischentunft der Sacramente die Sünde zu tilgen. — Spee starb schon srüh, 1635, dem nagenden Kummer über das Elend seiner Mitmenschen, denen er nicht belsen konnte, unterliegend.

Alle ein greller Contrast zu Spee ficht in ber Beschichte bes hegenprocesses ber Jesuit Del Rio, mit Conrad von Marburg und Remigius wohl bas Aleeblatt ber größten Schurken bes 14., 15. und 16. Jahrhunderts voll machend. - Sein Buch, die Disquisitiones magicae, juerft 1599 erschienen, blieb leiber bis jur volligen Abschaffung bes herenprocesses neben bem herenhammer die Autorität, auf melde fich Ratholiken und Protestanten fast wie auf Gottes Wort beriefen. Es ift übrigens eine gang elende geiste und fritiklos zusammengestoppelte Schartete. Schon Sauber hat fich die Drube genommen, dem Berfaffer eine Reihe ber grenzenloseften Ignoranzen und der nichtswürdigsten Lügen nachzuweisen, und es ist leicht, aber auch nicht einer Biertelstunde Arbeit werth, diese Beispiele zu vermehren. Daß Katholiken sich auf biesen Wisch berufen, ist natürlich, daß aber auch protestantische Geistliche und Rechtslehrer (3. B. Carpzov) das Buch als eine unantastbare Autorität behandeln, zeugt von einer wirklich grenzenlosen Bornirtheit. Der ausgesprochene 3wed des Buches ging nämlich dahin, zu beweisen, daß die Bererei ein Lafter der Proteftanten und überall von diesen eingeführt sei. Daß zu diesem 3mede Del Rio fich jede Lüge, jede Berfälschung erlaubt, versteht sich von selbst. In der Borrede beißt es ausdrucklich, "daß die Zauberei aus der Reperei herkomme und die vielen Beren und Zauberer ber neueren Zeit von den Kepern, ben Lutheranern und Calvinisten entstanben seien."

Der Jesuitenorden als solcher hat sich während der Periode der hexenversolgungen weber für noch gegen die Sache ausgesprochen. Wenn nun Jarde, Beiträge zur Geschichte der Zauberei (pipig's Annalen Ud. 2, S. 182) sagt: "Der Jesuiten» orden erklärte sich zuerst gegen das blutige Unwesen und deckte sehr schonungslos die Gebrochen der damaligen Strassustig auf", so hat herr Jarde die Wahl zwischen dem Geständniß einer für einen historiker verächtlichen Ignoranz oder einer absichtlichen Entstellung der Geschichte.

13) Leider find die Atten dieses Lindheim 'schen Begenprocesses, eines der lehrereichsten, eigenthumlichsten und vollständigsten, nicht veröffentlicht, sie gaben allein Anhalt genug, um daran die ganze Abscheulichkeit des Begenprocesses zu entwickeln. Mittheilungen aus den Atten gibt horst in seiner Zauberbibliothet an verschiedenen Stellen und Soldan, Gesch. d. Begenprocesse, in aussührlichem Auszug.

3

- 14) Bergt, Ginnland und feine Bewohner von Gr. Rube, Leipzig 1509.
- 15) Beral. Dissertat. philosoph. de Magia naturali, quam . . . sub Praesidio Johannis Vallerii publice defend. Andr. Tolstadius, Upsal. d. 23. Nov. 1717. ©. 23.

16) Bei ber Beurtbeilung biefer Beiten vergift man nur ju oft, ban bie Raturgoiege noch gar nicht befannt maren. Grit viel frater babnte Galiles ten Weg gur Beurtheilung ber Gricbemungswelt unter Raturgejegen. Wer einen Bufammenbang meiden Urjade und Wirfung, bei tem er felbft trgentwie, felbft nur burd an fich machtlofen Wunich oder Willen betbeiligt mar, mabruabm, tonnte gar nicht umbin, ben Grfolg ale Rejultat feines Thun's, ale Wirfung feiner Madt aumieben. Bunadit mar er vielleicht felbit erftaunt bainbei, ibm mar bie Cade unbegreifich und ericbien ibm baber ale eine pon boberen Machten , Damonen ober Gottern , ibm berliebene Gewalt. Richt nur Andere bielten ibn baber fur einen Gottgefandten, von Bott Bevorzugten, fondern er felbit glaubte an feine bobere Befabigung, an feine Bunderfraft und mußte baran glauben. Gin intereffantes Beifpiel bierfur aus ber neueften Beit gibt une bas Lijdruden und Alopfen u. f. m., welches Diejenigen, bie nicht naturmiffenichaftlich geschult fint, geradeju und gwar gang ehrlich als eine ihnen innewohnende bobere Rraft betrachten, mabrend bem vollstandig orientuten Raturforider und Pirdologen ber gejegliche Bufammenbang weifden dunften Borftellungen, Rerventhatigfeit und außerem Erfolg fogleich flar ift.

hierburd erledigt fid denn auch ein an fid geiffreider Gebante Doobeim's in feinen Unmertungen gur beutiden Ueberfemung ber bibliiden Untersuchungen bes Abte Galmet Ibl. 2. G. 54 f. Gr fagt: "Wenn bie Runfte ber ageptichen Priefter nur Zaschenspielereien maren, jo mußte Mojes, ber bei ihnen erzogen mar, jie burchichauen; er tonnte fie nur aufdeden und fie fo vor bem gangen Bott vor immer gu Schanden machen, bag er ce nicht that, ift ein ftillichweigendes Bengnig fur bie Briefter, bag ibre Runfte mehr ale Tafdenfpielereien maren." Die bistorifde Wahrbeit biefer minbestens 500 3abre nach ber angeblichen Beit ibres Beschebens ausgezeichneten Cagen, an die beut gu Tage tem grundlich Unterrichteter mehr glauben wirb, jugegeben, fo ift boch bas gange Rafonnement De ober m's irribumlich. Gine Sand. lung, wodurd ich mit Gilfe ber Naturgejebe einen bestimmten Griolg ergiele, wird oben erft baburch jur Lafdenfpielerei, bag ich mir bes naturgefestichen und baber naturnothwendigen Bujammenbange bewußt bin und nur Undere bamit ju taufden fuche, bei benen ich ben Mangel Diefer Ginficht voraussete. Aber jo fieht bie Gade in ben fruberen Zeiten nicht. Der Menich hatte gufallig in bas Spiel ber Raturfrafte eingegriffen, ein bestimmter Erfolg trat auf it. B. bas ftababnliche Griffarren gemiffer agrytifder Schlangen, fo wie man fie beim Edwang aufant), biefen Erfolg fdrieb man aber feiner eignen boberen Dacht ober einer burd ben Meniden wirfenden Botterfraft gu, ba von einem geseplichen Bufammenbang in ber Ratur auch nicht einmal die Frage mar. Der Menich mar alfo von unferem Etandpuntt aus beurtbeilt Laidenspieler, aber nicht auf feinem eignen Standpuntt ober bem feiner Beit.

180 ift ein vielfach ausgesprochener, un vorigen Jahrbundert bei ben vornehm flugtbuenden "esprite" als gang unumftofilch angesebener und boch grundsalicher Bedante, wenn man Magie und was damit zusammenhangt als Berirrungen ber mensch-

lichen Bernunft ansieht und nachsorscht, wann die Bernunft zuerst auf diesen Irrweg gerathen. Es ist vielmehr die Magie wie die Astrologie, wenn auch an sich ein Irriges, doch das unvermeidlich Ursprüngliche im Entwidelungsgange der Menscheit und anfänglich in der That, weil der einzige, auch der richtige Weg, der aus der Racht des blos sinnlich instinctiven Lebens in das Licht der geistigeren Auffassung der Welt und ihrer Erscheinungen hinaussührt.

17) Eigentlich war die 5 bei den alten Griechen eine unheilige Zahl und noch jest ist sie bei den Reugriechen so verschrieen, daß sie dieselbe im Gespräch nicht nennen, ohne "mit Erlaubniß" hinzuzusügen. Auch die Mauren sagen nie "5", son- dern "4 und 1".

## Berichtigungen.

6. 88 3. 9 v. o. fieß "Ommanen" ftatt "Ammanen."

S. 141 3. 4 v. o. binter "Theilung" ift einzuschalten "wenigstene in Bedanten."

Dud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.



042404

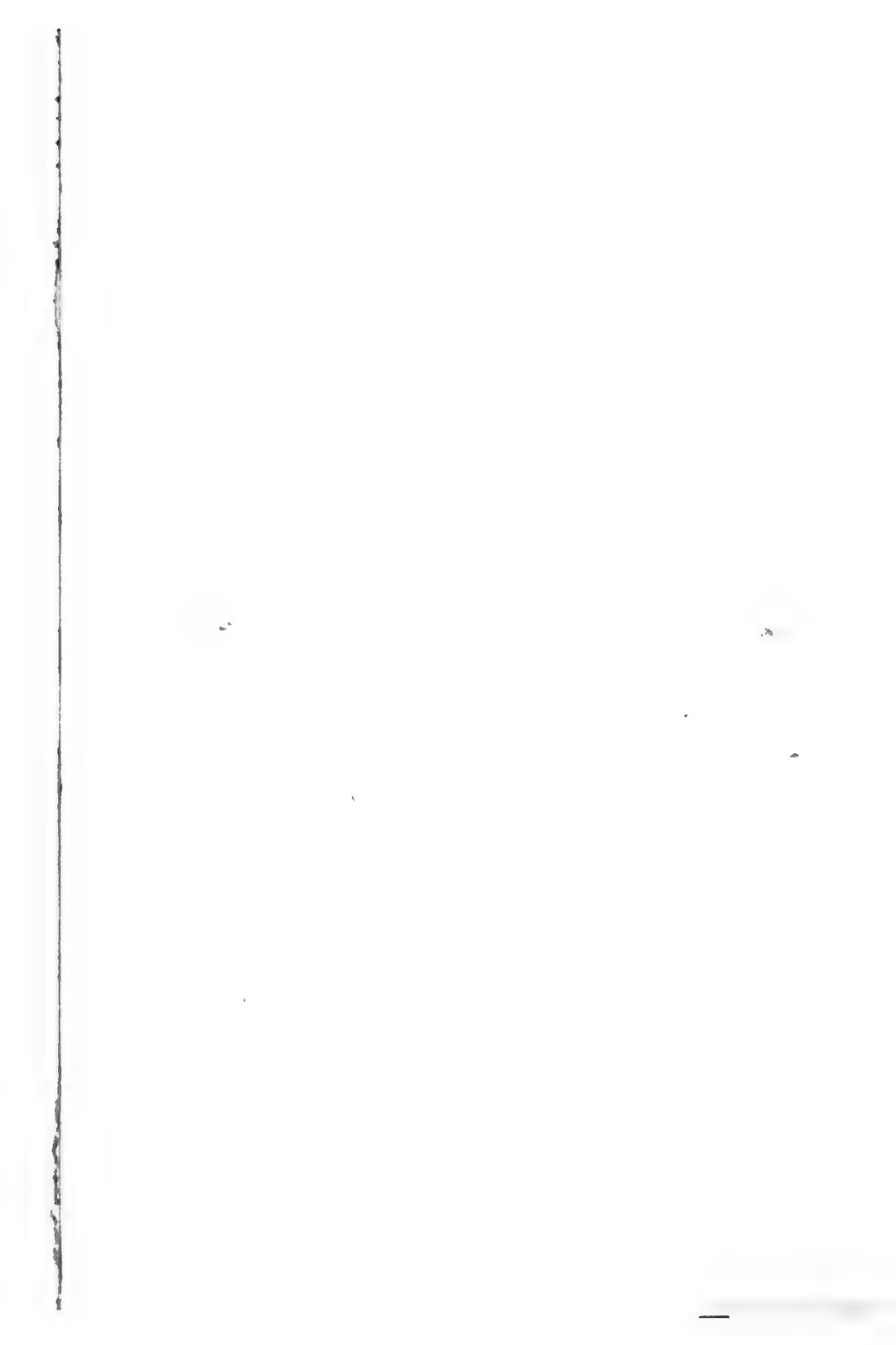



Taf.II.

|              | Die wige             | megliche alles be<br>as erste Bewegli | the Cotthe |                              |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|
|              | /                    | þ                                     | De.        | i. Conditation of the second |
| ahr          | nere                 | 4                                     |            | Can                          |
| Die Je Style | whater               | o'                                    | 1          | CAME                         |
| nie 8 7th 5  | Sphall               | 0                                     |            | Ma                           |
| Millie 6     | is Spharkare         | 8                                     |            |                              |
| / / Die/     | whater Sphare        | \$                                    |            |                              |
| 1///         | he Shipaces Shipaces | are )                                 |            |                              |
| 1/1//        | The Shr Shranger     |                                       |            | Telt des                     |
|              | 1   Bid/             |                                       |            | nderlichen des Aethers       |
|              |                      | No.                                   |            |                              |
|              | ,                    |                                       |            |                              |
| 1 1 1 1 6    | ,                    |                                       |            |                              |
|              | //                   | le Welt des Verand                    | er/ / /    |                              |
|              |                      | Monde -                               |            |                              |
|              |                      |                                       |            |                              |
|              | 1, 1                 | manufacture of the                    |            | <i>i</i> /                   |
| ,            |                      |                                       |            |                              |
|              | `.                   |                                       |            |                              |
|              |                      |                                       |            |                              |
|              | \                    |                                       |            |                              |
|              |                      |                                       |            |                              |
|              |                      |                                       |            |                              |

Die Well des Aristoteles.



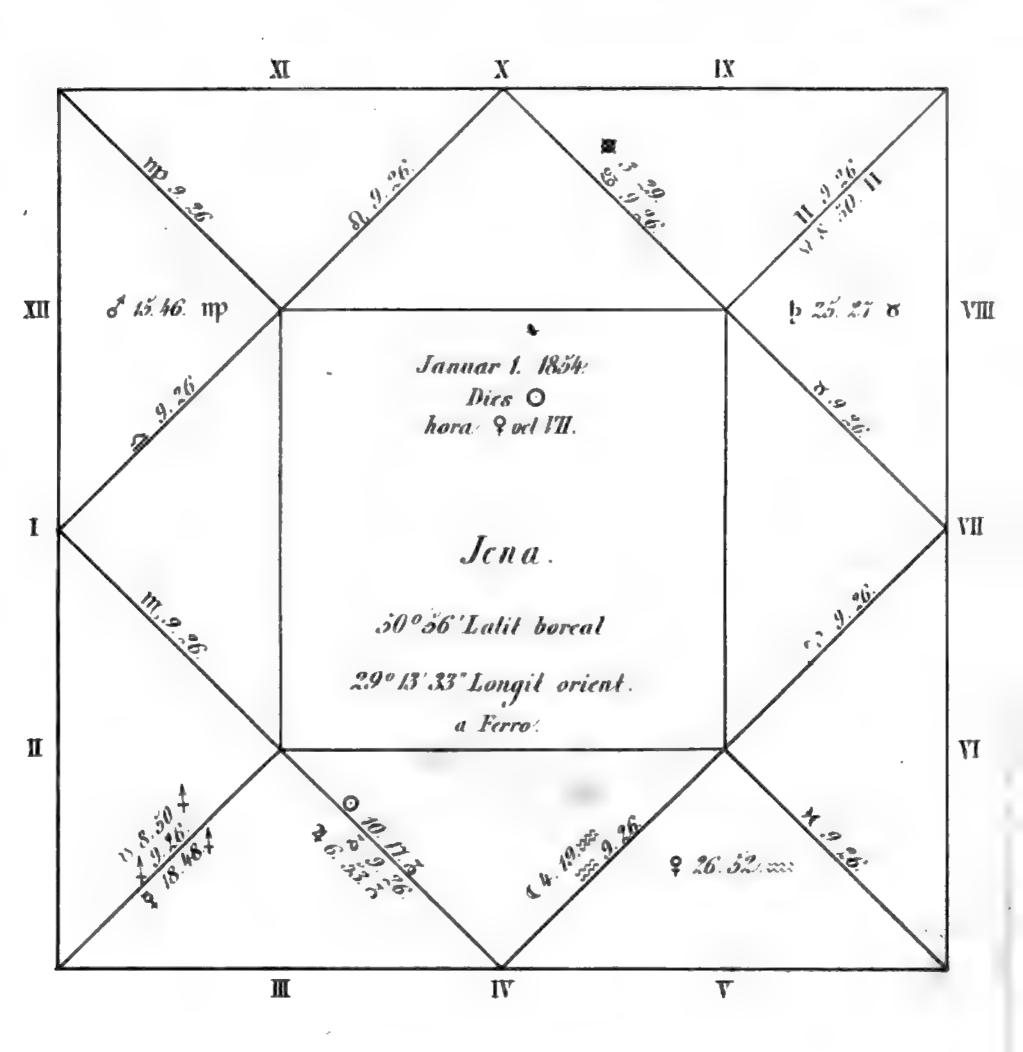

Thema nach der Methode des Speculum Astronomicum.



Taf.IV

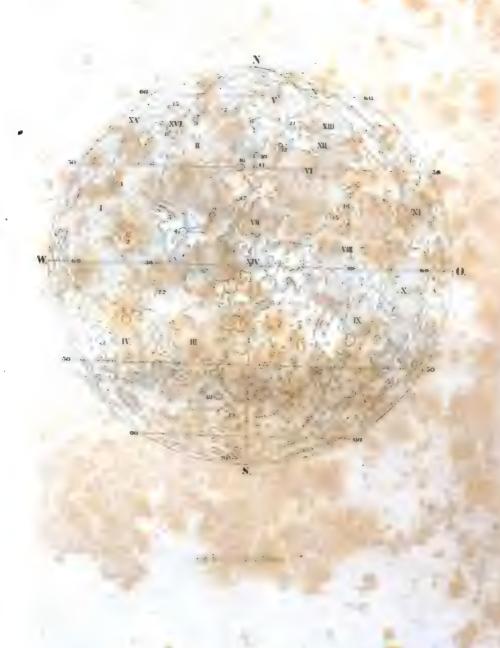





. .

